26 13

MUSIC

University of low
LIDBARIES







•

1

10-19

# Siona

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Zur hebung des kirchlichen bottesdienstes begründet mit  $\dagger$  D. S. Schoeberlein, Prosfessor der Theologie in böttingen, und unter Mitwirkung von belehrten und kachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Aisch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).

Achtunddreißigster Jahrgang 1913.

būtersloh / / Druck und Verlag von E. Bertelsmann

会争诗诗诗诗

|   | 1        |
|---|----------|
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   | !        |
|   | <u>,</u> |
|   | - 1      |
|   | ,        |
|   | )        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| • |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
| • |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

## Inhalt.

| Abhandlungen und Auffähe. Seite                                                                              | Seite                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dromann, Leitfage 184                                                                                        | Feller, Wie lieblich                                                                                |
| Fride, Ral Sof- u. Domdor in Oftpr. 23                                                                       | -, Erntebant 32                                                                                     |
| Generaltirchenvisitation in Frenftadt 89                                                                     | Fischer, 10 Choralvorspiele 48                                                                      |
| Graff, Drei umftrittene Rolletten Luthers 127                                                                | Frey, 2 Motetten für Frauenchor 111                                                                 |
| 148, 168                                                                                                     | Belangbum, Deutim, Hodanim, maabartim 77                                                            |
| Sperold, Schoeberleine 100jahr. Geburtetag 145                                                               | 110. 138                                                                                            |
| —, Trauergottesdienst 17<br>—, Unsere Kirchentonzerte . 1. 123. 161                                          | Grabert, Beihnachtslied 191                                                                         |
| -, Unsere Rirchentonzerte 1. 123. 161                                                                        |                                                                                                     |
| hertel, Jesus, meine Buversicht 130                                                                          | Graf, 3 geittl. Chore                                                                               |
| -, Was heißt "fegnen?" 131                                                                                   | Grundmann, Weihnachtsabend 191                                                                      |
| Innere Miffion und ber gegenwartige                                                                          | Sagedorn, Bu Fügen 32                                                                               |
| Stand der Sonntagsheiligung 65                                                                               | Sandel, Boltsbucher der Munit . 138                                                                 |
| Knaben- oder Frauenstimme? 7<br>Körner, Die Feier bes 18. Ottobers 151                                       | Harimann, Harmonium 32. 174                                                                         |
| Rother, Die Feier des 18. L'hoders 151                                                                       | perceria, vereit dia, perz 191                                                                      |
| Kürschner, Das erste book of common                                                                          | —, Konzert für Orgel 16                                                                             |
| prayer       . 177         Wüller, 2B. Rubnid       . 179         Psalterium Breviarii Romani       . 38. 52 | Detoto, Levendiges Examer 96                                                                        |
| Dealtonium Dronianii Domani 90 50                                                                            | —, Belpetule                                                                                        |
| Obaha Gailtiga Omenanastiahan 4.44                                                                           | Perrmann, 5 Fengelange 10                                                                           |
| Rhobe, Geiftliche Bergmannslieber . 4. 44                                                                    | Siller AC Protos                                                                                    |
| Wisten fiben die Matetten Sab Waste 20                                                                       | Siller, 46. Pfalm                                                                                   |
| 49. 69. 86. 106                                                                                              | Solla Righer 20                                                                                     |
| -, Bollstirchentonzerte 40                                                                                   | Solbe, Lieber                                                                                       |
| Shorlemmer, Liturgifche Anmertungen 181                                                                      | Täride Girchenmusiter 174                                                                           |
| Bogel, Liturgifche Feftanbacht in Geeheim 186                                                                | Para-Glert Renehittus 191                                                                           |
| Bolfrum, Bolts- u. Kunstmusit 81. 97. 113                                                                    | -, Kunst des Registrierens 47                                                                       |
|                                                                                                              | -, Raher mein Gott 16                                                                               |
| Gebauten und Bemertungen.                                                                                    | — Rom Simmel hack 191                                                                               |
| 12. 26. 57. 76. 91. 108. 132. 155                                                                            | Rienapfel, Liederbuch für Mittelfculen . 48                                                         |
| Rorrespondenzen. 32. 96.                                                                                     | Rienapfel, Liederbuch für Mittelschuten . 48 Rirchenchor . 47. 111 Rnaper, 12 geiftl. Lieder 16. 60 |
| Chronil.                                                                                                     | Midler, 12 geist. Lieder 10. 60                                                                     |
|                                                                                                              | Roch, Evangel. Lieberbuch für die Saus-                                                             |
| 13. 28. 61. 79. 93. 140. 159. 174                                                                            | andacht                                                                                             |
| Literatur.                                                                                                   | Kruse, Weihnachtsgesang ber flawonischen                                                            |
| Abel, Feftgefänge 32. 60                                                                                     | Kruse, Weihnachtsgesang der slawonischen Schwaben                                                   |
| Abler, Dentmaler der Tontunft 60                                                                             | Lauquere, Gebet 32                                                                                  |
| Bard, Bagners Parfifal 31                                                                                    | Löbmann, Bur Gefchichte bes Tattierens 112                                                          |
| Bergmannslieder                                                                                              | Sobfinget!                                                                                          |
| Bibliothet der Rirchenbater . 170. 171. 172                                                                  | Lorenz, Beihnachts-Paftorale 16                                                                     |
|                                                                                                              |                                                                                                     |
| Breittopf, Mitteilungen 47                                                                                   | Maurer, Schweißer als Komponist 189                                                                 |
| Bud, Orgelsonate                                                                                             | Meifter, Examenftude 48                                                                             |
| Choralbuch, Hamburgisches 58                                                                                 | Mendelssohn, Dreistimmiger Anabenchor 111                                                           |
| Breittopf, Mitteilungen 47 Bud, Orgelsonate 159 Choralbuch, hamburgisches 58 Choralbücher, Evangel 172       | -, Bfalm 121                                                                                        |
| Chorliederbuch, Geffiliches 46                                                                               | mergner, D Welt steh hier dem Leben . 48                                                            |
| Waad, Wer Herr ist mein Hirte 191                                                                            | Mergner, D Welt fieh hier bein Leben . 48 Möhler, Afthetit                                          |
| Buttberner, 20 genit. Chorgejange 158                                                                        | wolltor, parmonijanon 137                                                                           |
| engel, 20 Stude für Orgel 31                                                                                 | Maritania Anthony                                                                                   |
| Begrmann, Stweltergejang 16                                                                                  | Mustante 1014                                                                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                     |

| Selte                                                                          | 1       |       | Selte                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|
| Rusitgesellicaft, internationale . 189 Rusbaumer, Lonleiter im Elementarunter- | Nr. IV  | 1. 9  | Auf, auf, mein Herz mit Freuben.<br>Bon J. Crüger (1649). |
| richt 16. 48                                                                   |         |       | Muf Oftern: Halleluja, jauchet ihr                        |
| Boppe, Musikantiquariat                                                        |         |       | Thore. Bon Simon-Munchen.                                 |
| Rabic, Blatter f. Saus- u. Rirchenmufit 111                                    | 90r. V  | 1 6   | Soll einft mein Leben enben.                              |
| Richter, Dufitalifche Brogramme 60                                             |         | 8     | Bon John Morén-Stockholm.                                 |
| Rietich, Reim. v. Aweter 140                                                   | 1       | 2, \$ | Bie ber Hirsch nach frischen                              |
| Ritter, Der Stil J. S. Bachs 178                                               |         | £     | Duellen. Bon Ostar Stapf.                                 |
| Rubnid, Jesus                                                                  | }       | 3. 1  | Und ob es lange mähret. Bon                               |
| Schäfer, Musikalische Akustik 47                                               |         |       | Budw. Krauß-Gera.                                         |
| Schering, Bach-Jahrbuch 1912" 136                                              | Mr. VI  |       | Seelenbräutigam. Bon Simon-                               |
| -, Einstimmige Chorlieder 158                                                  |         |       | Munchen.                                                  |
| -, Riederlandische Orgelmeffe 78                                               |         |       | Ber unter bem Schirm bes                                  |
| Schmidt, Boltefdulgefang 48. 174                                               |         |       | bochsten siget. Bon Benede-                               |
| Siebed, Johs. Schult 157<br>Schut, Pharifaer und gollner 16                    |         | . 3   | Berbst.                                                   |
| Schut, Pharifaer und gollner 16                                                |         | 8. X  | Bag mich in trüben Tagen. Bon                             |
| Sittard, Hauptorgelwert ber St. Michaelis-                                     | 1       |       | B. Leipold.<br>Die Gloden läuten das Oftern.              |
| firche in hamburg 47<br>Spitta, Das beutsche Kirchenlieb 46                    |         |       | Bon B. Leipold.                                           |
| Steelich Ongstiones 139                                                        | 92+ VII |       | Bib uns, mahr zu lieben bich.                             |
| Steglich, Quästiones                                                           | 700.    | - 9   | Bon John Morén-Stockholm.                                 |
| Straube, Orgelwerte 3. S. Bachs 95                                             |         |       | D Jerusalem bu schöne. Bon                                |
| Trumpelmann, Bfingftlied 112                                                   |         |       | Karl Baulke.                                              |
| Boigt, Seb. Bach's Rirchentantaten 135                                         |         |       | Baßt mich gehn, laßt mich gehn.                           |
| Bagner, Geschichte ber Deffe 138                                               |         |       | Bon Simon-Manden.                                         |
| Beihnachtelieder für alt und jung 16                                           | 1 17111 | 1. 9  | Dantet bem herrn. Bon E. Dechs-                           |
| Winter, Frohliche Weihnacht 191                                                | 92r. 1X | 1     | ler-Erlangen.                                             |
| Bollner, Mannerchore 16                                                        |         | 2. 6  | Sei getreu bis in den Tod. Bon                            |
|                                                                                |         |       | t. Geiger-Regensburg.                                     |
| Rufitbeilagen.                                                                 |         | 3. (  | Erhalt uns, Herr, bei beinem                              |
|                                                                                | m. v    | ٠ ١   | Bort. Bon Joh. Eccard (1597).                             |
| Rr. I 1. In dir ift Freude. Bon J. Gaftolbi                                    | ЖТ. А   | 1. Z  | Benn Chriftus feine Rirche foutt.                         |
| (1591).<br>2. Siehe, lobet ben Herrn. Bon                                      | 1       |       | Bon Karl Wolfrum.<br>Ich lasse dich nicht. Bon S. Bach    |
| Simon-Manchen,                                                                 | 1       |       | Herold).                                                  |
| 3. Rum neuen Jahr den alten Bater.                                             |         |       | ch hab von ferne. Bon Rarl                                |
| Bon Röhler-Bumbac.                                                             |         | Ŭ. ĝ  | Bolfrum.                                                  |
| Rr. II 1. Motette: Berr handle nicht mit                                       | Mr. XI  |       | De Apostolis in genere. Onolab.                           |
| uns. Von John Norén-Stocholm.                                                  |         |       | Intiphon. (1627).                                         |
| 2. Bon Gott will ich nicht laffen.                                             | 1       |       | tomm, füßer Tob. Von S. Bach                              |
| Bon Frip Muth.                                                                 | i       | (9    | Herold).                                                  |
| 3. So gibst du nun, mein Jesu.                                                 | Mr. XII | 1. 2  | Barum willst du draußen stehn.                            |
| Bon J. S. Bach (Herold).                                                       |         | X     | Ion Karl Wolfrum.                                         |
| Rr. III 1. Bum Karfreitag: Du beilger Tag.                                     |         |       | Dies ist die Nacht, da mir er-                            |
| Von Bruno Leipold.                                                             | l       | , j   | dienen. Von Karl-Bolfrum.                                 |
| 2. D Traurigkeit, o Herzeleid. Bon                                             |         |       | Bunderbarer Gnabenthron. Bon                              |
| Simon-München.                                                                 | }       |       | Simon-Wünchen.                                            |
| 3. Herr, strase mich nicht. Bon<br>John Morén-Stocholm.                        |         |       | 68 kam ein Engel hell und klar.<br>30n S. Triller (1559). |
| John moren-Cipugoini.                                                          | ı       | ^     | ova C. Lines (1000).                                      |

# Siona

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Zur hebung des kirchlichen Gottesdienstes begründet mit  $mathbb{T}$  D. L. Schoeberlein, Prosessor der Theologie in Göttingen, und unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, Kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Aisch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm Herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



butersloh / / Druck und Verlag von C. Bertelsmann



berall gefucht.

# **Harmoniums**

ersttlassisches Fabrikat, in seinster Aussührung mit herrlich entzüdendem Orgelton, Spielapparate, womit jedermann ohne Notentenntnis 4 stimmig auf dem Harmonium spielen kann. Harmoniums mit eingebautem Spielapparat, sofort von jedem ohne jede Notentenntnis zu spielen, beziehen Sie unter langjähriger Garantie und Probelieferung direkt ab Fabrik am billigsten von

Hermann Ummann=Rofe

Mufitwerte Tailfingen, Buttemberg. Gebrauchte Inftr. billigft. Rataloge frei.

102

In jedem Hause, wo gute Musik gepflegt wird, sollte auch eine

#### HAUS-ORGEL

(Harmonium, amerik. Saugsystem) zu finden sein.

Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung.
Preise von 46 Mark an.

Illustrierte Kataloge gratis. 12.11

Is Maier, königl. Hoflieferant, Fulda

Alois Maier, königl. Hoflieferant, Fulda (Gegründet 1846).

### Die Sestmelodien

des Kirchenjahres.

Bon D. Wilhelm nelle.

Zweite, neubearb. Auflage. 1,60 M., geb. 2 M.

Die Ausführungen beruhen auf langer tirchlicher Brazis, feinem Tatt und tiefer Empfindung.

Derlag von C. Bertesmann in Gut ersloh.

# G. F. Steinmeyer & Co. Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung;

Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.
Kirchengesangvereinen Vorzugspreise;

Preislisten kostenfrei.

6. 1

Bu beziehen durch jede Buchhandlung oder vom Berlag:

# Choralbuch

3um Evangelischen Gesangbuch für Rheinland und Westfalen. Im Auftrage ber vereinigten Gesangbuchskommissionen herausgegeben und neu bearbeitet von Dr. theol. Wilhelm Relle.

Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Brojch. 5 M., in dauerhaftem Halblederb. 6 M.

Verlag von W. Erfiwell in Dortmund.

Erfahrener Musiter sucht Stellung als

### Shorleiter

(Organist). Protestant.

Suchender war an großen Opernbühnen tätig und bringt beste Referenzen und Zeugnisse bei. Gest. Offerten bitte unter M. D. 4301 an

Rudolf Moffe, München.

Werbet neue Abonnenten!

# SO SIONA SO Monats schrift für Citurgie und Kirchenmusik

Infall: Abhandlungen und Auffähr: Unsere Kirchentonzerte und die gottesdienstlichen Aufgaben unserer Kirchenchöre. — Geistliche Bergmannslieder aus verklungenen Tagen, Knaben- oder Frauenstimme? — Gedanten und Bemerkungen: Kirchliche Architektur. — Freier Altarraum. — Gotischer Baustil. — Kirchenbau. — Chronik: Leo Hasler. — Rleine Nachrichten. — Literatur: Rezensionen. — Unsikbeilagen: Zum Neujahrstag, von J. Gastoldo. — Auf das Neujahr, von C. Ph. Simon. — Neujahrschoral von Wilh. Kohler.

#### × × Abhandlungen und Auffähe

××

# 1. Unsere Kirdjenkonzerte und die gottesdienstlichen Aufgaben unserer Kirdjenchöre.

Bon Bilb. Berold.

Ars ab ara — die Kunft stammt vom Altar, ein oft zitiertes und oft wieder vergessenes wahres Bort! Bollte man seine historische Berechtigung bestreiten, so bliebe uns doch immer noch für alle Zeiten seine tiesere, innere Bedeutung: Religion und Kunst sind wesensverwandt, darum gehören sie zusammen. Sie müssen im Bunde bleiben, nicht nur deshalb, weil für taussende die Religion und die Kirche saft ausschließlich das Gebiet sind, wo die echte Kunst und die Kräfte einer reinen, verinnerlichten Herzensbildung in voller Stärke auf sie wirken dürsen, — auch nicht nur deshalb, weil die Kunst in der religiösen Gedankenwelt ihre erhabensten und fruchtbarsten Stoffe sindet, die Zaubermittel, welche sozusagen alles, auch das technisch etwa Unsvollommene, zu vergolden vermögen, sondern vor allem deshalb, weil die Religion an der Kunst die wunderwirkende Gefährtin hat, die auszudrücken imstande ist, "was kein Auge je gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Gedanken gekommen ist."

Das 19. Jahrhundert hat zwischen Religion und Kunst auf allen möglichen Gebieten wieder besonders lebensvolle Wechselbeziehungen geschaffen.
Die ganze religiöse Gedankenwelt und das ganze, nach Ausdruck und ebler Form ringende Fühlen und Wollen der Kunst sind ja stets innig verwachsen mit den sonstigen geistigen Strömungen der Menschheit, solange die Entwicklung beiderseits eine gesunde, organische, normale bleibt. Gine Störung tritt ein, wenn in der Kultur einer Zeitperiode nicht mehr das rechte Gleichgewicht aller seelischen Funktionen besteht, z. B. der nüchterne Verstand, die trockene, blutleere "Vernunst" die Alleinherrschaft übt. "Vernunst" und "Aufklärung"

Siona. 1918. Rr. 1.

1

bes 18. Sahrhunderts, und julest ber troftlos tiefftebenbe "gefunde Menichenverftand" bes Rationalismus wirkten nicht nur religionzerftorend, sonbern auch im hochsten Mage tunftfeindlich; in ihnen wurzeln zulett bie heute noch vielbeklagte ibeallofe Armutei unserer Bilbungsphilifter und bas hausbadene Spiegburgertum, bas ben oben Grundfagen ber Muglichteit ftets ben einftigen ober ben wiebererwachenben Runftfinn eblen Burgertums als vermeintlichen Luxus zu opfern bereit ift und von der Religion auch nur ein paar dürftige Rechtschaffenheitsprinzipien gerettet hat. Doch, bas muß um ber geschichtlichen Wahrheit willen gesagt werden: Auch die kirchliche Orthodoxie war im Grunde ber Runft (wie ber Religion) nicht gunftig gewesen. Auch in ihren Theorien herrschte die ungesunde überschätzung der logischen Denktätigkeit. Zwar hat fie lange Beit entschieden bewahrend und rettend gewirkt, g. B. Die gute alte heiligsernste Kirchenmufikubung verteidigt gegenüber bem seichten und fußen Singfang bes mit ber Religion tanbelnben Bietismus. Aber ihre machfenbe Abhängigkeit von allzuhochbewerteter Ratheberweisheit und veralteten Dentformen machte sie unfähig, für bas tunfthungrige und religionsburftige Bolts. gemüt eine verständnisvolle Führerin zu bleiben.

Die heutzutage wieder vielgeschmähte Romantik wirkte wie frischer Märzenwind und lachende Frühlingssonne. Aus dem Dornröschenschlaf erwachend
schaute die deutsche Bolksseele wieder aus nach den verlorenen Quellen ewiger
Schönheit und verjüngte sich in dem Märchenlande vergangener kraftvoller
Zeiten. Auch die Philosophie und Theologie lernte seit Kant und Schleiermacher Wort und Inhalt, Form und Wesen besser zu scheiden; die Seele
trat dem Verstande, der Glaube trat der Theologie gegenüber. Und ganz
zulezt wendet sich auch die stolze Naturwissenschaft von dem alleinseligmachenden
Dogmenglauben ihrer erstarrten Theorien zu der bescheidenen, aber großen
Erkenntnis, daß der Ursprung des wirklichen Lebens in seiner Schöpferkraft
unsaßdar, unermeßlich ist. Also überall, auf allen Gebieten heißt nunmehr
die Parole: Fort von den abstrakten logischen Begriffen, hin zur lebendigen
und lebenerzeugenden Wirklichsteit!

Es ift ein segensreiches Erbe des 19. Jahrhunderts, 1) daß es den Bann eines einseitigen Intellektualismus gebrochen hat. Wohl kann die kritische Arbeit des Verstandes nirgends entbehrt werden, Wissen bleibt überall und immer Macht und Kraft. Aber der unendliche Reichtum der menschlichen Psyche und das wirkliche Leben der vielgestaltigen Gotteswelt können immer nur teilweise in menschlichen Denksormen erfast und in sprachlichem Ausbruck dargestellt werden. Bas als Bestes und Größtes in den Tiesen der Menschenssele ersehnt, geahnt, geschaut wird aus der Fülle unmittelbarer Lebenssusammenhänge heraus, dasur kann nur die Kunst ein Ausbruckmittel werden, ein Ausbrucksmittel von schier unbegrenzten Möglichsteiten. Das Besen der Religion ist ebenfalls nicht nur ein Wissen von

<sup>1)</sup> Der gegenwärtige Aufjas bildet eine auf vielseitigen Bunfc geschehende Erlauterung meiner Thesen, die am 22. Ottober 1912 auf dem deutschen Kirchengesangvereinstag zu Frankfurt a. M. zur Distussion standen.

Sott, sondern ein unmittelbarer Lebenszusammenhang mit Gott. Darum findet die höchste Religion, der chriftliche Glaube, in der Kunst die Bundesgenossin, die unter allen Außerungen des menschlichen Geistes ihm am meisten wesensverwandt ist. Bon allen Kunstzweigen vermag am sichersten die Musik alle Höhen und Tiefen der Gottesgemeinschaft zu ermessen, das Übersinnliche dem Erdenmenschen näher zu bringen.

Sowohl das Rirchenkonzert als auch die besonderen gottes. bienftlichen Aufgaben unserer Rirchenchöre gehen von diesen Grundvoraussetzungen aus und finden in denselben ihre Berechtigung. Alle kirchenmustkalischen Bestredungen dürsen beanspruchen, als notwendige Lebensäußerungen eines kräftigen, allseitig sich entfaltenden religiösen Lebens eingeschätz zu werden. Die Kirchenmusst ist es vor allem, welche den Gottesdienst vor der Gesahr behütet, zur trockenen Belehrungsstunde über religiöse Wahrheiten oder zur moralischen Erziehungsanstalt herabgewürdigt zu werden. Sie führt die Seelen durch die eigentümlichen, nur ihr verfügbaren Mittel in die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott, zur tiessten "Andacht", zur "Anbetung" im erhabensten Sinne.

Riehl fagt in feinen Rulturftubien: "Die Rirche verschmäht es nicht mit der Runft zu gehen; darum ging auch die Runft mit der Kirche." "Wenn wir es gang verfaumen, in ber Kirche bas Bolt auch jum Hohen und Beiligen in der Kunft zu erziehen, so wird das Bolt außerhalb der Kirche in eine fo profane und frevelhafte Runft fich hineinmufizieren, daß tein Bfarrer, und hatte er feurige Bungen, die üblen Folgen wieder beseitigen tann!" "Leben" ift ein modernes Schlagwort; aber es kann und foll mehr fein als ein bloges Schlagwort. "Leben" ift gegenüber ben ifolierten, vereinzelten und baburch verarmten Teilen ber menschlichen Bspche (Denten, Bollen, Fühlen) das Allumfaffende, das unmittelbar Wirkende, das den ganzen Menschen Ergreifende, ihn jum "Erleben" Führende, in die Tiefen ber Gottheit Sinein= reichenbe. Beftalten wir vor allem unfere Gottesbienfte fo, bag fie Erlebniffe in Diefem Sinne werben, Die gange menfchliche Seele angieben und feffeln! So werden wir ficherer unfer Bolt zum "tirchlichen Leben" erziehen und echtes Glaubensleben lebendig erhalten als burch viele andere, oft so erkünstelte, außerhalb ber Gotteshäuser liegende Mittel und Mittelchen.

In der Erkenntnis und reichen praktischen Anwendung dieser Wahrheit ruht der geheimnisvolle Reiz, den von jeher die katholische hohe Messe auf seinfühlige Menschen, auch auf geistig hervorragende Protestanten, ausgeübt hat. Aber wie reich könnte auch unsere evangelische Kirche sein, und wie reich ist sie einst gewesen! Nun ruhen ihre Schätze in den Schränken der Bibliotheken, verstauben in den verschlossenen Rammern der Archive. Und braußen in den Gemeinden haben sich weithin die Gotteshäuser entleert, sterben immer noch einzelne Gottesdienste ab, die einst volle Kirchen sahen. Warum? Es liegt nicht nur an der vielgetadelten Verweltlichung der ganzen Lebensaussaussaussalsen. Es liegt auch nicht nur an der wachsenden Negation in der Theologie. Es liegt vielmehr großenteils daran, daß wir eine Menge

von lebenerhaltenden und lebenerzeugenden Faktoren haben absterben laffen. Wir haben die "Erbauung" der Gemeinde zu einseitig in der Pflege der rechten Lehre gesucht; und wenn nun, wie in den letzten Jahrzehnten, die "rechte Lehre" zu wanken beginnt, wenn eine unheimliche Fieberkrisis der Kirche entsteht, dann stellt es sich heraus, daß andere notwendige Lebensadern der Kirche zu sehr verkümmert sind. — (Fortschung solgt.)

#### 2. Geiftliche Bergmannslieder aus verklungenen Tagen.

Bon Rantor 5. Rhobe Sofgeismar.

Das Heimweh hatte mich wieber einmal mit aller Macht erfaßt, bas Beimweh nach meinen lieben Thuringer Bergen und ftillen Balbern, mehr aber noch nach der treuften aller Mütter. "Gh' ich's gebacht, war ich zu Hauf'," und ich ftand nach einer in ber Juliglut glücklich vollbrachten anftrengenden Fahrt auf dem Bahnfteig des kleinen Bahnhofs meines Heimatborfs. Da lag es vor mir, mein liebes, altes, trautes Neft im Abendfonnenfchein, mit feinen vielen Bertftätten, aus benen noch bier und ba ruftiger Sammerichlag ericholl, mahrend aus ben rußigen Gffen leicht geträufelt ber Rauch zum wolfenlofen himmel ftieg und bie alte Burg vom Abendrot umfloffen mar. Gin leichter Oft trug mir vom nahen Balbe ftartenben Tannenbuft entgegen, ben ich mit wohligen Bugen einfog, Beimatluft, Beimatbuft! Ruftigen Schrittes eilte ich zwischen machtigen Rirschbaumen, alten Betannten aus der Kindheit, dahin, in echt Thuringer Freundlichkeit und Gutherzigkeit begrüßt von manch einem Bekannten, ber vom Felbe nach Saufe fcbritt, bie blinkende Senfe auf ber Schulter. "Daheim, babeim ift boch babeim," bie alten, mahren Worte, für die mein Freund, ber Mufikbirektor Rühnhold in Botha, eine gar fcone, ergreifenbe Beife gefunden hatte, flangen mir burch bie Seele, als mich zwei Arme umfingen, ein lieber, lieber Mund fich auf meine Lippen legte: Mutterarme, ber Mutter Mund! - - -

Ich hatte toftlich geschlafen, weniger infolge ber angestrengten Fahrt, als in bem Bewußtsein, einmal wieber im alten, trauten Kammerlein zu ruhen, und war nicht wenig verwundert, als beim Erwachen die Sonne mir hell und freundlich ins Auge schien.

"Schäme dich, Langschläfer!" rief mir mein Mütterlein entgegen, als ich ihm endlich die Hand zum Morgengruß bot. "D, ihr Städter, verschlaft doch wahrhaftig die schönsten Stunden der lieben Sommerzeit und somit des ganzen Lebens! Nun aber schnell! Schon seit zwei Stunden wartet das Frühstück auf dich, und dann nach Gerhardts Worten: "Geh aus, mein Herz, und suche Frend' in dieser lieben Sommerzeit!" Hinaus in den Wald, wo du dir die Lunge rein baden sollst vom Schulstaub und die Seele vom Staud bes Alltags. Zum Plaudern und Erzählen nehmen wir dann die Nachmittagsstunden." — Und so geschah es. Stundenlang streiste ich durch meine bustenden Tannenwälder dahin, suchte all die lieben Stellen auf, wo ich so

gern als Kind geweilt hatte, oder lag im Grafe, "mein felbst und der Welt vergessen." Die Sonne stand schon hoch im Mittag, als ich meine Schritte heimwärts lenkte. — Also der Nachmittag sollte dem Gedankenaustausch geswidmet sein, was auch im reichsten Maße geschah. Doch kaum waren die üblichen Fragen nach dem beiderseitigen Ergehen und den wichtigsten Familiensereignissen beantwortet, als wir uns auch schon wieder auf einem Gebiet befanden, das wir schon so oft betreten hatten und auf dem ich schon so manche Anregung von seiten der Mutter erfahren hatte, dem Gebiet der Kirchenmusik.

Im Laufe der Unterhaltung erfuhr ich ganz beiläufig, daß man beabfichtige, bem großen Organiften Johann Bottfried Bierling in feinem Beimatsort Megels ein "Bierlingmufeum" ju errichten. Die Runde mar mir nicht neu, hatte mir boch Rollege Chr. Schlag in Beiba, in bem ber Bebante querft aufgetaucht mar, den Plan bereits mitgeteilt, auch vertraut, daß die aus Megels stammenden Lehrer beabsichtigten, ihrem großen Landsmann an seinem Geburtshause eine Gebenktafel aus Erz anbringen zu laffen. Freund Schlag weiter mitgeteilt hatte, war ich mit Urheber bes Planes gewefen und zwar durch meinen bescheibenen Auffat über Johann Gottfried Bierling im 32. Jahrgang ber "Siona". "Abrigens, liebe Mutter," fuhr ich fort, "ber Name "Siona" bringt mich auf ben Bunfch, recht viel von bir au erfahren, mas ich im Intereffe biefer mir fo lieb und wert geworbenen Monatsschrift für Rirchenmufit vielleicht verwerten tonnte. Aus früheren Außerungen von bir weiß ich, baß ich von bir manches erfahren kann, wonach man in der Musikgeschichte vergebens sucht, und mas doch vielleicht von bobem Interesse ift. Und, was bu vielleicht nicht mehr in beinem Kopf bewahrft, das findet fich gewiß in unferer alten Trube, von der ich annehme, daß fie Reichtumer birgt, die es wert find, danach zu graben."

"Du überschätzest jedenfalls mein Biffen," entgegnete bie Gute, "und in einem alten Ropfe geht es oft bunt durcheinander. Ammerhin, was ich für beine Zwede weiß, follft bu erfahren, viel ift's nicht, bas fage ich bir im voraus. Bleiben wir gleich bei beinem von bir mit Recht fo hochverehrten Bierling. Dem, was du bereits über ihn veröffentlicht haft, tann ich nichts mehr hinzufugen. Aber bas weißt bu nicht, daß Bierlings Bater beinen Urgroßeltern in herzlicher Liebe und Treue verbunden war. Wie oft mag er an bemfelben Tifche gefeffen haben, an bem bu jest fiteft, in trauter und ernster Zwiesprach mit beinem Urahn über ber Familien Freud und Leib, über der Gemeinden Bohl und Behe, über bes Baterlandes Gefchice. als bann Johann Gottfrieb icon ber große Orgelfunfiler in Schmaltalben war, da hat er die freundschaftlichen Beziehungen fortgefest. Gar oft hat er von Schmaltalben seine Wanderungen hierher unternommen, wo er allezeit ein offenes, freundliches Wort fand und einen wohlbesetzten Tifch. Rann man's wiffen, ob nicht gerade bie iconften feiner Melobien auf biefen Begen von ober ju beinem Elternhaus entftanben find, wenn er babin fchritt burch die feierliche Rube und Erhabenheit ber Balber? Und auf einem biefer

Gange foll es auch gewesen fein, wo er ben Sohn bes Lebrers Bafner traf. jenen Robann Chriftian Bafner, ber fpater Bierlings Schuler murbe und nach einem langen, reichgefegneten Leben in Stocholm als Boforganift und Hoftavellmeister bes Rönigs Guftav III. ftarb. — Doch nicht allein einen bebeutenben Romponiften auf bem Gebiet ber Rirchenmufit haben biefe unfere bescheibenen Banbe por langen, langen Sabren geseben, auch einen für jene Reit großen Rirchenlieberbichter, wenn auch vielleicht beffen Ruhm nicht über bie Grengen feines engeren Baterlanbes gebrungen ift: Apengrius. Er mar ber Sohn bes Pfarrers Johann Reinhard Avenarius, ber im Jahre 1715 hierber als Brediger verfett murde. Tielemann Avengrius muchs mit einem beiner Borfahren als Knabe auf. Bergliche Liebe und Runeigung umichlang bie Rameraden, die auch nicht gestört wurde, als Tielemann die Universität besuchte, mabrend sein Freund binab in die Tiefen der Erde ftieg, um bier als Bergmann fein bartes und faures Studlein Brot zu verbienen. Ra, fo ift mir ergablt worden, Tielemann ließ es fich nicht nehmen, wenn er in ben Ferien au Hause weilte, oft mit seinem Freunde einaufabren. Und unter dem Eindruck ber Größe und Erhabenheit Gottes, die fich auch tief im Innern ber Erbe offenbart, aber auch im Angefichte ber mancherlei Gefahren, bie den Beramann umlauern, foll Tielemann Avenarius eine ganze Reibe Beramanns lieder gebichtet haben, die auch in einem alten Gefangbuch Aufnahme ge-In ber Trube muß bas Gefangbuch noch liegen." funden baben.

Nun hatte ich vorläufig genug erfahren, für mich galt es jest, wenn möglich, biefe Lieber von Avengrius zu finden. — Nur schwer öffnete fich die alte Trube, die schon immer von mir als eine Art Beiligtum betrachtet worben war. Da lag awischen blenbenbem Linnen noch ber Großmutter Brautstaat und barunter bas Bergmannsgewand eines meiner Uhnen: Gine schwarze Race, mit Schnüren besetzt, der Gürtel mit den beiben Schlägeln rechts und links vom Schlok und bas Beramannstappchen, geziert mit aufrechtftebenbem Feberbufch und bem golbenen "Beffenlowen." Mit beiliger Scheu entnahm ich all biefe Gegenstände bem Schrein, ba erblicke ich auf bem Grunde desfelben ein altes, zerlesenes Gesangbuch. Sch schlage es auf und finde im Anhang eine Anzahl "Geiftliche Bergmannslieder." Die Angabe des Dichters fehlte leiber. Inbeffen läßt fich mit ziemlicher Beftimmtheit fagen, daß wenigstens das eine oder das andere in Tielemann Avenarius seinen Dichter hat, umsomehr, ba bie Beit, als Avenarius Brediger war, mit ber Berausgabe bes Gesangbuches (1787 bei Christian Friedrich Lan in Schmaltalben) genau übereinstimmt. Wenn fich biese Lieber nun in bem genannten Gefangbuch finden, fo hat dies wohl feinen Grund barin, daß fie hauptfächlich und in erster Linie für die damalige "herrschaft Schmalkalben" gebichtet waren, in ber zu jener Reit ber Bergbau noch blühte. Das Gesangbuch war ausschließlich im Schmalkalbischen in Gebrauch.

Einige biefer "Bergmannslieber" mogen bier folgen.

#### In eigener Melodie.

- 718. 1. Dies alles, was über und unter ber erben uns bürftigen menschen bescheret mag werden von silber, von golde, von edelgestein, von torne, von moste, von öle und wein, mit welchem wir unsere herzen erlaben, diß alles mit danke erkennen und haben all' christliche bergleut für göttsliche gaben.
- 2. Drum rühmet ben Herren, ihn ehret und preiset, dieweil er so gnädig sich wieder erweiset auf unserm gebirge mit seinem geschick. Damit es nun allen bergleuten recht glück, so ruse ein jeder von herzen und schreye: ach! Bater im himmel, dein' güte und treue in unserem bergwerk sich täglich erneue.
- 3. Auf daß wir arbeiten mit nutzen und frommen, viel gültige gange und klüfte bekommen, allein beine gnade glanz, kiefe und querz verändert und wandelt in töftlich gut erz; darüber ein jeder gewerke erfreut, mit fröhlichem munde GOtt lobet und schreyet: Gott Bater im himmel sein güte verneuet.
- 4. Mit segen in unserem bergwerk einkehre, viel herrliche, schöne ansbrüche beschere, auch die, so einfahren, dein' göttliche gnad in ihrem beruse bewahre vor schad; auf daß wir mit stetigen rühmen und preisen dein'm heiligen namen viel ehre erweisen, dir christlich zu dienen uns höchlich besleisen.
- 5. Uns kindern durch deine unendliche liebe, ach, Vatter im himmel, beschere und giebe das nöthig bedürfende tägliche brod, behüt uns vor hunger und anderer noth; laß alle gewerke, so bergwerke bauen, die christlicher weise mit hoffnung vertrauen, viel reicher ausbeute bekommen und schauen.
- 6. So hilf nun, du oberster Berg-herr und höre! vor allem erhalt bein's worts heilsame lehre, laß solche rein, lauter, im heßischen land uns und den nachkommen stets bleiben bekannt; steur aller verfolger ganz wüthenden toben, so wollen wir, Batter im himmel, dort oben dich ewiglich rühmen, dich preisen, dich loben.
- 7. Schenk fried und erhalte ben theuern Lands-herren, laß fein's hauses wohlfahrt sich täglich vermehren, daß wir unter seinem schutz in stolzer ruh und sicherheit bringen unser leben zu; auch daß die gewerken und bergleut zusammen, fromm leben und preisen dein'n heiligen namen; hilf, Helfer, hilf! bitten wir inniglich, Amen.

#### 3. Knaben- oder Frauenstimme?

Über diese wichtige, jeden Chorleiter bewegenden Frage schreibt der Straßburger Chordirigent A. Schmidlin im katholischen "Zäzilienvereinsorgan" (1912, S. 86 ff.) u. a. folgendes, was als Justration zu Nr. 18 meiner Frankfurter Thesen dienen kann.

Warum halt bie Rirche, bie boch eine Erfahrung von Jahrhunderten für fich hat, baran, bag im Gottesbienft bie Anabenftimme verwendet

merbe, und zeigt gerabe für biefe ibre besondere Borliebe? Barum auch bort bas alaubige Bolt, felbft iene, Die fonft reichlich Belegenheit baben bie Frauenstimme zu bewundern, immer noch lieber bie Anaben in ber Rirche fingen? Bie tommt es, bag ausgerechnet auf protestantifder Seite. wo man boch teine liturgischen Borfchriften und tein Berbot ber Rirche tennt, ber Anabenstimme ber Borqua gegeben wird, baf a. B. in großen Städten, ben Bochburgen bes Brotestantismus, wie im Dom ju Berlin, in Samburg und Leipzig, ja fogar in großen Rongerten, Anabenftimmen Berwendung finden, wie tommt es, bag in ben gröften Beltftabten Baris, Wien und London an den erften tatholifchen Rirchen Anaben fingen? Gibt es nicht Stimmen genug, Die gerabe in ben jungen Rabren, mo noch feine fclechten Ginfluffe fich geltend machen, am bilbungsfähigften find. aibt's nicht Knaben genug, die am Rirchengesang Freude haben und barum auch gern zur Brobe tommen, ohne daß fie bazu gezwungen werden, ohne bak man fie aleich mit Gewalt zusammentreiben muß, bie ba mit Luft und Liebe fingen, weil fie ftolz darauf find, in der Rirche vor der gangen Pfarrei fingen zu burfen? Und ichlieflich, welches find mobl bie beften, eifrigften und auverläffigften Ganger? Rene, Die in jungen Sahren nie auf ber Orgeltribune maren und erft bann in ben Chor eintreten, wenn ihre Stimme langft "fertig", b. h. in gar vielen Fällen leiber allzufertig ober vielmehr ichon verbilbet ift, weil fie als Rnaben nie Belegenheit aum Singen hatten als hochstens bann, wenn es galt, eine fogenannte "Singmeffe" herunterzugröhlen? Ober jene, bie ichon als Rnaben oft und aern in ber Rirche gefungen und die Gemeinde burch ihren schönen Gesang erbaut und erfreut haben? Und wer forgt baber beffer für bie Butunft unferer Rirchenchore als jene, die mit liebevoller Singabe und Opferwilligfeit benn ohne biefe geht es nun einmal nicht — fich bie Bilbung und Schulung ber Anabenftimme angelegen fein laffen, trot aller Bebenten und Enttäuschungen, trot aller Schwierigfeiten, bie unter Umftanben bamit verbunben fein mogen?

Diese Fragen stellen heißt sie beantworten. Man braucht noch lange kein Optimist, noch viel weniger ein "Schwärmer" ober "Zelot", ein Fanatiker zu sein, um die Knabenstimme gegen die immer lauter werdenden Bedenken, die immer mehr sich häusenden Angrisse in Schutz zu nehmen. Wer ein Freund des Knabengesanges ist, darf doch nicht ohne weiteres als Weibers seind angesehen und jede Apologie der Knabenstimme gleich als Anathem gegen die Frauenstimme ausgesaßt werden. Es ist freilich ein billiges Vergnügen, auf all die Nachteile und Mängel der Knabenstimme, auf all die Vorzüge und Schönheiten der Frauenstimme hinzuweisen, auch nicht so schwer zu sagen, wo die billigsten Lorbeeren sür den Dirigenten zu holen sind. Es gehört aber wahrlich schon mehr Mut dazu, die Verechtigung des Knabengesanges hervorzuheben und ihm die gebührende Geltung zu verschassen, namentlich die Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden, die dem Dirigenten erwachsen, praktisch nachzuweisen, daß die Knabenstimme gerade im Gottesdienst ihren Platz hat.

Bir tampfen teineswegs für eine verlorene Sache, wie es die überschrift bes Referenten anzubeuten scheint, indem er uns auf die Bukunft verweift. Ber in diefem Rampfe, in diefer "tirchenmufitalischen Frauenbewegung" recht behalt, bas überlaffen wir getroft ber Zukunft. Ja, bie Sanger und nicht gulett bie Dirigenten ber Butunft werben uns bafur Dant miffen, wenn wir für die Rnabenftimme, für ihre Beibehaltung im Rirchenchor, ihre frühzeitige Heranbilbung mit allem Nachbruck eingetreten find; fie werden froh fein, bag wir ihnen ein gut Stud Arbeit, und zwar bas fchwierigfte, vorweggenommen, bag wir ihnen geschulte Ganger geliefert haben, bie nicht erft noch bas Allernotwendigfte, Glementarfte zu lernen brauchen, wenn ihre Stimme langft schon die nötige Biegfamkeit und Bilbsamkeit verloren hat. Auch die Mutation, der Schrecken der Dirigenten, hat ihr Gutes, ift sie boch die "Schonzeit der Stimme", die biefer den Wert nicht nimmt, falls sie auch als solche richtig eingehalten wird. Ober verliert etwa die Traube des: halb an Wert, weil der Wein erft aus ihr fich entwickeln soll? Anfeindungen gegen die Rnabenftimme ftammen von ber Seite, wo man eben nie einen wirklich schönen Anabengesang zu hören bekommt. tennen manche hochstehende Künftler, die voll Begeisterung von dem "Engelgefang" fprechen, den fie bei befonderen Gelegenheiten, wie z. B. beim Internationalen Musittongreß in Wien, zu bewundern Anlaß hatten, manche, die fich gründlich bekehrt haben, nachbem fie einen schönen Knabengesang gekoftet hatten. So häßlich ein Haufe schreiender, betonierender Anaben sich anhört, fo herrlich klingt in ber Rirche ber Befang fchoner, gefchulter Anabenftimmen. 1)

Der Gebanke liegt uns fern — wir betonen dies ausdrücklich —, etwa beswegen den Wert der Frauenstimme irgendwie zu bezweifeln oder gar heradzusehen. Wir sind die ersten, anzuerkennen, daß die Frauenstimme ihre spezisischen Borzüge hat, die der Anabenstimme abgehen. Aber wir meinen, der Sache, der wir alle dienen wollen, ist wenig damit geholsen, wenn die Anabenstimme in Grund und Boden verdammt wird, wie es oft geschieht. Und die Frauenstimme gewinnt unsers Erachtens keineswegs an Wert, wenn sie auf Rosten der Anabenstimme verhimmelt wird. Die katholische Kirche kann nie und nimmer das "Frauenrechtlertum" auskommen lassen, das in kirchenmusikalischen Dingen sich oft so breit macht; und sie hat recht, sich ganz energisch dagegen zu verwahren, daß man ihr die Scheiben einwerse, weil sie nicht gleich alle Türen und Tore den Forderungen einer sogenannten modernen Kunstrichtung öffnet.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu S. 164 ff. (1909) und S. 17 ff. (1910) der Straßburger "Cācitia" über die "Berwertung der Knabenstimme im seierlichen Gottesdienst". Wir haben den dortigen Aussührungen, die von gewisser Seite sehr übel genommen wurden, nur das eine hinzuzusügen, daß die seitherigen Ersahrungen uns in unserer Ansicht noch bestärkt haben. Bei der großen Wasse namentlich der Landorganisten hat der Artikel volle Billigung, ja zum Teil begeisterte Zustimmung gesunden. Es sei serner auf S. 114 ff. (1910) derselben "Cācitia" verwiesen, wo Regens Dr. Mathias in durchaus tressender Beise zu der Frage Stellung nimmt.

Mit der klassischen Polyphonie, die immer wieder gegen die Knabenstimme ins Feld gesührt wird, ist es übrigens so eine eigene Sache. Wir wollen nicht untersuchen, ob sie für jede Kirche, für jeden Chor und jedes Auditorium paßt, ob sie ganz dem Geschmade unserer Zeit entspricht, die auch in musikalischen Dingen anders denkt und fühlt als die damalige Zeit. Nur die eine Frage sei hier gestattet. Haben denn die Großmeister der Kirchenmusst, ein Orlando, Palestrina, Vittoria u. a. jemals an Sängerinnen gedacht, als sie ihre Tonwerke schusen? Und doch kommt es dei der Interpretation eines Tonwerkes vor allem auf die Intention des Komponisten an, der eben auf die ihn umgebenden Verhältnisse Rücksicht nimmt.

Es ift nun mahr, daß manches Runftwert ohne Mitwirtung ber Frauenftimme taum burchführbar ift. Aber ein folches ift junachft nicht immer und überall erforbert. So wenig in jedem Dorfe ein himmelragender Dom, ein Runftwert erften Ranges zu sein braucht, damit das Bolt barin beten und fingen könne, so wenig verlangt die Rirche und das Bolt immer nur klaffische Mufit. Für Gott ift allerdings nur bas Befte gut genug. Aber bas Gute liegt nicht fo febr barin, mas gefungen wird, als vielmehr barin, wie es gefungen wirb. Gin einfaches, ansprechenbes Motett, mit Rnaben ausgeführt (event. mit nur einer Oberftimme), tann benfelben Zwed, die Gläubigen zur Andacht zu ftimmen, vielleicht noch eher erreichen, als ein pompos in Szene gefettes Tonwert. Gine tleibfame, fcmude, wenn auch einfache Tracht fieht immer noch beffer aus als eine unferer wandelnben Bogelscheuchen ber Mobe, und manchem unserer Chore murbe bas einfache Genre beffer "figen" als eine Mufit, fei es nun "tlaffifche" ober "moderne", bie über ihre Rrafte binausgeht. Und wenn nun einmal etwas Größeres geboten werden foll, bei befonderen feierlichen Unlaffen, an hohen Rirchenfeften, bann hat wohl niemand etwas bagegen, wenn fangestundige und sangesfreudige Damen mitwirten gur Erhöhung ber Feier, gur Berschönerung bes Gottesbienftes. 1) Dann erfüllt ja bie Frauenftimme ihren Amed und macht auch mehr Effett, als wenn fie fich jahraus jahrein an jedem Sonn= und Feiertag boren läßt.

Darum — und das sei unser Borschlag zu gegenseitiger Verständigung — wollen wir die Frage nicht, wie es hüben und drüben geschehen ist, dahin sormulieren: Knaben- oder Frauenstimme, sondern: Knaben- und Frauenstimme; denn beide haben ihre Berechtigung im Gottesdienste, sind doch alle versügdaren Kräfte dazu berusen, zur Verherrlichung des Allerhöchsten beisutragen, Männer, Frauen und Knaben. Gerade in der harmonischen Verbindung dieser drei Elemente (die in etwa den drei Manualien der Orgel entsprechen) ist unsers Erachtens das Ideal der Kirchenmusst zu suchen, die Lösung der brennenden Frage, die schon so lange die kirchen-

<sup>1)</sup> Inwieweit sich dies mit den kirchlichen Borfchriften vereinbaren läßt, hat die zuständige kirchliche Behorde nach Maggabe ber jeweiligen Berhaltniffe zu bestimmen.

mufitalische Welt aufregt, jedoch an bem Extlusivismus ber beiben "Barteien" bisher gescheitert ift.

Die Erfahrungen, die in dieser Richtung gemacht worden sind, bieten des Interessanten und Lehrreichen so viel, daß sich ein Bersuch schon lohnt. Gerade durch die Berschmelzung der beiden spezissischen Klangfarben in den Oberstimmen sind ganz überraschende Klangessette zu erzielen; denn was einerseits der Knadenstimme vielsach abgeht, die Beichheit und Biegsamkeit des Tones und damit auch die Ausdrucks und Steigerungssähigkeit, wird durch die seelenvollere und ausgiedigere Frauenstimme ergänzt, die besonders in der Höhe, wo die Knaden leicht versagen, geradezu unersezlich ist, während andererseits auch der frische, durchschlagende Metallklang der hellen Knadenstimme dem Ganzen jenen eigenartigen Wohllaut verleiht, der so vorzüglich zu dem begleitenden oder ablösenden Männerchor paßt. Dank dieser gegenseitigen Ergänzung und Korrektur der Stimmen erhält denn auch das Tonwerk eine natürliche Farbensrische und Klangsülle, die bei so vielen Kirchenchören ost schwerzlich vermißt wird.

Aber auch bezüglich der Ausführenden selbst bietet diese Lösung der Frage unleugdare Borteile. Abgesehen davon, daß in der Aufbringung einer größeren Anzahl von Mitwirkenden ein gegenseitiger Ansporn für die einzelnen liegt, geben solche Bersuche auch mehr Anregung zu weiterem musikalischem Streben und Schaffen als dort, wo nur eine bestimmte Kategorie zur Berwendung kommt. Und was ganz besonders von Bedeutung und großem pädagogischen Wert ist, gerade für die Kleinen ist dieses gemeinsame Singen eine vorzügliche Schule: nie singen sie schöner und reiner als an dem Tage, wo sie es mit den Damen "aufnehmen" dürfen. Der gerade dem Knaben so eigene Nachahmungstried und nicht zuletzt das bei ihm so start ausgeprägte Ehrgesühl läßt nicht zu, daß die Kleinen schlechter singen als die Großen. Man braucht eben unsere Jungens nur in den Sattel zu heben, sie lernen schon von selbst reiten!

Bum Schluß noch eine bezeichnende historische Tatsache, die beweift, daß die Frage nicht erft heute die Gemüter bewegt:

Als nach ben Stürmen ber großen Revolution ber Gottesdienst im Straßburger Münster wiederhergestellt werden sollte, forberte ein Mitglied bes "comité organisateur du culte", man solle den "schönen, im Münster und sonstwo beim Gottesdienst zu Ehren der "Déesse Raison" üblichen Brauch, am Altare auch schöne, weißgekleidete Jungsrauen dienen zu lassen, beibehalten, denn dieses Schauspiel und auch ihre Gesänge hätten immer am meisten Leute, insbesondere Männer und Jünglinge, in die Kirche gelockt..." Die Majorität war aber dagegen. "Wer schöne Frauen hören und sehen wolle," meinte einer von ihnen, ein ergrauter Straßburger, "der gehe ins Theater!"

#### bedanten und Bemertungen

× ×

- 1. Seit nicht mehr turzer Zeit, hauptsächlich vom Pusenismus (Edward Pusen, Prof. in Oxford + 1882) veranlaßt, hat man in England anzgefangen, außer der tirchlichen Geschichte auch tirchliche Architektur, Runft, Musik, Ritus und Einschlägiges zu pslegen und zu studieren, wofür sich der Name der Ekklesiologie eingebürgert hat. Wir sind in dieser Beziehung in Deutschland auf protestantischem Gebiete noch weit zurück; das Studium der jungen Theologen sehlt hiesür im allgemeinen ganz oder ist sehr beliedig, vor einer Frage der Examinatoren auf alle Fälle gesichert. Infolgedessen tommen in der Prazis trotz Generalkonservatorium, Kunstverein und Bauamt Mißgrisse vor, die ganz unglaublich sind, die aber der kundige Bfarrer am leichtesten verhindern würde.
- 2. Die Frage, ob eine evangelische Kirche, einen freien Altarraum (gewöhnlich Chor genannt) haben solle, hängt nicht bloß von Schönheitsbegriffen, sondern wesentlich von der Auffassung des Gehets und Sakramentes ab, ift also nicht lediglich äfthetisch, sondern auch und zwar vorwiegend dogmengeschichtlich und konfessionell bedingt. Darüber sollte man sich nicht täuschen, und wenn die evangelische Kirche große Chorräume nicht bedarf, um einen zahlreichen Klerus oder um Sängerchöre am Altar aufstellen zu können, wie in römischen und griechischen Kirchen, so ist es doch abgeschmackt, einen mäßig großen, wohltätig und befreiend wirkenden Chorraum als katholisch bezeichnen zu wollen und den Rückschritt zum sog. Markgrafenstil des 18. Jahrhunderts (Altar, Kanzel, womöglich auch noch Orgel übereinander getürmt) neuerdigs zu empsehlen. Die "axiale Kanzelstellung" möge da anz gewendet werden, wo sie dogmatisch am Plaze ist. Sonst soll das Schredens-wort katholisch niemanden beirren.
- 3. Wie wenig Umblick ist oft vorhanden, wie wenig historische Kenntnis. Man behauptet kühnlich eine vorhanden gewesene Hossung auf Wiederserweckung des gotischen Baustils als des Normalstils der Zukunft, von der man geträumt und worin man sich glücklich geirrt habe. In Wirklichteit hat man dem Instinkt des Wechsels gehorchend im 19. Jahrhundert vielsach gotisch, daneben romanisch gebaut, weil man dies eine lange Zeit vorher nicht mehr getan hatte. Sbenso wird es wieder geschehen, wenn man am sog. modernen Stil sich gesättigt haben wird und wenn man die "bodenständige" plumpe Laudkirche, vor welcher sich gerade das Landvolk am meisten entsetzt, als das erkennen wird, was sie ist, eine vorübergehende Figur in der Erscheinungen Flucht. Man wird sie dann vielleicht prosan nennen, wie man den gotischen Stil als "romantisch" gekennzeichnet hat. Die Bewegung der Wissenschaft macht siets die gleichen Sprünge, wobei ihr Fortschritt nur allzuost ein kaum verhüllter Rückschritt ist.
- 4. Für Kirchenbau und Rirchenrestauration ift allmähliche Aussführung zu empsehlen. Unglaublich groß ist ber kirchliche Opsersinn in

**32** 32

England, Die Mittel fließen faft immer aus privaten Quellen, Die ja im allgemeinen reicher find, als bei uns. Doch mußte fich im Bergleichsfalle gar mancher befikende Deutsche gewaltig schämen. In der Ausführung sollte man nichts überhaften. Freiwillige Geber frenden ohnehin lieber, wenn fie bereits etwas por fich feben: fie steuern lieber zur Ausgestaltung von etwas Borhandenem bei, an dem sie den Ginfluk ibrer Gaben verfolgen können, als 212 einem noch in der Luft schwebenden Brojekt. Dadurch werden auch, wie man mit Recht bervoraeboben bat iene Bernüchterungen und Dürftiakeiten auß: geschloffen, zu benen ber Architett in ber Regel genötigt ift, wenn die Mittel schmal find oder wenn von Anfang an auch für das Kleinste das Borhandenfein der Mittel nachgewiesen werden foll. So entstehen in England aus fleinen Anfängen Rirchenbauten von höchfter Monumentalität und Bebeutung, obschon die Preise um ein Drittel höher fteben, als bei uns. Die Behauptung von der Bedeutungslofigkeit ber Predigt, die allerdings gelefen wird, in ber anglikanischen Rirche, beruht auf Brrtum; Die lebensvolle liturgische Ausstattung ift betannt, wenn auch nicht genug. Studium und Gebrauch bes "Allgemeinen Gebetbuchs (Common praver book) empfehlen wir jederzeit; basfelbe hat ben Rusammenbang mit ber alten Rirche in einem Make bewahrt, wie man es in Deutschland nicht abnt, und ein gut Stud ber firchlichen Gewöhnung bes englischen Bolkes ift ihm zu verbanken.

\*\* Chronif \*\*

1. Wie jehr in der musitalischen Wett die Wertschätzung Leo Gasters im Steigen begriffen ift, dafür ift folgender Artikel eines Musitreserenten der München-Augsb. Abendzeitung ein neuer Beweis. Mögen unsere Kirchenchordirigenten und Chöre sich in der Pflege seiner, doch vor allem der evangelischen Kirche zugehörigen Kunst nicht von anderen Unternehmungen überstügen lassen. lassen

Bur Leo hasler-Feier, veranstaltet vom Münchener Chorschulverein am 12. Dezember im R. Obeon. Leo haster, ber bor 300 Sahren, am 8. Juni 1612, su Frankfurt a. M. gestorben ift, stammte aus einer Familie, beren Witglieder sämtlich ausübende Wusiter waren. Sein Bater Ifaat haster war "ein furnemer Mufitus in der Raiferlichen Berd. ftadt Joachimstal", berichtet Daniel Hahnichen in ber Leichenpredigt zu Leo Haslers Begräbnisseier. "Um der Lunft und anderweitiger Förderung willen, hatte er sich nach Rurnberg gewendet", und bort murbe Sans Leo Saller im Jahre 1564 geboren. Er war der britte Sohn, und alle drei Brüder widmeten sich der Musit; doch war hans Leo der weitaus bedeutendste und fruchtbarste von ihnen. Der Bater sandte den hochbegabten Sohn, ber gur Dufit "von Natur inklinierte", i. J. 1584 behufs weiterer Ausbilbung nach Benedig zu bem berühmten Organisten an ber Martustirche Andrea 🖷 abrieli; der kunstfreundliche Ottaviano Rugger von Augsburg ließ ihm hierbei finanzielle Unterstützung angedeihen. Daß hasler als Deutscher und Brotestant nach Benedig tam, ift fur feine musitgeschichtliche Stellung besonders bedeutsam; denn bas beutiche Kirchenlied brauchte damals den Mann, der in allen Sätteln gerecht, seine Literatur begrunben und bermehren half. Die venezianischen Ginflusse treten namentlich auch in ben Orgelwerten haslers deutlich herbor. Rach seiner Rücktehr aus Italien trat der Rünftler 1585 in den Dienst der Grafen Fugger in Augsburg - als "Organift", wie er sich

felbst auf dem Titel seines Erstlingswertes, einer Sammlung italienischer Kanzonetten, bezeichnet. In dieser Stellung verweilte hasser dis zum Jahre 1601, indem er Unterhandlungen mit dem Nürnberger Wagistrat wegen einer dortigen Anstellung anknüpfte, und die auch zu dem gewünschten Ziele führten. Am 16. August 1601 trat hasser seine Stellung in Nürnberg an. Er scheint dort mehr ein Oberaussichtstrecht über die ganze städtische Wussichslege geführt zu haben; nebenbei wirkte er als Organist an der Liebsrauentirche. Er selbst bezeichnete sich aber in seinen Werten nicht mehr als "Organist", sondern als "Sr. Kaisert. Waziestät hosdiener". Es war dies eine Auszeichnung, welche zwar mit einem Ehrengehalt, aber mit keiner personlichen Dienstleistung verdunden war. Schon während seiner Augsburger Zeit (1595) war übrigens hasser durch Kaiser Rudolf in den Abelsstand erhoben worden.

Im Jahre 1608 schied Haster aus seiner angesehenen Stellung in Rürnberg, um einem ehrenvollen Ruse an den tursächsischen Hof nach Dresden Folge zu leisten. Hatte er doch dem Kursürsten Johann Georg eines seine Hauptwerte — die berühmten "Psalmen, tünstlich auf tontrapunttweise gesehet" — gewidmet. So stand Haster am tursürstlichen Hose als Kammerorganist in hohen Ehren. Leider sollte er sich dieser tünstlerisch wie petuniär sehr befriedigenden Stellung nicht lange erfreuen, da er seit etlichen Jahren schon an der Schwindsucht litt. Tropdem begleitete er seinen Herrn 1612 noch auf den Kursürstentag nach Frankfurt a. M., wo er Wontag, den 8. Juni, sanst entschlief.

So einsach im ganzen die äußeren Lebensverhältnisse des hochbegabten Künstlers waren, als so bedeutend und fruchtbringend muß dessen innere tünstlerische Tätigkeit bezeichnet werden. Auf allen Zweigen der damals üblichen Kunstpflege war Hasler heimisch, und zwar in einer Weise, die ihn hoch über seine Zeit- und Kunstgenossen erhebt. Bom einsachsten, für die Jugend gesetten Tanze, vom kleinsten, für wenige Stimmen berechneten Liede bis zum größten, erhabensten Kunstgebilde: den vielstimmigen Wotetten und Wessen hat sich eine jede dieser Kunstsormen seiner besonderen Pflege und Fürsorge zu erfreuen gehabt. In den "Denkmälern der Tonkunst in Bahern" (herausgegeben von einer Unzahl musikwissenschaftlicher Autoritäten unter Leitung von Pros. Dr. Sandberger) sind die Werte Hans Leo Haslers gesammelt. Es tann dieses für die Wustzeschichte Baherns so bedeutsame Wert nicht hoch genug gepriesen werden." Richt minderen Dank verdient aber auch Domkapellmeister Wöhrle, der in dem eingangs bezeichneten Konzerte Gelegenheit gibt, das Schaffen des berühmten baherischen Tonsepers näher kennen zu lernen.

- 2. Der Erfte Internationale Musikpädagogische Rongres findet 1913 unmittelbar nach den Ofterseicrtagen in Berlin statt. Die Arbeiten des Kongresses werden sich in solgende Abteilungen gliedern: I. Allgemeine Erziehungs, und Bildungsfragen. II. Soziale und Standesfragen. III. Beratung über Reorganisation der Musikbildungsanstalten. IV. Neue Forschungen und Ergebnisse auf dem wissenschaftlichen und praktischen Gebiete des Kunstgesanges. V. Reformen auf dem Gebiete des Schulgesanges in den höheren und den Bolksschulen. Der Musikunterricht auf den Präparandenanstalten und den Lehrerseminaren. VI. Spezialfragen aus dem Gebiete der Technik und Methodik des Klaviers und der Streichinstrumente. Anfragen sind an die Geschäftsstelle des Deutschen Musikpädagogischen Berbandes, Berlin W. 62, Lutherstr. 5, zu richten.
- 3. Koniglicher Musikbirektor Prosesson Robert Schwalm ist im Alter von 67 Jahren am 6. März 1912 in Königsberg gestorben. Er war ein bewährter Dirigent und ein geschätzer vielseitiger Komponist, der auch dem Verlage von Breitkoff u. Hartel eine Reihe Werke anvertraut hat. Besonders beliebt ist sein "Jüngling zu Kain" für gemischten Chor, Soli und Orchester oder Orgel, welches Wert ein Repertoirestüd zahlreicher Kirchenchöre geworden ist. Sowohl bei diesem Werke als auch bei seiner Kirchentantate "Lobet den Herrn" ist Gemeindegesang vorgesehen und erwünsicht. Außer 10 geistlichen Gesängen für Kirchenchöre und höhere Schulen und den wirksamen Männerchören mit Soli und Orchester "Wila", Op. 38 und "Thermophlae" Op. 90 erschien in gleichem Berlage eine Suite für Bianosorte Op. 80.

- 4. Geh. Hofrat Professor Felix Draefete, der Komponist der Christus-Trilogie, wurde erneut ausgezeichnet, indem die philosophische Fakultät der Berliner Universität ihm, "dem verehrungswürdigen Manne, der nach Johannes Brahms, dem Manne unsterblichen Angedentens, wohl als erster unter Deutschlands Söhnen in der Musistunst emporragt", die Bürde eines Chrendottors verliehen hat. In Erinnerung gebracht sei seine Jubel-Duvertüre für großes Orchester Op. 67, die zum 70. Geburtstag und 25 jährigen Regierungsjubiläum König Alberts von Sachsen tomponiert, dei Breitsopf u. Härtel in Leipzig erschienen ist und bei den bisherigen Aufsührungen in Dresden, Leipzig, Berlin, Elberfeld u. a. vielen Beisall gesunden hat.
- 5. Thesdor Streichers Sextett, in dem zum ersten Male die Biolotta in einem Kammermusikwert Berwendung findet, wird Mitte November die deutsche Erstaufführung in Rannbeim erleben.
- 6 Am 28. Juni 1912 war ber 200. Geburtstag von Jean Jacques Asusseau. Sein Lebenstauf gleicht einem Roman; sein eigentliches Wirten als Schriftsteller und Musiter bereitete ihm zunächst allerlei hindernisse, führte aber doch zu großen Ersolgen. Sein Rus: "zurüd zur Natur" verhallte nicht ungehört, und sein Erziehungswert "Emile" erregte allseitig größtes Aussehen. Mit seinem Singspiele "Le devin du village" (Der Dorswahrfager), das zum Ausgangspunkt des französischen Singspiels wurde, erntete er enthusiastischen Beisal. Ist dieses Bert auch allmählich in den hintergrund getreten, so verdienen doch einzelne Stüde daraus noch heute Beachtung. Deshalb sei auf die von Prosessor beinrich Schwarz bei Breitsopf und hattel herausgegebene neu instrumentierte Oudertüre (Partitur 3 M., 16 Orchesterstimmen je 30 Ps.), sowie auf die dem Dorswahrsager entnommenen 6 Gesangs- und Tanzstüde, mit deutschem Text von Dr. Friedrich von Hausegger (Partitur 6 M., 16 Orchesterstimmen je 30 Ps.) besonders hingewiesen. Eine sehr anregende Studie zur Geschichte des Melodrams gibt Dr. Edgar Istel in seinem Werte "Jean Jacques Rousseau als Romponist seiner lyrischen Szene Phymalion", erschienen als erstes Beiheft der Publitationen der Internationalen Musitgesellschaft.
- 7. Bu Ehren bes Professor Dr. C. Ab. Lorens, Städtischen Musikbirektors in Stettin, wurde zu seinem 75. Geburtstage an feinem Geburtshause in Coeslin in Pommern Markt Rr. 18 eine Gebenktafel angebracht.

#### \* \* Literatur \* \*

- 1. Evangelisches Liederbuch für die Hausandacht. Für Rlavierbegleitung und gemischten Chorgesang gesetzt von August Koch. Guterssoh, C. Bertelsmann. Geb. 2 M. Auch diese (176) Bearbeitungen schließen sich an das kirchenamtlich in Ost- und Westpreußen eingeführte Melodienbuch an. Sie wollen, wie das Borwort sagt, vor allem der häuslichen Andacht; also dem Klavierspiel und einstimmigen Gesang dienen. Darunter wird freilich die Wirkung der Säte beim Chorgesang beeinträchtigt, 3. B. steht der Tenor häusig sehr ties. Auch das Bestreben, durch "leicht sließende Aktordverdindungen und Harmonien den musikalischen Empsindungen der Gegenwart entgegenzukommen", erkennen wir nicht als berechtigt an; denn die ursprüngliche, teils naive, teils kernig-männliche Eigenart der alten Melodien leidet unter dem modernisierten Gewande 3. B. "Ein seste Burg" (Ar. 51). Doch dürsen wir dem Versasser das Lob nicht vorenthalten, daß er in der Anwendung dieses im Borwort betonten Grundsases im großen und ganzen maßvoll und schonend gewesen ist. Den christichen sangesfreudigen Familien ist durch diese Sammlung eine tressliche Quelle der Erbauung und der Liebe zum heiligen Lied erschlossen.
- 2. Der Beachtung werben empfohlen bie sinnigen und geschmachvollen Beihnachtsspiele von Paul hoffmann: 1. Die Beihnachtsgeschichte, fzenische Dichtung mit eingelegten Gesangen. 2. Beihnacht in Bethlebem, für Deklamation, Solostimmen und har-

monium ober Klavier. Part. 1,20 M. Stimmen je 10 Pf. — 3. Arippen-Singfpiel, ein Kinderoratorium für zweiftimmigen Chor, Soli und Harmonium ober Klavier. Bart. 1,20 M. Stimmen je 20 Bf. Berlin-Großlichterfelbe, Chr. Bieweg.

- 3. In demfelben Berlag erschien der reizende, melodibje, für haus- und Bereinsmusit geeignete: Beihnachtsgesang der flavonischen Schwaben, für dreistimmigen Kinder-(Frauen-)Chor u. Copransolo tomp. b. A. Kruse. Partitur 1 M. Stimmen je 15 Pf.
- 4. Beihnachtslieber für jung und alt. Ausgewählt von M. 2. 80 Seiten. Ottab. Mit Bilbern von B. Steinhaufen, L. Richter u. a. und farbigem Titelbilb. Zwidau, J. Herrmann. Geb. 1 M. Auf 6 Exemplare wird 1 Freiegemplar gewährt.

Es gibt eine beinahe zahllose Wenge von Weihnachtsliedern, von denen immer neue Sammlungen erscheinen. Aber in den meiften dieser modernen Rusammenstellungen spielt Rnecht Ruprecht, der Weihnachtsbaum, die Weihnachtsgeschente die hauptrolle. Faft ausschließlich alles, was dazu dient, das Weihnachtsfest zu veräußerlichen, wird da hervorgetehrt. Leute, die sich mit folden "Beihnachtsliedern" begnugen, muffen benn auch, wie es in einem folden modernen Lied "Nach Beihnachten" heißt, Magen: "Die lette Rerze ift verglüht, der lette Marzipan verspeift, der Beihnachtsbaum ift abgeblüht, der Beihnachtsmann ift abgereift. Und von dem großen Bunderbaum blieb nur ein Kleiner Reft zurüd. Im Ofen brennt der Weihnachtsbaum, ins Weite flog das Weihnachtsglüd." — So ift es benn bem herrmannichen Berlag nur zu banten, bag er in bem vorliegenben Buchlein eine feinfinnig zusammengestellte Sammlung wirklicher, meift wenig bekannter Weihnachtslieder aus alter und neuer Zeit (es find 11 Abvents., 29 Weihnachts. und Epiphaniaslieder, und 11 befondere Kinderlieder auf Weihnachten) herausgibt, in denen vor allem das Beihnachtsfest als Christsest geseiert und gesungen und gelagt wird von Gottes großer Bundertat. — Ausstattung und Drud ift vorzüglich, als farbiges Titelbild ziert das Büchlein L. Richters Weihnachtsbaum. Wöge das Büchlein in recht vielen Christenhäusern als Weihnachtsgast einkehren! Romponisten finden darin eine reiche Onelle echter Beihnachtsterte, bie jur Bertonung einlaben.

11. Ginftweilen werben folgende gur Befprechung eingefandte Berte genannt:

A cappella-Mannerchore von heinrich Bolner, op. 116. Somne fur Doppelchor (Text von Rlopftod). Leipzig, R. Forberg. Partitur und Stimmen 3 M. — **Zwölf** geistliche Lieder von C. Anayer, op. 4. Cassel, Onden Nachs. 1,20 M. — Silvester-Gefang für 4 Mannerstimmen mit Bioloncello u. Orgel oder Rlavier von Baul Jehrmann, op. 20. Leipzig, R. Forberg. 2,50 M. — Die Tonleiter im Elementarunterricht von R. Rubbauer. Innsbrud, A. Aubitich. 1 Dt. - Drei Jefigefange fur Chor, Liolinen 1 und 2, Cello und Rlavier von 28. herrmann, op. 89. Großlichterfelbe, Chr. Bieweg. Bartitur und Stimmen 1,30 M. - Bharifaer und Rollner von Seinrich Schit, für Soli und Rinder- bezw. Frauenchor mit Rlavier bearbeitet von C. Ruhnhold. Partitur 1,50 M., Stimmen 20 Bf. Großlichterfelde, Chr. Lieweg. — Ronzert für Orgel und Ordefter von Max. Deibric, op. 40, F-moll. Orgelftimmen 3 DR. Bartitur 10 DR. Orchefterstimmen leihweise. Leipzig, Leudart. — Beihnachts-Baftorale für Orgel und 2 Biolinen von E. Borenz, op. 28. 2 Mt. Leipzig, Leudart. — Einfonifches Rongert für Orgel und Orchefter von Baul Fehrmann, op. 52. Orchefterpartitur 4 M. Orgelftimmen 3 Dt. Orchefterstimmen nach Bereinbarung. Leipzig, R. Forberg. - Rarg. Clert, Sigfried: Raher mein Gott, ju bir. a) Als geiftliches Lied für eine mittlere Stimme mit Klavier ober Harmonium. 1 W. b) dasselbe für tiefe Stimme. c) als Choralimprovisation für Orgel. 1,80 M. d) dasselbe für Drucklust-(Kunst-)Harmonium. 1,50 M. e) dasselbe für einfaches harmonium. f) op. 81, Canjone, mit Benutung der englischen Hymne für Chor, Soloftimmen, obligate Flote (Bioline) und Orgel oder Orchefter. Orgelpartitur 2 M. Complett 3,80 M. Orchesterpartitur und Stimmen leihweise. Berlin. C. Simon.

#### Musikbeigaben.



Beilage gur "Siona", Monatsidrift für Liturgie und Rirchenmufit.
Guterslob, C. Bertelsmann.





3. Menjahrschoral.



| Verlag t | on | C. | Bertelsmann | in | Güterslob. |
|----------|----|----|-------------|----|------------|
|----------|----|----|-------------|----|------------|

#### Das deutsche evangelische Kirchenlied 🔻

des siedzehnten Jahrhunderts. Bon D. **21. Fischer.** Rach dessen Tode vollendet und herausgegeben von Bir. B. Tümpel. Das Wert ift versanschlagt auf ca. 6 Bände zum Breise von je ca. 12 M. Die Ausgabe wird in Heften von ca. 6 Bog. à 2 M. in Lex.-8° erfolgen. Bo. I, II, III und IV (à 12 M., geb. à 15 M.) sind bereits erschienen. Alle Buchshandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

#### Enzyklopädie der evangel. Kirchenmusik.

Bearbeitet und herausg. von S. Kümmerle. In 4 Bon. (8 halbbanden) 80 M., geb. 90 M. Auch in 40 Liefrgn. & 2 M. allmählich zu beziehen.

#### Die Melodien d. deutsch. ev. Kirchenlieder

aus den Quellen geschöpft und mitgeteilt von D. 3. Bahn. In 6 Banden 92 Dt., geb. 104 Dt. Auch in 46 Lief. à 2 Dt. allmählich zu beziehen.

#### Evangelische Lieder-Konkordanz LL

zum Gebrauche für jedes Gefangbuch. Herausgegeben von Baftor Georg Brock. 5 M., geb. 6 M.

Juhalt: Lieder Berzeichnis. — Wortfontordanz. — Katechismustafel. — Beritopentafel. — Melodien Berzeichnis.

Diefes für Geiftliche und Lehrer unentbehrliche Rachichlagebuch, welches 778 Lieber behandelt, ermöglicht die ichnelle Auffindung jedes Lieberverfes.

#### Christian Drömann Kaftor qu Else bei Meinersen.

und

#### Reinhold Röckel

Organift in Bildesheim.

### Geistlicher Melodienschak

für Klavier und Harmonium in vierstimmigem Consak bearbeitet.

4 M., einfach geb. 4,50 M., fein geb. 5,50 M.

In einer sehr gefälligen Ausstattung bietet biese Sammlung 300 Choralmelodien vornehmlich zum häuslichen Gebrauche dar. Ginen besondern Wert gewinnt die Sammlung durch die vortrefflichen Grundsäte, nach denen die Melodien
ausgewählt und notiert sind. Es wird im Vorwort mit Recht gesorbert, daß man
darauf bedacht sein muß, jedem Liede seine eigene Melodie zu geben. Die Besolgung dieses Grundsates läßt erwarten, daß die vorliegende Sammlung auf die
Entwicklung des edangelischen Choralgesanges eine gute Wirtung ausüben wird.

Ritteilungen bes eb. firchl. Chorgefang. Berbandes für Brandenburg.

Freundlicher Beachtung empfehlen wir unferen verehrlichen Abonnenten die diefem hefte beigefügten Brofpette "Jum Studium bes Reuen Teftaments", "Jur liturgifchen Bereicherung bes Bottesbienftes" und "Monatsichrift für Innere Miffion".

# Adolf Hesse's Vierstimmiges Shoralbuch

für evangelische Kirchen.

Mit Borfpielen, überleitungen und Schluffen. Umgearb. von E. Riemeper.

4., verbefferte und vermehrte Auflage. 5 M., geb. 6 D.

# Troße Aisstarfe.

Geiftliches Liederbuch

für gemischten Chor, sowie für Klavier- oder Harmoniumbegleitung. Herausgegeben von **H. G. Emil Niemener.** 

Erfter Band.

Zweiter Band.

**23.** Auflage. 2 M., geb. 2,50 M. 337 Lieber.

4. verb. Auflage. 2,50 M., geb. 8 M. 294 Lieber.

Die "Große Missionsharfe" enthält nicht lediglich Missionslieder, sondern sie ist ein Seifiliches Liederbuch im allgemeinen. Der erste Band (in Klammern der zweite Band) enthält 40 (52) Abvents: und Weihnachtslieder, 5 (9) Lieder für Reujahr und Epiphanias, 33 (45) für Passion und Oftern, 11 (18) für himmelsahrt, Pfingsten und Trinitatis, 16 (10) für Kirche und Mission, 52 (31) Buße, Glaube, Liede zu Gott, 87 (58) Christlicher Wandel, Kreuz und Trost, Lob und Dant, 36 (28) Tag: und Jahreszeiten, Abschied, 3 (4) Kaiser und Reich, 36 (36) Sehnsucht, Sterben, Auferstehen.

Beide Sammlungen haben fich fowohl als hausbuch, wie auch als Chorbuch für Rirchenchore langft eingeführt. Bereine erhalten Bartiepreife.

Auswahl der Lieder und Melodien, Tonsat und Tertgestalt, alles zeugt davon, daß der Herausgeber unablässig daran arbeitet, die beiden Sammlungen möglichst zu vervolltommnen. Das Wert ist in seinen beiden Banden ein reicher Schat für das criftliche haus und für unser Bereinsleben.

Th. Literaturberickt.

# Aleuer Siederhort.

300 Lieder und Gefänge für gemischten Chor zum Gebrauch in Schulen, Vereinen und geselligen Kreisen.

herausgegeben von Rarl Bufdneid, Rgl. Musitdirettor.

Geb. 1,80 M., (10 Ex. für 15 M).

Inhalt: I. Religidse Gesange. Abventslieder. — Beihnachten. — Jahres-wechsel. — Bassion Jeiu Christi. — Oftern. — Pfingsten. — Arche Christi. — Beten, loben u. danken. — Sonntag. — Tod und Ewigkeit. — II. Bolkslieder. Baterland. — Ariegs- und Soldatenlieder. — Geburtstag des Landesherrn. — Turnerlieder. — Jägerlieder. — Tageszeiten. — Natur- und Wanderlieder. — Heimat, heimweh. — Abschied und Heimkehr. — Lebens Lust und Leid. — Ranons.

# Siona

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Zur Hebung des kirchlichen Gottesdienstes begründet mit † D. S. Schoeberlein; Prosessor der Theologie in Göttingen, und unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max Herold, Kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Aisch. Für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm Herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



bütersloh / / Druck und Verlag von C. Gertelsmann



harmoniums

ersttlassisches Fabritat, in seinster Aussührung mit herrlich entzüdendem Orgelton, Spielapparate, womit jedermann ohne Notentenntnis 4 stimmig auf dem Harmonium spielen kann. Parmoniums mit eingebautem Spielapparat, sosort von jedem ohne jede Notentenntnis zu spielen, beziehen Sie unter langjähriger Garantie und Probelieferung direkt ab Fabrit am billigsten von

Bermann Ummann=Rofe

Musitwerte Tailfingen, Buttemberg. Gebrauchte Inftr. billigft. Rataloge frei.

12,8

In jedem Hause, wo gute Musik gepflegt wird, sollte auch eine

#### HAUS-ORGEL

(Harmonium, amerik. Saugsystem) zu finden sein.

Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung. Preise von 46 Mark an.

Illustrierte Kataloge gratis. 12.

Alois Maier, königl. Hoflieferant, Fulda (Gegründet 1846). Die Sestmelodien

des Kirchenjahres.

Bon D. Wilhelm nelle.

Bweite, neubearb. Auflage. 1,60 M., geb. 2 M.

Die Ausführungen beruhen auf langer firchlicher Braris, feinem Tatt und tiefer Empfindung.

Derlag von C. Bertesmann in Guterslob.

# **EDITION PETERS**

NOVA, JANUAR 1913.

### BACH, ORGEL-WERKE

HERAUSGEGEBEN VON KARL STRAUBE

Band II Ed. No. 3331 . . . u. M. 4.50 deutsch-englische Ausgabe.

Von der seit langer Zeit erwarteten neuen Bach-Ausgabe erscheint zunächst der zweite Band, — die weiteren Bände sollen in zwangloser Folge herausgegeben werden. — Die Band-Einteilung ist die gleiche, wie die der alten neunbändigen Ausgabe von Griepenkerl.

Der hohe Wert dieser neuen Bach-Ausgabe liegt nicht nur in den dynamischen Angaben, den technischen Hinweisen, die Straube, aus eigener Praxis gewonnen, in reichem Maße bietet, — sondern vor allem in den ausführlichen Anmerkungen. — Hier ist der Versuch gemacht, bei Besprechung der einzelnen Werke, Bachs gesamtes universelles Schaffen neu zu beleuchten, gleichsam einen Querschnitt durch seine Gefühlswelt zu geben. Seit Hans von Bülows Erläuterungen zu Beethovens Klavier-Sonaten ist für die Praxis in gleich eindringlicher, überzeugender Weise wohl nicht wieder über die Großtaten eines Klassikers der Musik gesprochen worden.



to to the tent of the table

XX

## Siona



## Monatsschrift für Siturgie und Kirchenmusik

৻৽৳৵৽৳৵৽৳৵৽৳৵৽৳৵৽৳৵৽৳৵৽৳৵৽৳৵৽৳৵৽৳৽৴৳৽৴৳৽৴৳৽৴৳৽৴৳৽<del>৴</del>৳৽<del>৴</del>৳৽<del>৴</del>৳৽<del>৴৳৽৴৳৽৴৳৽৴৳৽</del>

3nfall: Abhanblungen und Auffätze: Trauergottesbienst für † S. Rgl. Hoheit Brinzregent Luitpold von Bayern. — Zu Pros. Dr. W. Boldmar's 100. Geburtstag. — Der tgl. Hof- und Domchor in Ostpreußen. — Gedanten und Bemerkungen: Rosegger über protestantische und tatholische Runst. — Chronit: Rorblandreise des Leipziger Rottig-Duartetts. — Aus Schweden usw. — Literatur: Rezensionen. — Rustbeilagen: Rotette von J. Rorén-Stodholm. — Bassionslied von S. Bach, 4-stimmig von B. Herold. — Bertrauen auf Gott. Lied von Fris Muth.

## Abhandlungen und Auffațe

××

1. Crauergottesdienst aus Anlast des Heimgangs Seiner Königlichen Hoheit des Prinzregenten Tuitpold von Bayern, † 12. Dez. 1912.

Entworfen bon D. DR. berolb.

#### Orgelvorfpiel.

Lied ber Gemeinbe: Nr. 111, 1-4. (Bayerisches Gefangbuch.)

Bir danken dir, Herr Jesu Christ, Daß du für uns gestorben bist, Und hast uns durch dein teures Blut Gemacht vor Gott gerecht und gut.

Und bitten bich, wahr Mensch und Gott, Durch bein heilig fünf Wunden rot, Erlös uns von dem ewgen Tob Und tröst uns in der letzten Not. Behüt uns auch vor Sünd und Schand, Rett uns durch bein allmächtig Hand, Daß wir im Kreuz gedulbig fein, Uns tröften beiner schweren Bein,

Und schöpfen draus die Zuversicht, Daß du uns wirst verlassen nicht, Sondern ganz treulich bei uns stehn, Bis wir durchs Kreuz ins Leben gehn.

Beiftlicher: Berr, lehre uns bebenten, bag wir fterben muffen.

Gemeinbe: Auf daß wir tlug werden. Bf. 90, 12.

Beiftlicher: Siehe, meine Tage find einer Hand breit bei bir.

Gemeinde: Und mein Leben ift wie nichts vor bir. Pf. 39, 6.

Geiftlicher: Du aber, herr, bleibest ewiglich.

Gemeinde: Und bein Gebachtnis für und für. Bf. 102, 13.

Beiftlicher: Der Berr fei mit euch!

Gemeinde: Und mit beinem Geift!

Geiftlicher: Rollette (Agende 1901. I. S. 142, 13).

Gemeinbe: Amen.

1. Lettion: Pfalm 103, 15-22. (Pf. 90. 91. 121.)

Stona. 1918. Rr. 2.

Gemeinde: Amen. Lied Nr. 543, 4 u. 5.

Herr aller Herren, Tob und Leben Haft du allein in deiner Hand. Wie lange du mir Frift gegeben, Das ift und bleibt mir unbekannt; Hilf, daß ich jeden Zeizerschlag An meinen Abschied denken mag.

Es kann vor Abend anders werden, Als es am Morgen mit mir war. Den einen Fuß hab ich auf Erden, Den andern auf der Totenbahr. Ein kleiner Schritt ist nur dahin, Wo ich der Würmer Speise bin.

2. Lektion: Ev. Luk. Rap. 2, B. 25-32 (Ev. Joh. 11, 14-27. Offenb. St. Joh. 7, 9-17).

Bemeinde: Umen.

(Orgelfpiel.)

Lieb Rr. 131, 1. 2. 3. 6.
Jefus lebt, mit ihm auch ich:
Tod, wo find nun beine Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich
Bon den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht;
Dies ist meine Zuversicht.
Jefus lebt, ihm ist das Reich
Über alle Welt gegeben;
Mit ihm werd auch ich zugleich
Ewig herrschen, ewig leben.
Gott erfüllt, was er verspricht;
Dies ist meine Zuversicht.

Jesus lebt, wer nun verzagt, Sündigt wider Gottes Ehre; Gnade hat er zugesagt, Daß der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christo nicht; Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, nun ist der Tod Mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot Wird er meiner Seele geben, Wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht!

Rede ober Bredigt.

Lied Nr. 523, 4 u. 5. Berbirg mein Seel aus Gnaden In deine offne Seit, Rück sie aus allem Schaden Zu deiner Herrlichkeit. Der ist wohl hier gewesen, Wer kommt ins Himmelsschloß; Ewig ist der genesen, Wer bleibt in deinem Schoß.

Schreib meinen Nam aufs beste Ins Buch bes Lebens ein, Und bind mein Seel gar seste Ins schöne Bündlein ein Der, die im Himmel grünen Und vor dir leben frei; So will ich ewig rühmen, Daß bein Herz treue sei.

## Rirchengebet.1)

Allmächtiger, ewiger Gott, barmherziger Bater! Nach beinem heiligen Rat und Willen haft du dem Leben unseres geliebten Prinzregenten das Ziel gesetzt und ihn aus unserer Mitte genommen. Unsere Seele ift voll Betrübnis. Wir trauern wie Kinder, die den treuen, gütigen Vater verloren haben. Wir wollen jedoch nicht vergessen, was du ihm und durch ihn uns Gutes getan hast. Von Herzen danken wir dir, daß du ihn bis zu diesem

<sup>1)</sup> Der Rirchenbehörde. D. Red.

hohen Alter haft tommen laffen, ihn über neun Jahrzehnte mit fo zahlreichen Beweisen beiner Gute und Barmbergigteit gefegnet haft und ihn nun, wie wir ju beiner Gnade hoffen, von aller Mühfal bes Lebens und Alters zum feligen Feierabend in beinem ewigen himmlischen Reiche haft gelangen laffen. preisen bich für bie Gulle bes Segens, bie bu burch fein löbliches, gerechtes und milbes Regiment über unfer Bolt haft tommen laffen. Wir banten bir, daß du ihn auch unserer Rirche jum treuen Schirmherrn gesetht, ber allezeit ihr Beftes gesucht und geförbert hat.

Sei und bleibe, o Gott alles Troftes und Friedens, in diefer Zeit tieffter Trauer bem gangen Röniglichen Saufe und allen, die ihm angehören, nabe mit beinem gnabenreichen Trofte. Erfülle unfer aller Bergen mit ber überwindenden Zuversicht bes ewigen, feligen Beiles, bas bu uns in Jefu Chrifto, beinem lieben Sohne, unferem Herrn und Beiland, bereitet haft. der Trauer unseres Landes einen bleibenden Segen ausgehen auf unser Bolk und unfere Gemeinde. Silf uns bas Gedachtnis bes Beimgegangenen ehren mit neuer Berufstreue, in der er uns ein fo erhabenes Borbild gewesen ift, und mit ber Bergensfrömmigfeit, die ihn geschmudt hat und ber bu fo große Ber, beigungen für biefes und jenes Leben gegeben haft.

Deinem gnädigen Schutz und Schirm befehlen wir unfer Baterland, seinen neuen Regenten, alle feine Diener und Rate, alle Glieber unferes Boltes und unserer Rirche. Insonderheit aber lag bir unser aller Seelen zu treuer hut und Bergung befohlen fein. Erhalte und im rechten Glauben auf ber Ballfahrt zu dem himmlischen Ziele und verleihe uns, wenn unsere Zeit und Stunde bes Abscheibens gekommen sein wird, um Jesu Chrifti willen bie freudige Ruversicht, daß du uns erlösen werdest von allem Abel und uns aushelfen zu beinem ewigen himmlifchen Reiche, wo wir bie Beisheit beiner Bege und beinen gnädigen Rat zu unserer Seligkeit rühmen und preisen werben in Emigfeit. Amen.

Bater unfer. Friede.

(Orgelfpiel.)

Lied Mr. 551, 3.

Gloria sei bir gefungen Mit Menschen- und mit Engelzungen, Mit harfen und mit Zimbeln fcon. Bon zwölf Perlen find die Tore An beiner Stadt; wir stehn im Chore Und singen dir Der Engel hoch um beinen Thron.

Rein Aug bat je gespürt, Rein Dhr hat je gehört Solche Freude. Des jauchzen wir Das Halleluja für und für.

Geiftlicher: Berr, beine Toten werben leben, Halleluja!

Bemein be: Und mit bem Leichnam auferftehen. Salleluja. Jef. 26, 19.

Beiftlicher: Rollette (Agende S. 149, 27).

Gemeinbe: Amen.

Beiftlicher: Der Herr sei mit euch. Gemeinbe: Und mit beinem Beift.

Geiftlicher: Lagt uns benebeien ben Berren.

Bemeinbe: Gott fei ewiglich Dant.

Segen.

Bemeinbe: Amen.

#### Orgelausspiel.

Chorgefang tann nach ber zweiten Lektion und nach dem Baterunfer eingefügt werben. Altar schwarz gebeckt und beleuchtet, Kronleuchter brennenb.

Bu vorstehendem Formular war auf Wunsch des bayerischen Pfarrervereins (Vorstand Kirchenrat Haußleiter-Gunzenhausen) eine liturgische Erläuterung im Pastoral-Korrespondenzblatt für Bayern (Nr. 51, 16. Dezember 1912) vom Versasser veröffentlicht worden, welche wir hiermit folgen lassen.

#### Trauerfeier

jum Gedächtnis Seiner Roniglichen Soheit Bringregent Luitpold von Bayern.

Die ernsten Gedanken des Todes und der Vergänglichkeit sind das Erste, was in der Gottesdienstordnung zum Ausdruck kommt: anschließend an das Gedächtnis dessen, der als Erlöser für uns gestorben ist, dessen Lied (Nr. 111) überdies die bekannte Grabmelodie in unserem Gesangduch trägt. Die Eingangsversikeln schließen sich weiter leicht verständlich an. Gloria patri soll am Trauertage zunächst unterbleiben.

Zwei Lektionen bes göttlichen Bortes, die eine aus dem Alten, die andere aus dem Neuen Testament und vorzugsweise aus dem Evangelium, sind (mehrfach) gewählt mit Anklängen an Herschaft, langes Leben, selige Hoffnung der Überwinder. Alles Speziellere bleibt der Predigt oder Rede überlassen, sowie dem Kirchengebet vor dem Baterunser.

Der ersten Lettion schließt sich bekennend ber Gesangvers an "Herr aller Herren, Tob und Leben haft bu allein in beiner Hand" ufm. (543, 4-5).

Der zweiten Lektion folgt mit vier Bersen bas klaffische Sauptlieb ber Auferstehung "Jesus lebt, mit ihm auch ich". (131, Bers 1, 2, 3, 6.)

Nun tritt die freie Rebe ein am Altar oder von der Kanzel. Zwei Liederverse (523, 4—5: Himmelsschloß, Buch bes Lebens) reihen fich an.

Nach Kirchengebet und Baterunfer bringt ber dritte Bers bes Liedes 551 (Wachet auf) "Gloria sei dir gesungen" triumphierend den Jubel der Auferstehungshoffnung und die Herrlichkeit der Stadt des ewigen Königs zum Ausdruck. Der Schlußgottesdienst mit dem Bersitel "Herr, deine Toten werden leben, Halleluja" und seiner Kollekte steht damit in Übereinstimmung.

Das Orgelspiel soll sich hier zu freudiger Bewegung erheben. Fünf bekannte Choralmelodien sind verwendet, in bewußter Steigerung nach Bucht und Ton. Zwei Kollekten in gleichem Fortschritt von Christi Erscheinung zu seiner und unserer Auferweckung.

Chorgefang tann nach ber zweiten Lettion vor bem Sauptliebe und nach bem Baterunfer eingefügt werben.

Die Oberkirchenbehörde hatte für den 20. Dez. lediglich Predigttexte zur Wahl vorgeschrieben: 1. Mose 49, 18 (herr, ich warte auf dein Heil). Pfalm 91, 16 oder 15—16; 1. Petri 1, 3—4; Offb. Joh. 21, 7. Dazu hatte dieselbe obenstehendes Kirchengebet sämtlichen Pfarrämtern zustellen lassen.

(Das gottesdienstliche Formular wurde bei J. P. Beter in Rothenburg o. Thr. — à 1 Pf. — gebruckt, an die Schüler verteilt und an den Kirchstüren den übrigen Besuchern ausgehändigt.)<sup>1</sup>)

## 2. Bu Professor Dr. Wilhelm Volckmars hunderistem Geburtstag.2)

Bon Rantor &. Robbe. Sofgeismar.

"Gott ift mein Lieb!" So lautete ber Bahlfpruch bes Mannes, beffen bundertften Geburtstag man am zweiten Beihnachtstag in ben heffifchen Rirchen durch ben Bortrag feiner meift herrlichen Orgelvorspiele feierte, bes großen Condicters unferes heffenlandes, beffen man auf bem alten Friedhof bes freundlichen Städtchens homberg in einfacher, aber murbiger Beife gedachte-"Gott ift mein Lied!" Go klingt es uns aus allen feinen herrlichen Werken, Die weitaus jum größten Teil für Die geliebte Orgel gefchrieben find, entgegen, Berte, Die fich nicht nur durch eine volltommene Beherrschung ber musikalischen Formen auszeichnen, fonbern auch burch geiftreiche thematische Bearbeitung ber Motive, burch poetische Auffaffung und einen großen, blübenden Melodien-"Sie find alle im ernften Stile gehalten, ftets bem behren Inftrumente und bem beiligen 3mede angemeffen, wofür fie geschrieben murben." Die heutige Rritit gwar lehnt bie meiften Rompositionen als nicht firchlich einfach und fireng genug ab, bafür tragen fie alle ein mehr vollstumliches Geprage an fich, fie find mehr fur bie Ohren bes gemeinen Mannes geschaffen, "über bie harten, herben Linien bes Rreuzes hat er Rofenranten gewunden" (Bertelmann). Bolckmar ift zwar, wie wir fpater feben werben, aus ber Bach'ichen Schule hervorgegangen, manbelt jedoch völlig eigene Bege. Bahrenb Bach burch und burch Spiter ift, tritt Boldmar als Lyriter oft in geraben Gegenfat zu ihm und vertritt fo mehr bie Rind'iche Schule.

Rein Geringerer als Generalmusikbirektor Spohr urteilt über Bolcmar, daß er ein vielseitig gebildeter, ein theoretisch tüchtig geschulter Musiker und ein ausgezeichneter Orgels und Klavierspieler sei, und auch Dr. Franz Liszt und Prosesson Töpfer haben seine Arbeiten überaus günstig beurteilt. Die philosophische Fakultät zu Marburg ernannte ihn in gerechter Würdigung seiner großen Berdienste um die Hebung der Kirchenmusik zum Doktor der Philosophie, und im Jahre 1868 erhält er den Titel "Königlicher Musikbirektor", mährend ihm in demselben Jahre Liszt den ehrenden Titel eines

<sup>1)</sup> Es wurden 5100 Stud abgesett.

<sup>2)</sup> Geb. 26. Dez. 1812 ju hersfelb. Bgl. auch S. Gehrig, 28. Boldmar. 1888.

"Honorar-Professor ber Atabemie St. Cacilia zu Rom überbringt. Biele Orben schmudten seine Bruft, und jedem seiner Schüler bleibt ber Einbrud unvergessen, ben sein Erscheinen besonders bei festlichen Gelegenheiten hervorrief.

über ein halbes Jahrhundert hat dieser seltene Mann sich mit größter Treue und in unermüblichem Fleiße um die Hebung des Kirchengesangs und des Orgelspiels in Gessen bemüht, und eine stattliche, nach vielen Hunderten zählende Schar tüchtiger Organisten und Gesanglehrer herangebildet. Seine Harmonielehre (Leipzig, Breitkopf und Härtel) ist in ihrem logischen, sestigefügten Ausbau eine vorzügliche Schule musikalischen Denkens, seine Orgelschule bleibt wohl sein bedeutendstes Werk auf dem Gebiete der Kirchenmusik. Neben den für das Studium komponierten Werken schrieb Bolckmar noch ein evangelisches Choralbuch, zahlreiche Bor- und Nachspiele, Festphantassen, Orgelsonzerte, eine "Orgelsymphonie", Fugen, 20 Orgelsonaten und viele Gesangstücke, besonders kirchliche.

Wilhelm Boldmars Wiege ftand in ber alten Rultusftadt Bersfelb. Bier murbe er am 26. Dezember 1812 geboren. Sein Bater, Abam Balentin Boldmar, stammte aus Schmaltalben, wo er ein Lieblingsschüler bes berühmten in ber "Siona" ichon mehrfach ermabnten Organiften J. G. Bierling mar. Bierling mar, wie bies früher an biefer Stelle nachgewiefen murbe, ein Schüler Bh. Em. Bacht, und fo burfen wir wohl annehmen, bag auch ber Unterricht, ben Bolckmars Bater von Bierling erhielt, gang von Bach'schem Beifte erfüllt gewesen ift. Auf Reisen mit ber Familie bes tunftliebenben Landgrafen von Seffen-Rotenburg hatte A. B. Boldmar Gelegenheit, bebeutenbe Runftler ju boren und feinen Gefchmad ju bilben. Seinem boben Bonner verbankte er auch bie Stadt- und Stiftsorganistenstelle zu Bersfelb, bie er im Sahre 1804 übernahm. In Wilhelms fünftem Lebensjahre fiebelte ber Bater in die alte Universitätsftadt Rinteln über, um an dem neuerrichteten Symnafium bie Stelle bes Mufitlehrers und zugleich bie bes Organiften an ber lutherischen Rirche baselbst zu übernehmen. Wilhelms musikalisches Talent offenbarte fich schon frubzeitig. Bom achten Lebensjahre ab erhielt er vom Bater regelrechten Unterricht im Rlavier- und Orgelfpiel, sowie in der Theorie ber Mufit, und mit Leichtigkeit beherrschte ber Anabe bald die fcmierigften Mufitformen. Die Belt in Tonen murbe feine Belt, und fo tonnte es nicht ausbleiben, daß er die Mufit jum Lebenslauf ertor. Mit Amalie Kröner aus Rinteln knupfte er ben Bund fur bas Leben, hochgestellte und fürftliche Familien faben ben jungen Runftler gern bei fich, und mit bebeutenben Männern wie Dingelstedt, Otter und anderen war er eng befreundet.

Nur turze Zeit war Wilhelm Volckmar Hauslehrer im Braunschweigischen, als er, nachdem er sich ein halbes Jahr mit der methodischen Praxis am Kgl.-preuß. Lehrerseminar zu Soest bekannt gemacht hatte, einen Ruf an das Lehrerseminar zu Kassel, mit dem er im Herbst 1835 nach Homberg übersiedelte. Hier war es, wo er die meisten seiner zum Teil unvergänglichen Werte schuf, seinen Schülern, die mit unbegrenzter Liebe und Verehrung an

ihm hingen, ein Borbild außerordentlichen Fleißes und größter Bünktlichkeit, so daß wohl nie ein Lehrer mit der Disziplin weniger zu kämpfen gehabt hat als Bolckmar. Hier war es, wo ihn die mannigsachsten Ehrungen seitens seiner Schüler, Freunde und Behörden herzlich freudig stimmten, ohne daß seine Bescheidenheit je darunter gelitten hätte, wo er nach des Tages Last und Mühen im Kreise seiner Familie oder in seinem Garten droben am Schloßberg Ruhe und Erholung fand, in seiner eine gar köstliche Fernsicht gewährenden "Bolckmarsruhe".

Am 1. April 1886 trat Volckmar in den Ruheftand, und am 3. Januar 1887 feierte er im Kreise der Seinen das Fest der goldenen Hochzeit. Nicht lange sollte er sich der wohlverdienten Ruhe ersreuen. Mit den Worten: "Herr, zu deiner Herrlichkeit!" entschlummerte der Meister der Töne sanst am 27. August 1887. Seit 1888 erhebt sich über Volckmars Grab ein Denkmal aus Sandstein, dessen Kosten aus Sammlungen seiner Schüler gedeckt wurden. Seitdem ist Volckmars Grabstätte von vielen, vielen seiner Schüler und Verehrer aufgesucht worden.

## 3. Der Königliche Hof- und Domchor in Oftpreußen.

Bon Mufitbirettor Ricard Fride in Infterburg.

Ber am Donnerstag, bem 10. Ottober 1912, nachmittags gegen 5 Uhr am Bahnhof in Tilfit vorübertam, bem mußte bas ungewöhnlich lebhafte Treiben bort auffallen. Biele Menschen, große und fleine, hatten fich auf bem Blate por bem Bahnhofsgebaube eingefunden und ichienen gefpannt bas Eintreffen bes Buges von Memel zu erwarten. Balb fprubelte aus ben Türen, die auf den Blat munden, eine Schar frischer Jungen hervor, geführt vom Obervorsteher bes Tilfiter Oratorienvereins, jeder mit einer blauroten Solbatenmute auf bem Ohr und mit einem Sandtoffer in ber Sand - ober auch in beiben Banben. Der Nichteingeweihte erhielt auf feine verwunderte Frage jur Antwort: "Das ift ber Berliner Domchor!" Auf ber Rudreise von Rufland, die von Libau bis Memel zu Waffer erfolgt war, machte er in Tilsit Balt, um bort in ber evangelisch-lutherischen Stadtkirche auf Anregung bes Tilfiter Oratorienvereins ein Ronzert ju geben. Die anfangs zweifelhafte Benehmigung bes Raifers mar noch fo fruh eingetroffen, bag man bie Burgerschaft Tilfits und ber Nachbarftabte nachbrudlich genug auf bas Ereignis hinweisen konnte. Und bas war auch nötig. Mußte fich boch der Oratorienverein zu einem Honorar von mindeftens 1500 Mt. verpflichten und banu noch für die Untertunft ber Sanger Sorge tragen. Dies lette mar ihm nicht schwer geworben; benn bie 80 Anaben wurden sämtlich von Mitgliebern bes Oratorienvereins gaftlich aufgenommen und schon am Bahnhof in Empfang genommen. Die 20 herren bes Chors hatten es jum großen Teil vorgezogen, im Botel Unterfunft zu suchen.

Gegen 8 Uhr abends fah man bie Menschen in ben Strafen bie Rich-

tung auf die große Stadtfirche zu nehmen. An ben Gingangen herrschte ein großes Getummel, die Rirche mar überfüllt, obgleich man für die beften Blate 4 Mark bezahlen mußte. Auf der Orgelempore herrschte ein geschäftiges Treiben. Zwischen ben Anaben bewegten fich gemeffener bie Berren bes Chors, unter benen man manch charaftervollen Rünftlertopf gewahrte. Allmablich tam Rube in die Maffen broben und brunten. Brofeffor Rübel, mit vielen Orden geschmudt, erscheint am Dirigentenpult. Lautlofe Stille mit einem Male! Ein turges, taum hörbares Tonangeben, ber Arm mit bem Tattftod hob fich, und bann tlang's wie himmelftimmen burch bie weiten Sallen: "Quia vidisti me, Thoma, credidisti. Beati qui non viderunt et crediderunt!" ("Dieweil bu mich gesehen haft, Thomas, glaubest bu. Selig find, die nicht sehen und doch glauben!") Die erhabene Tonsprache des größten Meisters ber italienischen Rirchenmufit vor 1600, Baleftrina, ging in die Herzen der andächtig Lauschenden ein. Noch zwei der alten italienischen Meister bes Botalstils schloffen fich an: Corfi mit einem gewaltigen Adoramus und ber aus Spanien gebürtige Bittoria mit feinen berühmten Improperien, die vom Männerchor allein gefungen wurden. Der hiftorischen Entwicklung folgend, verzeichnete das Programm weiter Gefänge der beutschen Weister Bach, Rosenmüller, Rheintaler, Richard Wagner (Chor aus bem Mannerchorwert "Das Liebesmahl ber Apostel"), Rogolt und Albert Beder. Es läßt fich taum beschreiben, welchen überwältigenden Gindruck diese burchweg unbegleiteten Chorgefange machten. Wie ein großes Instrument mutete ber Chor an, wie eine gewaltige Bauberbarfe, auf ber ein Meifter fpielt. lich, was etwa Reinhardt für die Buhne ift, das ift Rudel für ben Chor-Stehen jest boch alle Chore in Berlin, beren Leiter ber Staat beruft, unter feinem Bepter: Der Chor bes Opernhauses, ber Domchor und bie beiben Chore ber Hochschule für Mufit. Ganz auffällig ift ber weiche Ton ber Anabenstimmen, die einem fonft boch eber burch ihre Barte auffallen. Und au biefer rein gefanglich mufterhaften Schulung tommt ein forgfältig geguchtetes Gefühl für Genauigkeit im Rhythmus und eine eiferne Disziplin, die es erft ermöglicht, daß der Dirigent seine Auffaffung und seine Borftellung von dem Bortrag, wie er fich für jede Chortomposition gewissermaßen indivividuell aus der technischen Struktur, aus dem Tonfall des Textes und aus bem Gebanten ober Gefühlsinhalt ergibt, in bie reale Rlangwelt übertragen Diefe Fabigteit, mit scharfem Blid, gleichsam wie mit Rontgenftrablen, bas Stimmengewebe einer Chorkomposition zu burchleuchten und jede Stimme fich mit der ihr vom Romponisten verliehenen Kraft — einem Mustel vergleichbar — an bem Aufbau des Bortrags beteiligen zu laffen, ist ficherlich Mübels gang befondere Befähigung, die Art, im Chor Berständnis für bas Ergebnis dieses Nachsinnens und Nachfühlens zu wecken und ihn schließlich für das Endziel, für die Umwandlung in den klingenden Ton, technisch zu befähigen, sein ganz besonderes Geheimnis. Man ftaunt über die außerordentlich mannigfaltigen Ausbruckmittel, wie manchmal - um Beifpiele anzuführen - bie Ronsonanten, um bie fanften Bellen bes ruhig dahinfliegenben Tonstroms nicht zu stören, nur wie kaum wahrnehmbare Schaumkronen hie und ba auftauchen, wie die eine Chorstimme sich sanft auschwellend zu einem leicht betonten Borhalt ausschwingt, während die andere sich gleichzeitig zum leisesten Hauch verstüchtigt, und alles, wie man deutlich sühlt, nicht von außen her hineingeheimnist. sondern immer aus durchaus gesunder Auffassung der strengen Logik der Harmonies und Stimmführung geboren. Aber nicht nur diese feinsten Feinheiten des Bortrags gab es zu bewundern, ebensosehr rief die glänzende Fülle des Chorklanges das Erstaunen der Hörer hervor, die wohl um so mächtiger wirkte, weil man bei der Ausstellung des Programms Rompositionen mit weicher, oft lurischer Grundstimmung bevorzugt batte.

Bielen Rubörern werden erst durch bieses Konzert die Augen barüber geöffnet fein, daß fich mit dem tunftlerisch vollendeten unbegleiteten Chorgefang nichts im gangen Mufitgetriebe an Ausbruckstraft meffen tann. Diefe Ertenntnis ift um fo bober anzuschlagen, als ber unbegleitete Chorgefang im Laufe ber Nahrhunderte viel an Achtung eingebüht bat und von den meisten groken gemischten Chorvereinen vernachläffigt wirb. Da wirten Leiftungen wie bie bes Domchors wie das große Muster, das Nacheiferung weckt und bem Urteil bobere Gefete gibt, wenn es auch wohl niemals wieber zu einer Blutegeit diefer Gattung tommen wird, wie fie in vergangenen Rabrbunderten beftand. Für ben Fachmufiter, ber als Chordirigent an feiner Stätte wirtt, war dies Ronzert eine mahre Erquidung, aber auch eine Rundgrube von Anregungen für ben eigenen Wirtungstreis. Zwar schlich fich in die Freude unvermerkt die Erkenntnis ein, daß fich die Chordirigenten in kleinen und mittelarofen Stabten auf bie zwei machtigen Grundpfeiler ber Leiftungen, wie man fie da borte, nicht ftugen tonnen: Das ift die Auswahl ber mitwirkenben Rrafte und die unbedingte Bunktlichkeit im Brobenbefuch. Der Domchor befieht nur aus bezahlten Rraften; Die Berren find fest angestellte, gesanglich völlig ausgebilbete Berufsfänger, und die Rnaben werben aus Großberlin ausgewählt und fiebenmal gefiebt. Diefes Spftem verburgt, bag nur ernftliche Arantheit ein Grund für das Fernbleiben von der Probe ift. Aber davon abgefeben, bleibt doch noch viel übrig, das der weniger gunftig gestellte Chorbirigent für fein Birten verwenden tann. Das ift vor allem die Anfeuerung, fich felbst zu vervolltommnen, und die wohl vorhandene Möglichkeit, die eigene Begeisterung auf seine Getreuen zu übertragen und mit zäher Energie babin zu wirten, daß die gefangliche Ausbildung im Chore allmählich gefteigert und schließlich jene innere Anteilnahme aller Mitglieder erreicht wird, die sich äußerlich darin kund gibt, daß aller Augen in höchster Spannung an dem Dirigenten hangen, daß fich alle ber Suggeftion hingeben, daß er, ber Dirigent, gleichsam bas Berg bes Chores ift, bas mit einem Schlage bas Blut bes Lebens durch die Abern treibt. Bei folcher inneren Anteilnahme muffen bie Leiftungen fich fleigern, muß ber regelmäßige Besuch ber Broben gang von felbft etwas Gelbftverftanbliches werben, und oft genug wird unter folchen Borausseyungen bie Ungulanglichteit ber Rrafte bis gu einem gemiffen Grabe aberwunden werben.

## \* \* Gedanten und Gemertungen

××

Rosegger über protestantische und katholische Kunst.

"Bei ber engen Vertrautheit der Religion mit der Kunst besteht die Gefahr, daß die Form den Geist erstickt, weil eben die Form auf den sinnlichen Menschen eine größere Gewalt zu üben vermag, als der Geist. Insofern die Kunst sich als Dienerin der Religion unterordnet, kann es dieser bei ihrem Werben um die Menschheit nur von Vorteil sein, eine so berückende und bestrickende Dienerin zu haben.

Die schönen Runfte, mit benen die tatholische Rirche fich verband, haben ihr mehr Betenner jugeführt, als alle Millionen bes herben Rreuges jufammen. Nicht bavon will ich sprechen, mas bie Rirche für bie Runft getan hat in ben Städten und Rlöftern, in ben Domen und Münftern. Nur baran erinnere ich, was fie als Kunftbringerin und Bflegerin für bas Landvolt, bas Bauerntum bedeutet . . . In der katholischen Dorffirche treten ihm alle Rünfte nahe. Die Architektur im Rirchenbau, die Bilbhauerei und Malerei in ben Statuen und Gemalben, die Musik in der Orgel, in der Chorkapelle, die bramatische Runft in ben tirchlichen Aufzügen und die Dichtung endlich in ber Unzahl von Mythen, Legenden und Gefängen, womit der kirchliche Rultus fo überreich umsponnen ift. Da barf man sich nicht wundern, daß die Leute, besonders unsere kunftfinnigen Alpler, ihre Dorffirche lieben und in ihr eine Berfinnbilblichung bes himmels feben! Die Rirche mit ihrer Schonheit will ber Gemeinde einen Borgeschmad bes himmels geben, ein Bereich, in das bie Seele aus bes Tages Brofa und Berbheit bisweilen flieben tann, einen friedfamen, leuchtenben, klingenden und befreienben Gegenfat zu ben Beschwerben bes Lebens. Seiner bumpfigen Wohnung, feinem beschwerlichen Acker, feinem unsaubern Biehstall tann ber Landmann jeden Augenblick entflieben — Die Rirche ist offen zu allen Tagesstunden — und mit ein paar Schritten steht er in einem bellen, hohen Raum, vor goldglanzenden Altaren, vor bunten Beiligengestalten und fröhlichen Engeln, bei filbernen Leuchtern und feibenen Fahnen, in weihrauchdurchdufteter Rühle, in der Ruhe der Seligen, in einer andern Belt, in ber er ebenfogut babeim ift, als in feinen rußigen vier Banben.

Der Mensch hat nicht allein einen sinnlichen Leib, er hat auch eine sinnliche Seele. Und die römische Rirche nennt sich die Beherrscherin der Seelen. Sie wäre es nicht ohne Gülse der Kunst. Ich verstehe daher kaum, warum unste norddeutschen Brüder, die Protestanten, auf kirchliche Runst so wenig Gewicht legen; sie ist doch das beste Mittel, wodurch der Geist auf uns wirken kann. Mit dem Geist allein wissen sogar die Protestanten nichts anzusangen, sie bedürsen Sinnbilder, sie brauchen das Wasser zur Tause, das Brot, den Kelch zum Abendmahl; sie haben Glocken, die Gemeinde zu mahnen, zu rufen, sie brauchen die Orgel, den Gesang, das Licht am Altar, um die Seelen in Schwung, Stimmung

und Erhebung zu versetzen. Und die Rirche mit den Glasmalereien, mit dem schlanken Turm, mit dem Kreuze darauf! Das ist ja noch wenig; allein, wenn sie Gott nur "im Geist und in der Wahrheit" dienen wollen, so ist selbst das schon zuviel!

Da die Inkonsequenz schon einmal vorhanden ist, warum dieselbe nicht noch ein bischen weiter treiben, dis dahin, wo die Künste in Kirche und Kultusssich freier entfalten können. Ist ja doch alles darüber einig, daß die Kunst den Menschen veredle. Nun, dann ist sie, um es noch einmal zu sagen, doch wohl gut genug, um der Religion zu dienen, wohlverstanden ihr zu dienen, nicht über sie zu herrschen.

Ich bin überzeugt, die Protest anten würden ihre Gotteshäuser aussstaten mit den schönen Rünsten, wenn das nicht "katholisch" wäre. Sie haben recht viel an und für sich Gutes verworsen, nicht aus Überzeugung, nicht aus Nötigung durch die Heilige Schrift, sondern lediglich deshalb, weil es "katholisch" ist. Die Protestanten denken bei allem, was sie tun und lassen viel zuviel an die katholische Kirche. Nach meiner Meinung ist die Zeit, die "Protestanten" bedurste, längst vorüber. Soweit man protestieren konnte, ist protestiert worden, und der Evangelismus hat seinen Platz und seinen Rang in der Geschichte behauptet. Deute ist er eine ans erkannte christliche Kirche, die ihren Gehalt, ihre Macht und Größe in sich selbst hat, die nicht nach links und rechts zu lugen braucht, was andere tun, um zu wissen, was man lassen müsse.

Der Gottesdienst besieht nicht allein darin, daß man das Wort höre, sondern auch, daß man zu Gott bete, daß man zu der Seele Erhebung und zu Gottes Ehre ein feierliches Opfer bringe, daß man vom Frdischen befreit in die Ewigkeit untertauche.

Der Mensch ift nicht nur ein Bernunftwesen, bloß für eine korrekte Ausführung seines weltlichen Beruses geschaffen, er hat auch eine mystische Anlage, eine Sehnsucht nach bem Geheimnisvollen, einen unstillbaren Drang nach
Bereinigung mit der unbegreiflichen Gottheit. Darum wird sein Gottesbienst
so gern zum Mysterium, aus dem für unser Herz ein Glückgefühl hervorgehen
kann, das der nüchternen Bernunft fremd ist.

Dem menschlichen Bedürsnisse, bem jeglicher religiöse Rultus mehr ober minder Rechnung tragen muß, kommt die katholische Kirche entgegen in ihren Sakramenten, in ihrem Meßopfer. Und da die evangelische Kirche eben auch ihren sinnfälligen Kultus hat, so sehe ich nicht recht ein, weshalb sie denselben nicht noch wirksamer sollte gestalten dürsen. Ich würde in der evangelischen Kirche vor dem Altartische unbedenklich die Ampel mit dem "Ewigen Lichte" stiften — zum Sinnbilde, daß von Christus Wärme und Licht ausgeht. Ich würde bei den Weiheliedern ohne weiteres die Wölklein des Weihrauchs aufsteigen lassen — dieses uralte Zeichen der Huldigung und Andacht. Ich würde in der Kirche freimütig eine Fahne ausstellen zum Symbole des siegreichen Christentums. Ich würde dem Bildnisse der Mutter Maria in der Kirche nicht minder eine würdige Stätte anweisen, als andere biblische Bilder

fle einnehmen. Ich würde bieses Sinnbild ber Reinheit und der Gotterwählung mit Blumen schmücken, die holde Fraulichkeit nach altdeutscher Sitte mit Gefängen ehren, ohne damit eine Retzerei zu begehen. Denn alles das und etwa noch anderes wäre doch nur ein Weihekranz um den einen Mittelpunkt — der einigen Gottheit."

Weiter macht Rosegger aufmerksam, daß die Bölker ihre besondere Art haben, ihre Neigungen und Auffassungen; bei kunstliebenden Bölkerschaften werde sich ein anderer Kultus entwickeln, als da, wo man kühler und nüchterner ist. Wolle die evangelische Kirche auch im Süden Fuß fassen, so müsse siehen Sußerlich den Leuten anpassen, manche katholische Gepslogenheiten anerkennen, dieselben jedoch vergeistigen. "Willst du, daß ich trinke, so gieße beinen Wein in meinen Becher!"

Die Geschichte scheint Rosegger recht zu geben und bie Zukunft mahr- scheinlich auch.

\*\* Chronit \*\*

Die Rorblandreife bes berühmten Beipziger Soloquartetts für Rirchengefang (22. Buli bis 7. Ottober 1912) hatte, nach ben uns vorliegenden Rrititen angesehener Blatter, einen hervorragenden Erfolg. Es murbe u. a. in Chriftiania, Bergen, Ropenhagen, Flensburg, hufum, Anklam, Stralfund, Bergen a. Rügen ufw. gefungen. Rach bem Konzert in der Bor-Frelfers-Rirche zu Chriftiania entbot S. Majestat König haton das Quartett noch besonders zu einem Bortrag zu fich auf Offarshal. Das Dansk Organist and Kantorblad in Ropenhagen ichreibt, bag bie Rothig'iche Schar gefungen, "wie wir es noch nie gehört haben. Das Quartett besitt volltommen bie Deiftericaft in Intonation, Textbehandlung und Phrafierung und eine vollendete Birtuofitat, die Stimmmittel ju verwerten und einen orgelähnlichen Rlang ju erreichen. Tief ergriffen von der innigen Empfindung ber Canger folgten bie gahlreichen Sorer in ber überfüllten Rirche ben Bortragen bis jum letten Augenblide." Die Nationaltidende: "Bewunderswert ficher beherrichten bie Sanger bie musitalischen Schwierigfeiten, Intonation, Rhuthmit, Rancen, Atemgebung, mit tanftlerifcher Meifterschaft bie Form und ben Stil ber Gefange." Ahnlich außern sich die übrigen Berichte. Wir beglückwunschen die Sanger und Sangerinnen aufs herzlichfte zu biefen fegensvollen Taten, welche fie in felbstlofer Beife fort und fort für die beilige Dufit vollbringen.

Brof. Aug. Reinhard in Ballenstedt a. Harz, ber bekannte Altmeister der Harmonium-Runst, ist an seinem 81. Geburtstage am 27. Rovember 1912 nach kurzem Krankenlager gestorben. — Aus Schweden: Im Jahre 1911 wurde von der Regierung eine Kommission eingesetzt, um ein neues hymnarium (Chorliederbuch) und ein neues Besperale (Ratutin- und Bespergottesdienstordnungen) auszuarbeiten. Das erstere ist sast vollendet, und das letztere soll im Jahre 1913 sertig werden. Als musikalischer Berater hat sich Musikdirektor Moren in Stockholm große Verdienste erworben, von dessen Kompositionen uns einige tresssiche Stüde für unsere Musikbeilage freundlichst zur Verfügung gestellt wurden.

Ein dinefische Urteil über beutsche Mufit. Man braucht nur in einem Reiche die Rusit zu hören, so weiß man, ob die Sitten des Volkes gute oder bose sind — also sprach schon Tzu Kung, der Schüler des Konsuzius. Und zu einem ganz ähnlichen Urteil tommt ein moderner Chinese, der in der deutschen Kirche zu Tsingtau die "Schöpfung" von Hahd anhörte. In der "Riautschou-Post" spricht er sich darüber solgendermaßen aus: "Rie ist mein Herz so bewegt worden wie an dem Abend, wo ich in der großen, neuen Kirche in Tsingtau die "Schöpfung" hörte, das Musikstück eines großen Weisters

ber Tone, ber aus bem beutschen Bolte hervorgegangen ift. Ich faß wie gebannt in ber lichterfüllten Rirche, wo Manner und Frauen hoch oben ftanden, den Blid fest gerichtet hielten auf den Dirigenten und sangen. Balb war es eine Einzelftimme, die wie füßer Glodenklang ober wie bas mächtige Rufen eines helben ber Borzeit burch bie Kirche gog, bald raufchte ber wolle Chorgefang wie Meeresraufchen in meine Seele. Wie bie Stimmen freudig jauchzend und jubelnd erflangen! Bie fie ju mir redeten wie mit Donnergeton, bag mir ein Schauer burch bas Berg ging! 3ch erwachte wie aus bem Schlafe, alle unedlen Gebanten ichmiegen in mir, und Friede gog in mein Berg. Saben nicht bie alten, beiligen Raifer bie Mufit gepflegt, um bie Sitten ju veredeln und Aufruhr und wildes Streiten der Menichen zu bannen! Go erklang die heilige Musit bei ben Opferfeiern, und wenn bie Großen bes Reiches fich fammelten, um bem Raifer gu bulbigen. Alles hat feine Tone und Lieder auf Erden, die Bogel singen, die Tiere schreien, der Regen fallt mit Bohllaut auf bas Land, ber hagel praffelt nieber, die Blipe guden, und ber Donner grollt und mit bumpfem Raufchen fließt ber Gelbe Flug bem Reere gu, bem Urton aller Rufit. Dir war es, als ob all biefe Stimmen wieder erklangen in der "Schöpfung", in ber bie beiligen Tone ber großen Raifer wieber lebenbig murben. Bie ein Träumender ging ich nach Hause, und die Racht hindurch klang mir die Musik in den Ohren. Einst sprach ein Weiser aus, als er die Musit des Reiches Tschin horte: "Das ift die Rufit eines untergehenden Staates", aber hier in diefer Rufit der Deutschen fühle ich, bas find die Tone eines machtig aufwarts fteigenden Boltes, und wo in einem Reiche folde Musit ertont, da werben die funf Kardinaltugenden der Alten in der Regierung verwirklicht und ich bin mit Dant erfüllt, daß ich hingeführt bin und diese Ertenntnis in mir gewedt ift."

Rarnberg: Beihnachtetongert mit verbindenbem Bibeltert (von Geiftlichen gefprochen) am 2. Feiertag nachmittags in der Sebalbustirche. Brot. Rirchenchor und Cagilienverein, Rinderchor und Biolinchor der Oberrealschule, Dir. Rarl Rüpel. Beignachtslieder von Bratorius (1571—1621); von J. H. Schein (1586—1630) zwei Balbliederlein; zwei alte Beihnachtslieder, von Gobler für eine Singftimme, Bioline und Orgel gefett. "Beihnachtenachtigall" a. d. 17. Jahrhundert, bearb. von Stowe. - Bolig: Musitverein (Th. Corneliffen): "Glias" v. Mendelsfohn. Beihnachtetongert, 100. Bfalm v. Mendelsfohn, Th Krause, Rommet, ihr hirten. Joseph, lieber Joseph mein usw - 50 jahrige Jubelfeier bes Seminars: Reftatt in ber Rirche. Abagio v. A. Corelli f. Geigenchor. Braludium g-bur für Orgel von Seb. Bach. Choral im Bechfelgefang, "Lobe ben herrn": Sas von R. B. Gabe f. Blaferchor und Orgel; Chor a capella, Sat v. Phil. Bolfrum "Run danket alle Gott", Bechseigefang nach Sätzen von C. Karow und Ph. Wolfrum. — Lowefongert Op. 18. 19. 61 \*. 81. 24. 12. 84. 111. - Berbft: Ritolaitirche, "Deffias" v. Bandel, Dir. Frang Breit (Dratorienverein). - Pfaffiton (Schweig): Beihnachtsfeier, Cantate v. Th. Goldschmid, f. Chor, Soli, Streichinstrumente und Orgel. Ansprache und Gebet, Bechselgefange. — Effen: Liturg. Andacht am Totenfest, Kreuztirche. Am Bußund Bettag: Dratorium "Jephthah" v. Handel, bearbeitet v. Stephani; Dir. G. Bedmann. - Berlin: Statbtmiffionetirche, 19. Rov. Orgelvortrag bon &. Schint. Orgelfachen von S. Rarg-Elert, F. Liszt. Solokantate "Ich will ben Kreuzstab gerne tragen" v. S. Bach, Gefänge von J. Brahms, hugo Wolf, van Epten, Stange. 17. Dez. Orgelvortrag von 3. Schint. Choralvorspiele von S. Bach, Orgelftude von Guilmant, D. Reger. Geiftl. Biegenlied mit obligater Bratiche v. J. Brahms. Kantate "Bom himmel boch" von D. Reger. - 5. Jan. Geiftl. Boltstonzert. - 7. Jan. Orgeltonzert unter Mitwirkung bes Krap'iden Ronjervatoriums. — Empfehlenswerte Soliften: Frau Sofie Schmibt-Illing (Sopran) als hervorragend anerkannt. Abresse: Darmstadt, Landwehrstr. 24. Progamm: Unter anderem Bach, Matthäuspassion, Brudner, E-moll-Wesse, Bach, H-moll-Reffe, Backlantaten, Mendelssohn, Elias, Bruch, Obyffeus, Beethoven, Missa solomnis ufm. — A. R. hargen - Duller, Rongert- und Oratorien-Bagbariton. Berlin-Bilmersdorf, Bithelmsaue 27. — Bien: Mendelssohn's "Baulus", Dir. F. Schaft. "Missa solomnis". - Leipzig: Buftag, Riebelberein (Gobler) "Requiem" v. BerliogBachverein (Straube) Judas Maklabaus v. Handel, Thomaskirche. — Deffan: Taubmann's beutiche Meffe (Mitoren). - hamburg: Festongert in ber neuerbauten Dichaelistirche. Orgelvortrage von Sittard (Bach, Cefar Frant, Reger) Chore von Scarlatti, DR. Bratorius, Mendelssohn; Soli. - Ronnern: Lowe's "Johannes Sug," Dirigent Baftor Schubert-Domnig. — Chlingen: Die Schöpfung von handn, Marktirche (Dir. Ragel). — Saalfeld: Quo vadis von Nowowhesti (Köhler). — Beimar: Segar's "Manaffe". — Berlin: Bhilharm. Chor (Dchs) Bachtantaten "Mein liebster Jesus ift verloren" und "Sehet, wir geben binauf nach Jerufalem". Berbi "Quattro pezzi sacri." Singatademie (G. Schumann), Banbels "Deborah". Bach's Beihnachtsoratorium (G. Schumann). Brahms Deutsches Requiem (B. Rittel). - Osnabrud: Bachs Rantate "Run tommt ber Beiden Beiland." - Dortmund: Mendelssohns "Paulus" (Gottichneiber), "Elias" (Schirmer). — Dresben: Römhildchor, Bachs Kantate "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende". Brudners F-moll-Meffe. — Rantaten v. A Menbelsjohn "Aus tiefer Rot" und Ernft Roch "Gott wird abwischen alle Tranen." (Dir. Alfr. Stier). — Infterburg: Rlughardts "Berfibrung Jerusalems" (Nos). — Rirchentonzert v. Fride, Kompositionen von Fride, Scheinberger, Fregang, Lesmann. — Bödlabrud (Dberöfterreich): Anton Brudners "Tantum ergo" (phrygisch), Offertorium (Afferentur), und das 7stimmige Ecce sacerdos (M. Auer.) - Berlin: Barth'iche Mabrigal-Bereinigung, u. 21. Laffo Dominator, Domine 5 ftimmig. Sandi (Gallus) Ascendens Christus in altum; Monteverdi Era l'anima mia quià presso. - London: Reuerdings birgt London fur ben Musitforicher und Archaologen eine Gebensmurbigfeit, Die einen intereffanten Ginblid in Die Dufitpflege ber alten Agppter geftattet. Es handelt fich um eine Reihe von Gegenftanden, die bei ben letifin erfolgten Ausgrabungen zu Tage gefordert wurden. Da find erstmalig funf kleine Rimbeln zu nennen, die im alten Ugnpten fehr viel gespielt wurden und einen Durchmeffer von 126 Millimeter haben. In Berliog großer Totenmeffe haben übrigens biefe Urt Bimbeln Bermendung gefunden und eine außerorbentliche Birtung erzielt. Dann finden wir berrliche Statuen altägyptischer Musikanten, die in Haiwaea, südösklich von Kairo, verschüttet lagen. Besondere Beachtung bavon beansprucht ein aus Sandftein geformter Jungling, ber eine Doppelflote fpielt. Leider ift die linke Seite bes Gefichts unvolltommen, aber die geblähte Bange der rechten Seite weist deutlich darauf hin, daß es sich um einen Flötenblafer handelt. Zwei Statuen aus ben alten Königsgräbern bes Wittleren Reiches zeigen einen Mufiter und einen Sarfenfpieler. Der erftere fitt auf einem Stubl, und bor ihm kniet ein harsenist, der auf seinem Instrument zu spielen icheint. Er zupft mit beiden Handen die sieben Saiten, so daß man fast glauben möchte, er spiele bereits in unferem Ginne die Urformen einer melobifchen Sarmonie. - Berlin: Rur bas Bad. Beethoven-Brahms-Fest, welches die Konzertdirektion Hermann Wolff im April 1913 in Berlin veranstaltet, sind Brogramm und Daten endgültig festgesett worden. Die im größten Stile geplante Veranftaltung, für die fich bereits heute ein durch zahlreiche Anfragen jum Ausbrud tommendes Interesse tundgibt, wird die Beit vom 21. bis 28. April 1913 umfassen. Für die einzelnen Tage des Musitsestes ist solgendes Programm seftgesets: 21./22. April: Joh. Seb. Bach: Hmoll-Wesse (Philharmonisches Orchester — Bhilharmonischer Chor; Dirigent: Brof. Siegfried Ochs). 24. April: Orchester-Konzert. 1. J. S. Sach: Suite Dour; 2. Beethoven: Es dur-Konzert; 3. Brahms: Sinfonie Cmoll. (Dirigent: Arthur Nitiich - Solist: Eugen D'Albert.) 25. April: Gefellichaftliche Ber. anstaltungen. 26. April: Rammermusit-Abend, 1. Beethoven-Quartett; 2. Septett von Brahms; 3. Cbur-Konzert f. 3 Rlaviere mit Streicherbegleitung v. Bach. 27./28. April: "Schidfalelied" von Brahme; Beethoven: 9. Sinfonie (Das Philharmonifche Orchefter).

Bum Gedächtnis Johann Ruhnan's soll in seiner Geburtsstadt Geising im Erzgebirge ein Ruhnaumuseum errichtet werden, sobald die nötigen Wittel beisammen sind. Ruhnau, 1667 in Geising geboren, war seit 1684 Organist an der Thomastirche in Leipzig und seit 1701 bis zu seinem Tode, am 5. Juni 1722, Thomastantor und Universitätsmusstdirettor und somit unmittelbarer Amtsvorgänger J. S. Bachs. Als Romponist reich begabt, darf er den Ruhm in Anspruch nehmen der erste Deutsche zu sein, der Klavier-

sonaten geschrieben hat. Darum bürfte die Darbietung seiner Klavierwerke in den Denkmälern deutscher Tonkunft Bd. 4 und die praktische Ausgabe seiner Klaviersonate in B dur (Preis 2 W.), sowie die Aussese aus seinen Klavierwerken, bearbeitet von W. Niemann (Breis 3 W.), gang besonders willkommen sein.

3sh. Seb. Bach. Die "Signale" schreiben am 5. Juni 1912: Bach erobert sich die Belt: im nachften Warz will Ruffewisth im St. Petersburg ein dreitägiges Bachseit veranstalten, und für die Umoll-Messe gedenkt er keinen Geringeren als Siegfried Ochs zu entbieten. Den Orgelteil der Festaufführungen wird Brof. Dandschin übernehmen.

300. Geburtstag. Der Geburtstag von Anbreas Sammericmibt, ber aus Brur in Bohmen ftammt, ließ fich bisher auf ben Sag nicht ermitteln, er fallt aber mahricheinlich in das Rahr 1612. Aft hammerichmidt auch nicht einer der erften deutschen Kirchentombonisten, so behaubtet er doch nach den Darleaungen von Dr. Sugo Leichtentritt, ber 18 feiner ausgewählten ein. bis awölfftimmigen Berte als 40. Band ber Dentmaler beutider Tontunft berausgegeben bat, einen febr ansehnlichen Blas. Die Bertichagung, bie er genoft, gebt icon baraus berbor, bak bon ben Berten taum eines anberen Deifters feiner Reit in Bibliotheten, Rirchenarchiven, Schulen fich fo gablreiche Druderemblare erhalten haben, wie von seinen. Er war ohne Aweisel der populärste deutsche Kirchentombonift feiner Reit. Außer jener Sammlung feien noch A. Sammerichmidts "Dialogi ober Gefprache einer glaubigen Geele mit Gott", I. Teil 22 2-, 3- und 4-ftimmige Befange) hervorgehoben, die Dr. A. 28. Schmidt für die Dentmaler ber Tontunft in Österreich, Jahrgang VIII, I, revidiert hat. -- Andreas Hammerschmidt war von 1639 bis 1675 Organist in Bittau. Ihm jum Gebachtnis murbe am 7. Ausi 1912 in ber St. Johaunistirche daselbst in Berbindung mit ber Bredigt ein Kirchentonzert vom Gymnasialtirchenchor unter Mitwirtung des Bachvereins veranstaltet, bei welcher Gelegenheit Veni sancte spiritus fur 3 Soloftimmen, 8 ftimmigen Chor, Orgel und Bofaunen unter Leitung bes herrn Rirchenmufitbir. Baul Stobe mit jum Bortrag gelangte.

x x Literatur x x

1. **Bagner's Barfifal.** Bon Geh. Oberfirchenrat D. P. Bard. Schwerin 1912, Berlag von Fr. Bahn. 60 Pf.

Eine ausgezeichnete Studie über Bagners in musikalischer und inhaltlicher Beziehung bedeutendstes Bert. Wie Oberhospred. Stöder, so hat auch Bard einen unauslöschlichen Eindrud vom "Parsifal" empfangen; er such nun in ausgezeichneter Darstellung mit Ersolg den Leser davon zu überzeugen, daß in Parsival ein religiöses Betenntnis des Christen R. Wagner vorliegt, ein überaus wertvolles Bermächtnis an die Seele des deutschen Bolles. Möge niemand an der Bard'schen Schrift vorübergehen!

2. 25 Stüde für Orgel ober harmonium tomponiert von B. Engel. Op. 20. 2. Aufl. Baderborn, Jungfermanniche Buchhandlung. 2,40 M.

Sehr icone, gediegen gearbeitete Stude, bie, was Geschmad und Technit betrifft, eine fehr gute Borichule fur bas Studium größerer Orgelsachen bilden. —

Aus dem Berlage von R. Babft in Leipzig werben folgende Berte empfohlen:

3. Der 46. Pfalm, tomp für gem. Chor, 3 Solostimmen ad libit. und kleines Orchefter (u. Orgel ad libit.) ober mit Orgelbegleitung, von H. Hiller. Op 15. Part. 4 M. Eine sehr trastvolle Romposition festlichen Charatters; schöne, Rlangwirtungen und Steigerungen, ohne unechte Effette, verbürgen ben Aufführungsersolg.

4. Bfalm 121, für Soloquartett, gem. Chor und Orgel tomp. v. Arnold Mendelssohn. Bart. 2 D., Stimmen je 25 Bf. B. w. o.

In ftilvoller Durchführung des einmal bereitgelegten motivischen Materials gestaltet der Romponist dieses verhältnismäßig einsache und leicht saßliche Wert zu einem edlen, eindrucksvollen Ganzen.

5. Camillo Feller, Op. 22 "Wie lieblich find beine Wohnungen" f. 3 ftim Frauenchor und Streichorchefter. Orgelauszug 1,50 M., Chorft. je 25 Pf. B. w. o. Streicherftimmen leihweise vom Verlag.

Eine melobifche, gewinnende Bertonung des Pfalms, die fich in eblen Linien bewegt und allgemein verftandlich bleibt, ohne feicht zu werben.

Derfelbe Op. 24. Erntebant "Lobe ben Herren, o meine Seele" für Männerchor und Orgel. Part. 60 Pf., Stimmen je 15 Pf. Erhebt sich nicht über ben Durchschnitt der Männerchorliteratur. — Die übrigen Gefänge F.'s, nämlich Op. 28. Ronfirmationelied für gem. Chor und Orgel. (Part. 80 Pf., Stimmen je 15 Pf.) Op. 27. Trauungslied für Sopran und Streichorchefter oder Orgel (1,50 M.) sind stimmungsvolle, erbauliche, wenn auch nicht sehr tief greisende Kompositionen. Dasselbe gilt von den solgenden Sachen:

- 6. Thomas hageborn. Op. 31. 1. Zu Füßen beines Kreuzes. 2. Wer mein Jünger sein will. Ersteres für eine Singstimme und Orgel (Harm.), Part. 60 Pf., lepteres für gem. Chor. Part. 80 Pf., Stimmen je 20 Pf. B. w. o. Für einsache Bedürsnisse und Kräste gut brauchbar.
- 7. Paul Lanquière. Gebet für 1 Singftimme, Bioline und Orgel (Bianoforte). 2 D. B. w. o.

Bohlklingend und bantbar; ber Romponist hat viel Sinn für melobischen Schwung, in stillstischer Beziehung moge er von Seb. Bach noch lernen.

- 8. Ansprechend, wenn auch nicht gerade originell, sind auch Op. 26. Trauungslied für gem. Chor, und Op. 23. Trauungslied für gem. Chor von Camilio Feller. Bart. 60 und 80 Pf. B. w. o. Ungleich wertvoller erscheint der 180. Pfalm von Hermann Rögler. Op. 40. Part. 1 M., Stimmen je 20 Pf. B. w. o. Dieser Chor geht dem Texte auf den Grund und erhebt seinen religiösen Gehalt in gewinnenden Tonen ohne grüblerisch zu werden oder ins Alltägliche zu versallen.
- 9. Einstweilen werden genannt: B. Audnid, Op. 150. Jesus und die Samariterin. Oratorium für Chor, Soli, Orchester u. Orgel oder Streichorchester u. Orgel oder Orgel allein. Part, 3,50 M. Liegnis, Preisers Berlag. Das harmonium, umfassend die Geschichte, das Wesen den Bau und die Behandlung des Druckwind- und Saugwind-harmoniums nebst einer Abhandlung über Harmoniumspiel von L. hartmann, Königt. Seminarlehrer in Bayreuth. Leipzig, F. Boigt. 2,50 M., geb. 3,25 M. Rirchliche Festgesänge für gem. Chor, II. heft, tomp. von Julius Abel. Waiblingen, G. Stürner.
- 10. hausmufit. Ganz entzüdende, herzgewinnende Weisen, die sicherlich in allen musitalischen Familien Freude machen, gibt uns Otto R. hibner in seinen "Schlichten Liedern", 3 Bande zu je 4 M. mit 21 Rummern. Berlag von R. Pabst in Leipzig. hübner knüpft an das Loltslied und die ältere Kunstliedsorm (Schubert, Schumann) an; dieser Richtung gehört sicher die Zutunst. Das reine Gegenstüd zu hübner bildet Arthur holbe, Op. 11 u. 13, Lieder und Gesänge. B. w. o. 80 Bs. u. 1 R. Er geht in dem schwersälligen Rüstzeug der Allermodernsten, und kommt so in die Gesahr, den hörer und die Sangerin zu ermüden Warum so viele harmonische Kaprizen und so unruhige Chromatit? Auch die Solostimme leidet unter dem Ballast von Modulationen. Dabei sol das technische Bermögen des Komponisten nicht verkannt werden.

## Korrespondenzen

X X

××

Herr Prof. Sp. in St. herzl. Dank und Gruß! — Desgleichen an herrn Pastor A. in Oertömta, Schweben. — Desgl. an herrn Musikbir. Pr. in B.; Pfr. G. in Pf. (Schweiz); Kantor H. in L.·L. — Anfrage an herrn Kantor B. in M: Wann kommen die Rezensionen? — Gruß und Dank herrn Musikbir. B. in Ch.; desgl. an herrn Musikbirktor B. in E.; herrn Pfr. P. in A. bei Rürnberg: Borschläge solgen baldigst. Herzl. Gruß und Dank für Anregung! Herrn Prof. Th. R. in H.: Sehr willtommen; desgl. Herrn Musikbir. Fr. in J.

## Ulusikbeigaben.



Beilage jur "Siona", Monatsigrift für Liturgie und Rirchenmusit.
Gutersloh, C. Bertelsmann.







## 2. Bertrauen auf Gott!





3. Am grenz auf Golgatha.



#### Empfehlenswerte Neuheiten aus dem Verlage von P. Pabst. Postscheckkonto 7207. Leipzig. Schließfach 20.

Für gemischten Chor.

Feller, C., op. 23. Traulied. Part. 60 Pf., Stimmen je 15 Pf. — op. 26. Trauungslied. Part. 80 Pf., Stimmen je 15 Pf. — op. 28. Konfirmationslied. Mit Orgel. Orgelauszug 80 Pf., St. je 15 Pf. Hagedorn, Th., op. 31. Nr. 2. Wer mein Jünger sein will. Part. 80 Pf., Stimmen je 20 Pf. Hiller, Hans, op. 15. Der 46. Psalm. Für gemischten Chor, 3 Solostimmen ad lib. und kleines Orchester (und Orgel ad lib.) oder mit Orgel allein. Part. 4 M., Chorstimmen je 30 Pf., Orchesterstimmen 3 M., Orgelstimme 60 Pf.

Kögler, Hermann, op. 40. Der 130. Psalm. Part. 1 M., Stimmen je 20 Pf.

Mendelssohu, A., Psalm 121. Für Soloquartett, gem. Chor u. Orgel. Part. 2 M., St. je 25 Pf.

## Für 1 Singstimme.

(Wenn nichts anderes bemerkt, mit Begleitung von Pianoforte allein.)

Feller, C., op. 21. Heimwärts. 80 Pf. — op. 27. Trauungslied: Für Sopran n. Orgel 1,50 M. Hagedorn, Th., op. 31. No. 1. Kreuzeshymnus. Mit Orgel. 60 Pf. Holde, Artur, op. 11. 4 Mädchenlieder: No. 1. "Wie eine Harfe harrt meine Seele". 80 Pf. No. 2. Ave Maria. 1 M. No. 3. Wie ein Traum der Nacht. 80 Pf. No. 4. Liebesworte. 1 M.

op. 13. 2 Gesänge zu Gedichten von Walter Calé: No. 1. Ein Weg, den ich nicht suchte. führt zu Dir". 1 M. Nr. 2. Ode. 1,20 M.

Hübner, Otto R., Schlichte Lieder: Sammlung I (Heft 1—20) 4 M. Samml. II (Heft 21—40) 4 M. Sammlung III (Heft 41—60) 4 M. Einzeln: Heft 1—60 je 50 Pf.

Knab, Armin, op. 19. 2 Lieder: No. 1. Ball der Tiere. 60 Pf. Nr. 2. Käuzchenspiel. 60 Pf.

Lauquère, Paul, Gebet. Mit Violine und Pianoforte (oder Orgel). 2 M.

## Neuerscheinung aus dem Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

## lechselgesänge für die Passions- und Osterzeit.

Den evangelischen Kirchenchören Deutschlands dargeboten von Joh. Plath und O. Richter.

## Inhaltsverzeichnis:

II. Sur die Ofterzeit.

6. 2

9. Erstanden ift der heilge Chrift. 10. Chrift lag in Todesbanden. 11 heut triumphieret Gottes Sohn. 12. Erschienen ist der herrlich Tag.

8. Chrift ift erftanden.

#### I. Sur die Daffionszeit.

- 1. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen.
  2. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld.
  3. D Haupt, voll Blut und Wunden.
  4. C Welt, sieh hier dein Leben.
  5. A. Seele, mach dich eilig auf

- B. Zeju, beine Baffion.

#### 13. Triumph, Triumph! Es tommt mit Bracht. 6 D hilf, Chrifte, Gottes Cobn.

14 Mui, auf, mein Berg, mit Freuden. 7. D Lamm Gottes unichuldig. 15. Jejus, meine Buverficht.

**Partitur.** 102 S. 2,40 M. Jebe Stimme 50 Pf in Bartien gemischt 20 Stimmen 7 M., 50 St. 12 M., 100 St. 20 M.

= Brofpett gratis. =

## G. F. Steinmeyer & Co. Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung;

Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise;

Preislisten kostenfrei.

Diefem heft liegt ein Profpett von Mag heffes Berlag in Leipzig bei, ben wir der freundlichen Beachtung unferer Lefer empfehlen.

## Bür die Ballionszeit:

Andachten für die heilige Karmache und bas Auferfiehungs. Passab. fen, sowie für die Pallions- und Ofterzeit überhanpt. Auf Grund der 3. Bugenhagenichen Baffione- und Ofterharmonie und anderer Schriftlefungen mit und ohne Responsorien, Ansprache und Chorgesang, Beilagen aus der Baffioneliturgie. Bon D. D. Derold. 3 D., geb. 3.60 M. Daraus einzeln:

Karfreitagsandacht. Die heilige Daffion nach den vier Evangeliften mit einaeleaten Altar-. Gemeinde- und Chorgefängen. Tertblatt. 100 Er.

1 M., 500 Er. 4 M.

Liturgische Vasstonsfeier auf den Nach- Karfreitag.

Musgabe mit Gefängen für gemischten Chor. Bugleich Bufammenftellung ber bedeutfamften Chorgefange für die Baffionszeit und ben Rarfreitag. Bon Pfr. Chr. Drömann. 60 Pf. (10 Er. 5 M.; 50 Er. 20 M.)

Ausgabe für die Band ber Gemeindeglieder. 25 Bf. (50 Er.

7,50 M.; 100 Er. 10 M.; 1000 Er. 80 M.)

Paffionale. Liturgische Formulare mit Spruchen, Liedern u. Gebeten, nebst einer Ginleitung zu ben fieben Baffionefeiern. Auf Schoeberleinscher Grundlage auch fur Die einfachften Berhaltniffe vaffenb aufammengeftellt und vielfeitigen Bunfchen entfprechend nach langjähriger Erprobung in Drud gegeben von Chr. Dromann. 1 M., geb. 1.25 M.

Dasselbe. Ausgabe fur Die Sand ber Gemeinbeglieber, 25 Bf. (50 Er.

7.50 M.; 1000 Ex. 80 M.)

Die Baffion unferes herrn Befu Chrifti in Gottesbienften für die Fasten-geit. Bon &. Meyer. Mit einer Notenbeigabe. 2. Aufl. 2 Di., geb. 2,40 M.

## Bür Offern:

Der Hauptgottesdienst des Osterfestes u. der öster-Liturgifd-musitalifder Auszug aus bem neuen medlenburgifden Rantionale in moderner Rotenschrift von D. DR. Berold. 1 DR. Daraus einzeln:

Beiliges Ofterfeft. Liturgifder Gottesdienft. Tertblatt. 100 Exemplare

1 M. 500 Erpl. 4 M.

## Für Pfingsten:

## Der Hauptgottesdienst des heil. Pfingstfestes.

Liturgifd-mufitalifder Auszug aus dem neuen Medlenburgifden Rantionale in moderner Rotenschrift von D. D. Berold. Dit vier-, drei- u. zweift. Chorgefängen. 1,20 M. Auch für bie Trinitatiszeit zu verwerten.

Seiliger Pfingfitag. Liturgifder Gottesdienft. Tertblatt. 100 Er. 1 D.

500 Er. 4 M.

## Bum Reformationsfest:

Liturgische Besper Bur 400jährigen Gedachtnisseier der Geburt D. M. Luthers, sowie auf das Sieft der Reformation. Bollftändig liturgisch-musikalisch ausgearbeitet und samt den Melodien herausgegeben von D. M. Berold. 3. verm. Aufl. 80 Bf.

# Siona

## Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Hur hebung des kirchlichen bottesdienstes begründet mit  $\dagger$  D. S. Schoeberlein, Prosessor der Theologie in böttingen, und unter Mitwirkung von belehrten und kachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, hirchenrat und Dekan in Neustadt a. Disch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



butersloh / / Druck und Verlag von C. Gertelsmann



erfttlaffifches Fabritat, in feinfter Musführung mit herrlich ents gudendem Orgelton, Spielapparate, womit jedermann ohne Rotentenninis 4 ftimmig auf bem Sarmonium fpielen fann. Sarmoniums mit eingebautem Spielapparat, fofort bon jedem ohne jede Rotentenntnis gu fpielen, beziehen Gie unter langjähriger Garantie und Probelieferung dirett ab Fabrit am billigften bon

## Hermann Ammann=Rose

Musitwerte Tailfingen, Buttemberg. Bebrauchte Inftr. billigft. Rataloge frei.

Neuerscheinung aus dem Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

## Wechselgesänge für die Passions- und Osterzeit.

Den evangelischen Kirchenchören Deutschlands dargeboten von Joh. Plath und O. Richter.

### Inhaltsverzeichnis:

#### I. Sur die Daffionszeit.

- 1. Bergliebfter Seju, mas haft du verbrochen.
- 2. Ein Lämmlein geht und tragt die Schuld.
- 3. D Saupt, voll Blut und Bunden. 4. D Welt, fieh hier dein Leben.
- 5. A. Seete, mach dich eilig auf. B. Jeju, deine Paffion. 6. O hilf, Chrifte, Gottes Sohn.

- 7. D Lamm Gottes unichuldig.

#### II. Sur die Ofterzeit.

- 8. Chrift ift erftanden. 9. Erftanden ift ber beilge Chrift.
- 10. Chrift lag in Tobesbanden.
- 11. Seut triumphieret Gottes Cohn.
- 12. Erichienen ift ber herrlich Tag.
- 13. Triumph, Triumph! Es tommt mit Bracht. 14. Auf, auf, mein Serg, mit Freuden.
- 15. Jefus, meine Buberficht.

Partitur. 102 S. 2,40 M. Jebe Stimme 50 Bf. in Bartien gemischt 20 Stimmen 7 M., 50 St. 12 M., 100 St. 20 M.

= Brofpett gratis. =

## G. F. Steinmeyer & Co. Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung;

Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise;

Preislisten kostenfrei.

6. 3

12,9

Unfere Abonnenten bitten wir höflichft um freundliche Beachtung bes

Anzeigers für Ronfirmationsgefchente

ber biefem heft beiliegt. Diefer Unzeiger bringt nur Unfündigungen folder Bucher, bie fich gang besonders als Geschent für die Konfirmation eignen.

Gin autes Buch ift ein Gefdent von bleibenbem Bert!

Diesem Seft liegt ein Profpett von Mar Beffes Berlag in Leipzig bei, den wir der freundlichen Beachtung unferer Lefer empfehlen.

# se Siona se

## Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Infall: Abhandlungen und Auffätze: Über die Motetten Sebaftian Bachs. — Das neue Psalterium Breviarii Romani. — Boltstirchentonzert (Passionsmusit). — Geistliche Bergmannslieder aus verklungenen Tagen (Schluß). — Literatur: Rezensionen. Zeitschriften. Zur Musikgeschichte. — Musikbeilagen: Zum Karfreitag, für eine Singstimme mit Orgel, von B. Leipold. — Herr, strase mich nicht, von J. Morén-Stockholm — D Traurigkeit, von C. Bh. Simon.

## Abhandlungen und Auffațe

\* \*

## 1. Über die Motetten Sebastian Bachs.

Bon Rirchenmusitbirettor Bernh. Frieb. Richter (Leipzig).

Dem Thomanerchor und feinem Rantor gewibmet.

Unter ben kirchenmusikalischen Werken Sebastian Bachs ragen als böchste Offenbarungen feines Genius die Motetten à cappella besonders bervor. Im Berbaltnis zu bem reichen Schatz an Rantaten ift ihre Bahl allerbings gering, und man war lange Reit ber Meinung, daß von berartigen Rompositionen Bachs viele verloren gegangen sein müßten. Aber auch von ben ungefähr zwölf noch vorhandenen Motetten, die früher unter bem Namen Seb. Bachs gingen, hat Franz Bullner, ber Redakteur bes Motettenbandes ber großen Bachausgabe, die Hälfte als unecht nachaewiesen und daher mit Recht in die Ausgabe nicht mit aufgenommen. Die ausgeschiebenen Motetten find zumeift so unbedeutende Stücke, daß auch die Annahme, es könne sich bei ihnen um Jugenbarbeiten Bachs handeln, — eine Meinung, die noch Phil. Spitta bezüglich der meisten dieser Motetten teilte — angesichts dessen, was wir an echten, fo bochbebeutenben Rirchenwerten aus Bachs Mühlhausener Reit (1704-07) befigen, entschieden gurudzuweisen. Es lohnt fich nicht, diese fechs unechten Stude, die überdies ihrem gangen Stile nach vielmehr ber Reit nach Seb. Bach, als ber Frühzeit bes 18. Jahrhunderts angehören, hier namentlich anzuführen. Sie find mit Proben in dem Vorwort bes erwähnten Bachbandes aufgezeichnet. Einzig allein die schone Motette "Ich laffe dich nicht, du fegneft mich benn" fieht man mit Bebauern aus ben echten Motetten ausgeschieden. Sie ware Sebaftians wohl murbig, weicht aber boch im wesentlichen von seinem Stile ab. Es find namentlich die homophone und gleichmäßig rhythmische Art bes ersten Sakes, sowie die durch homophone Zwischensätze unterbrochene Choralfuge, die gegen die Autorschaft Sebastians sprechen. Ihre Art entspricht vielmehr ben Motetten feines Onkels Joh. Chriftoph Bach,

3

bem sie schon im 18. Jahrhundert u. a. auch von Phil. Em. Bach zugeschrieben worden ist. Freilich überragt sie, wie Wüllner sagt, an Inhalt und Schönheit der Form alles weit, was uns von Christoph Bach bekannt ist, zeigt aber boch auch wieder in bezug auf Stil und Form eine große Verwandtschaft mit bessen Motette "Lieber Herr Gott, wecke uns auf". Wüllner hat übrigens die Motette "Ich lasse dich nicht" im Anhange mit in die große Bachausgabe ausgenommen, "weil sie immerhin von hervorragenden Bachkennern, u. a. von W. Rust, für echt gehalten wird". Allerdings war es gerade die Choralfuge, die Rust veranlaßte, die Motette für ein Werk Sebastians zu halten. Es sei ein Anachronismus, äußerte er einst mir gegenüber, eine solche Fuge einem Musiker vor Sebastians Zeit zuzutrauen.

Es wird wohl unfern Thomanern und ihren Kantoren niemals der Ruhm ftreitig gemacht werben tonnen, daß fie allein, auch in ben Zeiten, wo Bach, wenigstens als Rirchenkomponift, fast gang vergeffen mar, feine Motetten regelmäßig gefungen haben, fo daß ber Name Bach ben Leipzigern nie gang fremd werben konnte. Dag es bei anderen beutschen Rirchenchören Bartituren ober Stimmen Bachscher Motetten aus bem 18. Jahrhundert gabe ober gegeben hätte, ift niemals bekannt geworden. Nur die Berliner Bibliotheken enthalten einige Partiturabschriften, die, jum Teil von ehemaligen Bachschen Schülern verfaßt, ihren Urfprung wohl mehr ber Bietat als ber Abficht praktischer Bermenbung verdanken. Dan follte allerdings meinen, bag bie Thomaner, unter benen fich in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderts noch mancher zukunftige Rantor befand, fpater in ihren Amtern Gelegenheit gefunden haben mußten, fich ber Motetten bes großes Rantors anzunehmen und durch Aufführungen an anderen Orten für ihre Verbreitung zu forgen. Aber diefe gewaltigen Stude waren für den Gottesdienst boch zu umfangreich und in der Ausführung von fo großer Schwierigkeit, daß die meiften Rirchenchore biefen Werken nicht gewachsen waren, zumal fich nach Sebaftian Bachs Tobe mehr und mehr die Brazis herausbildete, Motetten ganz unbegleitet zu fingen, mahrend zu Bachs Beiten noch die Ausführung mit irgendwelcher instrumentaler Unterstützung — burch Orgel, Cembalo ober bergleichen gebräuchlich mar, mas die Aufführungen fo schwieriger Stude boch wesentlich erleichterte. Als, wohl besonders durch die 1802 erschienene Schrift Nic. Fortels über bas Leben und Wirken Sebaftian Bachs angeregt, ber fpatere Thomastantor Joh. Gottfr. Schicht 1803 die Motetten Seb. Bachs in Bartitur bei Breitkopf u. Härtel herausgab, vollbrachte er eine Tat, die ihm unvergeffen fein foll, wenngleich diefe Ausgabe burch zahlreiche Fehler im Notenterte, mehr aber noch durch teilweise unglaubliche Berballhornifierung bes Worttertes eigentlich mehr Schaben als Nugen gestiftet hat. Gin ganges Jahrhundert lang hat diefe fehlerhafte Ausgabe für alle weiteren, namentlich nach bem Erscheinen gebruckter Stimmen (1845) an Bahl erfreulich zunehmenden Aufführungen gedient, und es ift bezeichnend für die gewaltige Wirkung, die auch das rein Mufikalische der Bachschen Motetten ausübte, daß die mannigfachen eigenmächtigen Veranderungen bes Textes, die Schicht vorgenommen

hatte und bie bie Absichten Bachs an vielen Stellen gerabezu in ihr Gegenteil verkehrten, weber von ben Hörern, noch, was mehr sagen will, von benen, bie bie Motetten ftubierten, empfunden worden find.

Von den sechs echten Motetten ist eine vierstimmig, eine fünfstimmig, die übrigen achtstimmig. Es sind folgende: 1. Lobet den Herrn alle Heiden (Ps. 117) 4 st.; 2. Jesu meine Freude, 5 st.; 3. Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf, 8 st.; 4. Singet dem Herrn ein neues Lied, 8 st.; Fürchte dich nicht, 8 st.; 6. Komm, Jesu, komm, mein Leid ist müde, 8 st. Nur von zwei Motetten (Nr. 3 und 4) sind originale Partituren und Stimmen vorhanden, für die übrigen haben bei der neuen Herausgabe alte Partiturabschriften und die alten Stimmen der Thomasschule als Vorlage gedient.

Für welche Amede hat wohl Seb. Bach feine Motetten geschrieben? Nur von einer Motette - Nr. 3. "Der Geift hilft unfrer Schwachheit auf". ift es bekannt und burch bie eigenhandige Aufschrift bestätigt, baf fie gur Beerdigung bes Rettors ber Thomasichule, Joh. Beinr. Ernefti, gefchrieben und am 24. Ottober 1729 bei ber Gedächtnisfeier (einem bamals ichon febr feltenen funus academicum) aufgeführt worben ift. Für welche Gelegenheiten aber die anderen Motetten aeschrieben sein konnten, läßt fich aus ben Quellen zunächst nicht ertennen. Bb. Spitta, ber in seiner großen Biographie auch bie Frage nach der Bedeutung der Motetten und ihrer Stellung jum Gottesbienfte berührt, tommt zu bem Schluffe, bag fie, ba fie in ihren gewaltigen Berhaltniffen taum bie Stelle ber ben Gottesbienft regelmäßig einleitenben Motette hatte einnehmen konnen, als Stude anzusehen seien, die Bach gelegentlich anstelle ber Kantate, also por ber Bredigt aufgeführt habe. Unterftugung feiner Unficht tann Spitta freilich weiter nichts beibringen, als eine gelegentliche Bemertung Bachs in einer Gingabe, daß in ben einzelnen Choren ber Thomasichule jede Stimme breifach befett fein mußte. "bamit, fo einer unpag mirb, wenigstens eine 2 chörigte Motette gefungen werben tann". Diefe Stelle, intereffant auch burch bie Angabe, bag man fich bamals bei Motettenaufführungen in ber Regel mit einfacher Besetung begnügte, bezieht fich aber zweifellos auf die Frühmotette, bei der die Thomaner hauptfächlich bas Florilegium Portense gebrauchten, bas jumeift achtftimmige Motetten enthielt. Spitta meint weiter, es konne bie Motette "Jesu meine Freude", die den Episteltext bes 8. Trin.-Sonntags enthält, an diesem Tage früh aufaeführt worben fein: "Der Geift hilft" habe Bach vielleicht fpater für ben 4. Trin.-Sonntag verwendet; "Singet dem herrn" fei offenbar eine Neujahrsüber die kirchliche Verwendung der anderen Motetten spricht sich mufit. Spitta nicht aus. Daß aber die Motetten gelegentlich im Gottesdienste bie Rantate konnten ersetzt haben, ift mohl ausgeschloffen. Bei ber Ronfequeng, bie bamals in ber Befolgung liturgifcher Borfchriften überhaupt, und gang besonders in Leipzig herrschte, ift nicht anzunehmen, daß Bach eines Tages auf die Thee gefommen fein tonnte, anftatt einer Rantate eine Motette vor bem Sauptliebe anftimmen ju laffen. Das murbe fo auffällig gewefen fein, daß man ihn gewiß darüber zur Rede gefett hatte, gerade wie es 1730

geschah, als die Schüler bes zweiten Chores, die also die Hauptmusit sonst nicht auszuführen hatten, sich einmal erlaubten, in der Thomaskirche vor dem Hauptliede ein Stück zu musizieren. (Bachjahrbuch 1911, S. 56.) Der Plat der Motette war im Hauptgottesdienste am Anfang und vielleicht noch gelegentlich während großer Kommunionen. Wenn es so leicht möglich gewesen wäre, die Kantate mit einer Motette zu vertauschen, so würde Bach gewiß öfter zu diesem Hilfsmittel gegriffen haben, und er würde viel mehr Motetten geschrieben haben, als wir in Wirklichkeit besigen. Zeigt doch der gewaltige Bau und der tiese Inhalt dieser einzigen Motettenchöre, wie es ihm besonders zusagte, in diesen Formen zu schreiben. Es ist aber nicht glaubhaft, daß etwa noch viele solche Motetten Bachs vorhanden gewesen und verloren gegangen sein könnten. Vielmehr deutet manches darauf hin, daß wir vielleicht den ganzen Schaß noch besigen, den Bach uns hinterlassen hat.

Welche gewaltige Emanationen seines Geiftes gerade bie Motetten bedeuten, hat man beim Thomanerchore früh erkannt und fie burch fortgesette Aufführungen auch zu einer Beit lebendig erhalten, mo bie Rantaten Bachs fast vollständig vergeffen maren. Die Motetten murben eben an einer Stelle bes Gottesbienftes aufgeführt, bie wenigstens in Leipzig bem Chor eine größere Bewegungsfreiheit geftattete: am Anfang, gemiffermagen als Bralubium, bei bem ja bem Organisten auch nicht vorgeschrieben ift, wie turg ober lang er fpielen foll. Möglicherweise hat auch die Sonnabendvefper bamals bereits eine folche Bedeutung gehabt, daß die Bachschen Motetten auch in ihr vorgeführt worben fein konnen. Die fruheste Rotig, Die mir bekannt ift, spricht allerdings von Aufführungen Sonntags früh. Gegen die Auffassung, daß die Motetten gelegentlich die Rantate vertreten haben konnten, fprechen aber auch die Texte. Es geht doch nicht an, früh, wo ftets über ben Evangelientert gepredigt murbe, eine Mufit über ben Gpifteltert aufzuführen, teine ber erhaltenen Motetten hat aber Evangelientert. Auch die Bielftimmigkeit der meisten Motetten spricht bagegen. Die Rantatenchore find faft ausnahmslos Wo Bach einmal mehr Singstimmen verwendet, wie etwa bei bem 8 ftimmigen Chore "Mun ift bas Beil", ober bei ber Hohen Meffe, ba tann man auch eine besondere Beranlaffung zur Romposition ber betreffenden Stude annehmen. Und fo ift es auch ficher bei ben Motetten ber Rall: fie find bestellte Werke, für bestimmte Gelegenheiten, bei benen es Bach barum au tun war, burch Meisterstücke zu zeigen, mas er leiften konne. handelte er in folchen Fällen unbewußt? Der Bergleich mit den ersten Aufführungen ber Johannispaffion und ber Trauerobe, bie Bach nur mit aroßen Schwierigkeiten ermöglichen und, mas besonders die Aufführung ber Trauerode betrifft, erft nach überwindung größten Widerftandes feitens der Universität erzwingen konnte, macht es mahrscheinlich, daß auch die Motetten bestellte Arbeit gewesen sind. Bon einer Motette wiffen wir, wie schon ermähnt, die Beranlaffung bestimmt: "Der Beift hilft unfrer Schmachheit auf" ift für die Gedächtnisfeier bes Thomasrektors J. S. Ernefti geschrieben. Eine bestellte Arbeit tann man diese Motette nicht eigentlich nennen, benn es

war doch selbstverständlich, daß Bach dem verstorbenen Rollegen das musikalische Erauergeleit gab. Die Vorgänge bei dieser Trauerseierlichkeit sind in bezug auf die dabei zur Aufführung gelangte Motette so interessant und dabei noch ganzlich unbekannt, daß es wohl angebracht ist, einiges darüber zu sagen.

Bor Sahren zeigte mir ber bebeutenbe Bachforscher Wilh, Ruft, bamals Rantor ber Thomasichule, eine Angabl Drchefterstimmen gur Motette Der Beift hilft", alle von Sebaftians Band geschrieben. Sie maren turz porber in ber Berliner Konial. Bibliothet and Tageslicht getommen und Ruft zur Brüfung zugeschickt worden. Ruft meinte, als wir biese bochinteressanten Stimmen burchfaben, fo werbe es fich mit ben anderen Motetten auch perbalten, nur feien die dazu gehörigen Orchefterftimmen bis jekt noch nicht autage getommen. Es fei bemertt, baf bie uns vorliegenden Stimmen au "Der Geift hilft" nicht etwa felbständige instrumentale Stimmen find, sondern genau mit ben Singftimmen übereinstimmen, und zwar in ber Beife, bag bie Streichinftrumente bie Singftimmen bes erften Chores, bie Blaginftrumente die bes ameiten Chores miedergeben. Dazu gehört noch ein genau bezifferter. um einen Ton tiefer transponierter Kontinuo, von dem fich ebenso wie von ben Inftrumentalftimmen in ber Driginalpartitur nicht die geringste Andeutung Bie mar bas zu ertlären? In Diefer Beife batte boch Bach feine Rirchenftude nie geschrieben: in ben Rantatenchören tonzertieren bie Instrumente meift ebenso felbftandig wie die Singstimmen. War bas Berfahren, bas Bach hier bei diefer Motette einschlug, das gebräuchliche, so war allerdings anzunehmen, bag es bei ben anderen Motetten bezüglich ber Begleitung ebenfo sein wurde. Bußte man boch, daß noch zu Bachs Zeiten die meisten Motetten nicht rein à capella, sondern, wie bereits gesagt, mit Unterstützung irgendeines Inftrumentes gesungen murben. Söchstens hatte man sich darüber munbern können, daß diese instrumentale Unterstükung bei unserer Motette nicht auf ein Tafteninstrument. gebräuchliche Weise durch fonbern auf ungewöhnliche burch unisono mitgehende Blas- und Streichiuftrumente gefchah. Die Erklärung für biefes eigentümliche Berfahren Bachs gibt ein Attenftuct bes Stadtarchivs, bas mir viel fpater in die Sande tam, in bem von ben Borgangen bei ber Beerdigung bes Rettors Ernefti die Rebe ift.

Ernesti war zwar in seinem Hauptamte Rektor der Thomasschule und als solcher Angestellter der Stadt, und dementsprechend hätte die ihm zugedachte Leichenfeierlichkeit in einer der Stadtkirchen, St. Thomae oder, weil dort der Superintendent amtierte, vielleicht auch zu St. Nicolai stattsinden sollen. Aber Ernesti bekleidete auch an der Universität wichtige Amter. Schon 1680 war er Afsesso der philosophischen Fakultät geworden, 1691 Professor der Boesse, als welcher er die Panegyrici auf die jährlichen Magisterpromotionen und auch die überaus zahlreichen Funeralprogramme zu schreiben hatte, durch die der jeweilige Rektor der Universität zu den Leichenfeierlichkeiten der Universitätsangehörigen einlud. 1713 war er Dezemvir und Senior der Meismischen Nation und in seiner letzten Lebenszeit wohl überhaupt Senior der ganzen Universität. Daß die Universität daher beanspruchte, die Trauer-

feierlichfeit möchte in ihrer Kirche abgehalten werden, war ein natürlicher Wir übergeben bie Auseinandersekungen, Die es amischen ben Behörden gab, und stellen die Tatsache fest, daß die Reierlichkeit, die erst in einer Stadtfirche abgehalten werden follte, schlieklich in der Baulinerfirche stattaefunden hat. Das auffallend späte Bearäbnis, sieben Tage nach bem Tode, dem bann tags barauf die kirchliche Reier folgte, erklärt fich wohl aus biefen Borgangen. Nun mar es in ben Leipziger Stabtfirchen Brauch. bak in firchlichen Trauerzeiten, also im Abvent und in ber Baffionszeit, aber auch bei Trauerfeierlichkeiten teine Inftrumente verwendet werden durften. bie Baulinerfirche als bie Universitätsfirche aalt aber biese Bestimmung nicht. Bach, ber seine Motette in ber Annahme, daß bie Trauerfeierlichkeit in ber Thomas- ober Nitolaitirche stattfinden murde, a cappella gefchrieben hatte, fügte, nachdem beschloffen mar, ein Funus Academicum in ber Baulinerfirche zu halten, die ben Singftimmen gleichlautenben Inftrumente bingu, um bie Ausführung zu erleichtern und ihr vielleicht noch mehr Glanz zu verleiben. Dies ift die einfache Erklärung für die auffälligen Inftrumentalftimmen. Für bie übrigen Motetten Bachs, die nach meiner Annahme bis auf eine gleicherweise für Trauerfeierlichkeiten geschrieben sein werben, was noch bewiesen ober wenigstens wahrscheinlich gemacht werben foll, gibt es keine Inftrumentals ftimmen, und es werben auch ficher teine aufgefunden werben, ba ein weiterer Rall, daß bei einer Trauerfeierlichkeit in ber Baulinerkirche eine Motette von Seb. Bach zur Aufführung gelangt mare, nicht wieder vorgetommen ift.1)

(Fortsetung folgt.)

## 2. Das neue Psalterium Breviarii Romani. 2)

Seit dem Bestehen des Breviergebets hat das Breviarium Romanum unsers Wissens keine so durchgreifende Resorm ersahren, wie die seit dem 1. Januar dieses Jahres eingeführte neue Psalmenverteilung sie mit sich führt. Die tief einschneidende Bedeutung dieser Neuerung wird einleuchten, wenn wir uns den früheren Rustand vergegenwärtigen.

Nach bisheriger Ordnung waren die 150 Pfalmen, deren wöchentliche Rezitation uralte klösterliche Sitte ist, in der Weise verteilt, daß die Pfalmen  $1-108 \ (109)^3$ ) der Matutin, die Pfalmen  $109 \ (110)-147$  der Vesper dienten. Feststehende Laudes-Psalmen sür die Sonntagsofstzien mit Ausnahme der Sonntage von Septuagesimä dis Palmarum, sowie für sämtliche Feste waren die Psalmen  $92 \ (93)$ ,  $99 \ (100)$ ,  $62 \ (63)$ ,  $66 \ (67)$ , das Canticum Benedicite, Dan. 3 und die drei Halleluja-Psalmen 148-150. An die Stelle des erstgenannten Psalms trat in der Zeit von Septuagesimä an im Sonntagsossizium der uralte Laudes-Psalm  $50 \ (51)$ , der auch in den Wochen-

<sup>1)</sup> Erstmalig in ber "Leipziger Zeitung" (wiffenschaftliche Beilage) veröffentlicht.

<sup>2)</sup> Psalterium Breviarii Romani cum Ordinario divini officii jussu SS. D. N. Pii PP X novo ordine per hebdomadam dispositum et editum, Regensburg bei Fr. Bustet.

<sup>3)</sup> Wir fügen die hebräische Rählung derjenigen der Bulgata in Klammern bei.

<sup>4)</sup> Die beiden lettgenannten galten als ein Bfalm.

officien beffen Stelle pertrat, anftelle bes ameiten ber ebenfalls pon alters ber gebräuchliche Pfalm 117 (118). In den Laudes der Wochentage pariierte nur ber ameite Bfalm, es maren - nach ber Reihenfolge ber Bochentage -Bfalm 5, 42 (43), 64 (65), 89 (90), 142 (143), 91 (92); außerdem hatte jeder Bochentag fatt best Canticum trium puerorum fein eigenest Canticum. ber Montag Sel. 12. ber Dienstag bas Canticum Ezechiae (Sel. 38), ber Mittwoch bas Canticum Annae 1. Reg. (1. Sam.) 2, auf ben Donnerstag fiel das Canticum Movsi I (Erod. 15), auf den Freitag das Canticum Habacuc (Rav. 3), auf den Sonnabend das Canticum Movsi II (Deut. 32). Der 118. (119.) Bfalm war auf die Brim und die drei kleinen Horen verteilt: aukerdem war für erstere an Sonn- und Festtagen Bfalm 53 (54) bestimmt, auf ben mit Ausnahme ber öfterlichen Reit 1) ein Sonntagsoffizium noch Bfalm 117 (118) folgte, ber in ber Reit von Septuggefima an burch Bfalm 92 (93) erfett wurde. In Wochenoffizium trat an die Stelle bes 53. (54.) Bfalms (nach ber Reihenfolge ber Wochentage bis Freitag einschl.): Bfalm 23 (24), 24 (25), 25 (26), 21 (22). Die 5 Besperspalmen ber Bochentage wechfelten, die des Rompletoriums blieben das gange Sahr hindurch diefelben; es waren Bfalm 4, 30 (31) B. 1-6, 90 (91), 133 (134).

Bei biefer Anordnung entfielen auf die Matutin des Sonntags 18 Pfalmen in 3 Notturnen, auf die Wochentage ie 12 Pfalmen in einer Diese überreiche Ausstattung ber Matutin mit Bsalmen ftammte aus der Reit, wo das Breviergebet noch lediglich flösterliche Gepflogenheit, und die Matutin wirkliches Nachtgebet war: bei feiner Ausbehnung auf den gefamten Klerus mußte die zeitraubende Weitschweifigteit des Offiziums de tempore immer fühlbarer werden, befonders wenn man bedenkt, daß für die Sonntageprim noch bas febr umfangreiche Symbolum Athanasianum, und für die Advents-, Kasten- und Vigilientage noch die procos foriales hinzukamen. Hierzu gefellte fich ein anderer, weit schlimmerer übelstand. Im Laufe ber Beit nahmen die Beiligenfeste in einem folden Mage zu, daß beispielsweise in den Monaten Januar, Juli, August taum noch ein einziger freier Tag übria war. Da nun fämtliche Festa duplicia und semiduplicia ihre Pfalmen und Antiphonen nicht aus dem Psalterium, sondern aus dem Commune Sanctorum entlehnten, so murden — abgesehen von der Advents: und Rastenzeit — die Sonntags, und Ferialpsalmen fast niemals gebraucht: die Bahl der in Wirklichkeit vorkommenden Bfalmen war eine äußerft beschränkte, womit zugleich eine große Gintonigkeit ber Offizien verbunden war, dies um fo mehr, als die überwiegende Mehrzahl der Feste ihre Bfalmen unter dem Commune Confessorum (Pontificum und non Pontificum) entnehmen. Da nun überdies die gewöhnlichen Sonntage, d. h. die Sonntage 2-6 nach Eviphanias und die Sonntage nach Oftern und nach Bfinasten einem gewöhnlichen Festum duplex weichen mußten, fo trat bie alte Bebeutung ber Dominica gang guruck, und fast konnte man fagen, bag bas

<sup>1)</sup> Bo Bfalm 117 (118) in der Messe Austeilung des Beihmassers Berwendung findet.

Rirchenjahr nur noch aus einer Reihe von Heiligenfesten bestand, die hier und da durch die Festzeiten des Kirchenjahres unterbrochen wurden. Dieser Zustand verschlimmerte sich noch, als im Jahre 1883 für die Ferialtage des ganzen Kirchenjahres mit Ausnahme der Novene vor Weihnachten und der Passionszeit (von Judika an) neben den Ferialossizien der Gebrauch der sogenannten Botiv-Ofsizien gestattet wurde. So ergaben sich denn also solgende drei übelstände:

- 1. Überlaftung ber Matutin mit Pfalmen, und überhaupt übergroße Länge ber Sonntags- und Ferialoffizien, baher auch beren große Unbeliebtheit;
- 2. Sehr einseitige Benutzung der Psalmen, indem durchschnittlich das ganze Jahr hindurch immer nur eine sehr beschränkte Anzahl in Gebrauch waren.
- 3. Zurücktreten bes Offizium de tempore und insbesondere der Dominica. Diesen drei Übelständen will num die Neuordnung des Psalteriums abzuhelsen suchen. Eingeführt wurde dieselbe durch die bedeutsame Bulle Pius X. Divino afflatu. Es wird hier zunächst auf die uralte kirchliche und speziell römische Gewohnheit der wöchentlichen Rezitation sämtlicher Psalmen, dann aber auch darauf hingewiesen, daß mit der Zeit die Dominicae und die seriae hinter den Officia de Sanctis zurückgetreten seien, wodurch benn weiter ein übergehen zahlreicher Psalmen veranlaßt sei; 1) nicht selten sei dieses Mißverhältnis von weisen und frommen Männern beklagt, auch seien verschiedentlich diesbezügliche Äußerungen von Bischösen des ganzen Erdkreises eingegangen.

## 3. Volkskirdenkongert. 2)

(Paffionsmufit).

## Programm.

- - 1. D Tag, so schwarz und trübe, wie düstre Mitternacht! D Tag, so warm von Liebe, wie's teine Sonne macht! Dich schwärzen finst're Taten, du brütest schweres Leid, du zeigst den Herrn verraten, den Herrn der Herrlichkeit.
  - 2. An greuelhafte Gründe führst du den scheuen Fuß, und ungeheure Sünde, das ist dein Morgengruß. Und Liebe ohne Ende aus Gottes Baterhaus, sie breitet hier die Hand am Kreuze segnend aus.
  - 3. Berfolgt von blut'gem Haffen, vergießt fie für die Welt, fie kann's und will's nicht laffen, ihr Blut als Löfegeld. D Tag, fo

<sup>1)</sup> Unde fere factum est, ut de Dominicis diebus deque Feriis Officia silerent, ideoque non pauci neglegerentur Psalmi.

<sup>9)</sup> Aus D. Richter, Boltstirchentonzerte. 3. Aufl. Berlag von S. Bollermann, Braunschweig. 3 M.

schwarz und trübe, bu zeugst von meiner Nacht, o Tag, so warm von Liebe, ich seh' der Gnade Macht! (Heinrich Möwes.)

- - 1. Wie seh' ich bich, mein Jesu bluten, wie elend bift bu zugericht't burch Dornen, Geißel, Beitsch' und Ruten; ich muß mein sündig Angesicht, ich Sünder, billig schwarz verhüllen, dieweil um meiner Sünde willen, bu, werter Beiland, mir zu gut vergießest bein hochteures Blut.
  - 2. Du färbst mit Blut für uns're Sünden dein Leibestleid, o starter Held, uns von den Schulden zu entbinden, bist, Herr, du für die ganze Welt, allein'ger Helser, uns erschienen; ach, Gottes Sohn, dein willig Dienen, das macht dir Herz und Seele wund, und bringet dir manch' bitt're Stund'.
  - 3. Mein Jesu, Trost der tranken Seele, mein Aufenthalt, mein Lebenslicht, mit deines Heiles Kraft mich stähle, wenn mich der Sünden Macht ansicht, laß deine Gnade auf mich fließen, auf meine Seele sich ergießen, o meines Herzens höchste Zier, hilf durch dein Blut, Herr Jesu, mir!
- - (D Welt, fieh hier bein Leben am Stamm bes Kreuzes schweben, bein Heil sinkt in ben Tob! Der große Fürst ber Chren läßt willig sich beschweren mit Schlägen, Hohn und großem Spott.)

Jesus Christus schwebt am Kreuze, blutig sinkt sein Haupt herunter, blutig in des Todes Nacht!

- - Es war um die sechste Stunde, und es ward eine Finsternis über bas ganze Land bis um die neunte Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Borhang des Tempels zerriß mitten entzwei. Und Jesus schrie laut und sprach: Bater, ich besehle meinen Geist in deine Hande. Und als er das gesagt, verschied er. —
  - D wollte Gott, daß ich mein End' auch also möchte enden, und meinen Geist in Gottes Hand' und treuen Schoß hinsenden! Ach! laß, mein Hort, dein letztes Wort mein letztes Wort auch werden, so werd' ich schön und selig geh'n zum Bater von der Erden. (B. Gerhardt.)
- 6. "Was haft bu verwirket?" "Geiftliches Konzert"
  - (Tenor-Solo und Orgel) . . . . . . . . . . . . . . . Geinrich Schütz.

Bas haft du verwirket, o du allerholdfeligster Knab', Jesu Christe, daß du also verurteilt warst? Bas hast du begangen, o du allersfreundlichster Jüngling, daß man so übel und kläglich mit dir gehandelt?

Was ist doch dein Verbrechen und Mißhandlung? Was ist beine Schuld, was ist die Ursache deines Todes? Was ist doch die Wirkung deiner Verdammnis? — D, ich, ich bin die Ursach' und Plage deines Leidens, ich bin die Verschuldung deines Hinrichtens, ich bin das Verdienst deines Todes, das todwürdige Laster, so an dir gerochen worden! Ich bin die Öffnung der Wunden deines Leidens, die Angst deiner Peinigung. Ach, wohin, wohin, du Sohn Gottes, hat sich deine Demut geniedriget!

> Gemeinbegefang: (Mel.: "Bergliebster Jesu". —)

- 1. Was ift die Urfach' aller solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen! Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du erduldet!
- 2. O große Lieb', o Lieb' ohn alle Maße, die dich gebracht auf diese Marterstraße! Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden, und du mußt leiden!
- 8. "O Mensch, bewein' bein' Sünde groß!" . . Joh. Seb. Bach.
  a) Choralvorspiel (Orgel).
  - b) Choral (Chor).
    - D Mensch, bewein' bein' Sünde groß, barum Christus sein's Baters Schoß äußert und kam auf Erden, von einer Jungfrau rein und zart für uns er hier geboren ward, er wollt' der Mittler werden. Den Toten er das Leben gab und legt' babei all' Krankheit ab, bis sich die Zeit herdrange, daß er für uns geopfert würd', trüg' uns'rer Sünden schwere Bürd', wohl an dem Kreuze lange.
- 9. "Stilles Gebenten", Lieb (Sopran-Solo und Orgel) Joh. Seb. Bach.
  - 1. Selig, wer an Jesum benkt, ber für uns am Kreuz gestorben, ber bas Leben uns geschenkt, ber uns seine Gnab' erworben. Ach, ihr Menschen benket bran, was Gott hat für euch getan!
  - 2. Nun, solang' in dieser Zeit ich auf Erben werde leben, soll bein Tob, bein Schmerz und Leib stets vor meinen Augen schweben. Ich gebenke stels daran, was du haft für mich getan.
- 10. "Der Tod ist verschlungen in ben Sieg!"
  (Mel.: "Was mein Gott will" —)

(Gemeinbe):

1. Rommt, Seelen, nun nach Golgatha, schaut euren Lebensfürsten; laßt glauben uns und lernen ba nach seinem Siege dürsten! Rommt, wer ein rechter Streiter ist und Ehre will erwerben, der lerne jetzt mit Jesum Christ ausharren, dulben, sterben!

2. Warum entziehft du feige bich? Sieh beinen Herrn geschlagen, wie er sein Kreuz für dich und mich ben Seinen vorgetragen! Auf Erben ist's die größte Chr', mit Christo willig leiden! Was noch so herb zu trinken war', das macht sein Tod zu Freuden.

#### (Chor):

3. Haft du verloren Hab und Gut, von Armut ganz umfangen? Sieh', Chriftus hat in seinem Blut viel ärmer noch gehangen! Der Bogel nist't, der Fuchs hat auch ein'n Bau, da er sich rege! Der Herr am Rreuz hat keine Statt, da er sein Haupt hinlege!

### (Gemeinbe und Chor):1)

4. Schreckt dich der Tod, daß bebend soll dein Blut im Leibe wallen? Ein Streiter kann nur Ehrenvoll mit seinem Herzog fallen! Den schwersten Streich des Todes hat dein Herr am Kreuz bekommen; drum ist des Todes Pfeil nun matt und ihm die Kraft benommen!

(Rach bem lateinischen: "Huc ad montem Calvariae".)

## Bemertungen.

Johann Wolfgang Frant (geb. 1641) lebte als Arzt und Opernstapellmeister in hamburg.

Giovanni Battifta Pergolesi (geb. 1710 in Neapel, gest. 26 Jahre alt, ebendaselbst), einer der bedeutendsten Komponisten der neapolitanischen Tonschule.

Joh. Seb. Bach. Unfere Lutherftabt ift einmal ber Ehre teilhaftig geworben, Joh. Geb. Bach in ihren Mauern zu feben, als Bach im Berbft 1714 auf einer Durchreife nach Halle, Gisleben, und möglicherweise auch biefe St. Andreastirche besuchte. Seine Gebeine werben bemnächst im Innern ber St. Johannestirche ju Leipzig wieder beigesetzt, in beren Rabe fie burch fo lange Reiten unbeachtet gelegen haben. "Rein Leichenftein, tein Rreuz bezeichnete bas Grab beffen, ber feinem Herrn einft ein fo unvergleichliches Grablied gefungen. Es gab eine traurige Zeit in beutschen Landen, wo Bachs Name ein gewiffes Lacheln felbft bei Mufitern hervorrief. Unfer beutsches Bolt mußte fich erft vom "Beisen aus Nagareth" wieder ju bem "Lamm Gottes unschuldig" bekehrt haben, ebe es die gewaltige Karfreitagspredigt Bachs, seine "Matthäus-Baffion", begriff. Gipfelt doch die Idee aller Harmonien zulett in jener Harmonie, die in der Verföhnung der Menschen mit Gott besteht, wie fie als Tat erschienen in bem: "Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm felber!"

<sup>1)</sup> Mit Bofaunen.

## 4. Geiffliche Bergmannslieder aus verklungenen Tagen.

Bon Rantor 5. Rhobe Sofgeismar. (Schluß.)

Del. Auf meinen lieben Gott.

- 719. 1. Das bergwerk in der erd hat GOtt, der Schöppfer werth, mit mancherley metallen nach seinem wohlgefallen geschaffen und formieret, ganz wunderlich gezieret.
- 2. Wär manchem bas bewußt, wie es giebt freud und luft, wo man kann bergwerk bauen, viel gut erz baraus hauen; er würd sich balb befinnen, bas bergwerk lieb gewinnen.
- 3. Oft wird ber gang ein bauch, wird schön und mächtig auch, da bricht gut erz mit haufen, man thuts zu tag auslaufen, zum schmelzen auch bereiten, bann giebt's ausbeut mit freuden.
- 4. Ift gleich auch manches mal der gang gering und schmal, wird von der vest verdrücket, von klüften auch verrücket, und thut sich ganz verlieren, daß man ihn nicht kann spüren!
- 5. Doch darf man nicht fobald, auch bei ber schlechten g'ftalt, fich gleich abschrecken laffen, man muß ein frisch herz fassen, muß beten, GOtt vertrauen und auch auf hoffnung bauen.
- 6. Denn es gar oft geschieht, wenn man ben gang nachbricht und thut zum Herren rufen, wird wieder erz getroffen, der Höchste, bem wir leben, kann balb gut ausbeut geben.
- 7. D, reicher GOtt von gnab! gieb felber guten rath, thu uns bergleut anweisen, wo wir mit schläg'l und eisen, burch beine gnab und segen, gut erz antreffen mögen.
- 8. Laß auch die Engelein, die ftarten helben bein, ein und aus mit uns fahren, daß fie uns ftets bewahren in schachten, stoll'n und strecken, vor aller g'fahr und schrecken.
- 9. Erhalt bein reines wort hier und an allem ort; thu milbiglich uns nähren, und reich ausbeut bescheren, zulobe beinem namen, durch JEsum Christum, Amen.

Für einen bergmann, wenn er in bie grube fährt.

Mel. Berr Jeju Chrift, bich.

- 721. 1. Das walt der höchste Schöpfer mein, in GOttes namen fahr ich ein. Herr JEsu Christ, ich ruf dich an, du wollst mir hülf und benstand thun.
- 2. Durch beine gnade mich bewahr vor allem schaden und gefahr; beschütz mich, Herr, mit beiner hand, daß mich nicht irgend schlag ein wand.
- 3. Dem bofen feinde fteur und wehr, daß mich tein ungethum bethor, laß beine lieben Engelein allzeit hier um und bei uns fenn.
- 4. Bend' von mir ab in gnaden auch gift, schwaden, kalten bampf und rauch; und hilf, daß ich frisch und gesund fahr wieder aus zur rechten stund.
- 5. D JGsu, wahrer GOttes Sohn, thu selber mir recht weisen an, wo eble gang zu finden seyn, daß ich erlang ben segen bein.

- 6. Wend' zu mir bein getreues herz, bescher gut anbruch und rein erz, auch fried, gesundheit, glück und heil; und gieb mir mein bescheiben theil.
- 7. Du weift, mein lieber Herre Chrift, wieviel mir gut und nützlich ift: bir fen es alles heimgestellt, gieb bu mir, was bir wohl gefällt.
- 8. Noch eines bitt ich jetzt von bir, wenn ich etwa mein'n geift foll hier aufgeben nach bem willen bein, fo laß mich felig schlafen ein.
- 9. Romm mir zu hülf an meinem end, nimm meine feel' in beine hand', und führ fie aus bem jammerthal zu bir in beinen freubensaal.
- 10. So will ich bafür allezeit hochrühmen beine gutigkeit, und mit bem ganzen himmelsheer bir ewig fagen preis und ehr.

# Lob: und banklieb eines in großer lebensgefahr gemefenen Bergmanns.

#### Mel. Allein Gott in ber Boh' fei ehr.

- 722. 1. Dein lob, o GOtt, soll immerdar in meinem munde schweben; bu haft ja mitten in gefahr erhalten mir das leben, was für soll ich doch beiner treu, die du fast stündlich machest neu, wiedervergeltung geben.
- 2. Ich hatt' schier durch ein'n schnellen tod mein leben enden muffen, ba hast du mich aus groser noth mit starker hand geriffen; drum, was du, Herr, in dieser bahn des lebens hast an mir gethan, das soll die nache welt wissen.
- 3. Auf, meine feel, und lobe Gott, vergiß nicht, ihn zu preisen; ich will bem Herren Zebaoth lob, ehr und bant erweisen; mein geift nun foll ftets seyn bedacht, zu rühmen ihn mit ganzer macht, und fich fein's lob befleisen.
- 4. Ja meinen kindern will ich diß, o groser GOtt erzählen, und ihren kindern gar gewiß, zu rühmen dich, besehlen; ich will bein güt und grose gnad, die treulich mich behütet hat, gar nimmermehr verhelen.
- 5. Sieb ferner, was mir nüglich ift, in meinem thun und leben; und hilf, daß ich zu jeder frift von herzen möge streben nach beinem reich, auf daß ich dich, und beine gnad mög ewiglich, o großer GOtt, erheben.

### Rachfchrift:

Bezüglich ber mitgeteilten "geiftlichen Berglieder" betone ich, daß ich vermute, Tielemann Avenarius sei der Dichter derselben oder wenigstens bes einen oder anderen. Meine Bermutung stüht sich hauptsächlich auf die Tatsache, daß Avenarius noch andere im Schmalkaldischen gesungene Kirchen-lieder versaßt hat, ferner auf die enge Freundschaft des Dichters mit einem meiner Urahnen, einem Bergmann und nachherigen Hüttenbesther, und endlich darauf, daß die Lieder sich nur in dem seinerzeit im Schmalkaldischen gesbräuchlichen Gesangbuch sinden. Auch die Zeit der Herausgabe des Gesangbuchs fällt mit der Zeit, als Avenarius Prediger in meinem Heimatsort war, zusammen.

x x **L**iteratur x x

1. Geiftliches Chorlieberbuch. Eine Sammlung von Chordten, liturgischen Sägen und liedmäßigen geistlichen Gesangen in dreis und vierstimmigem Sat, im Auftrag der Provinzialspnoden der Provinzen Osts und Westpreußen herausg. von der Choralbuchstommission. Königsberg, J. H. Bon (Leipzig, Ferd. Hirt und Sohn). Zwei Teile zu ie 1.75 M.

Um das vorhandene, im amtlichen Choralbuch niedergelegte Material, befonders beffen geiftliche Boltslieder, in tleinen Berhaltniffen bermertbar ju machen, murbe bie genannte Sammlung veröffentlicht. Gleichzeitig foll bamit ber Borbereitung ber rhnthmifchen Choralform ein Dienft geschehen. Es murbe ju weit führen, alle Borguge und muftergultigen Gigenicaften biefes Lieberbuches ju befchreiben. Mochten auch außerhalb ber altpreußischen Brobingen bie Chore ju ber gebiegenen und inhaltereichen Sammlung greifen; fie werden es nicht bereuen. 3m einzelnen fei nur folgendes bemerkt: Es ift im höchsten Dage zu begrußen, daß bei der überwiegenden Mehrzahl der Choralmelodien mit ber mechanisierenben Tatiftrichmanier gebrochen murbe. Wir hatten nur gemunicht, bag nun nicht wieder durch "Neugestaltungen" bem Schnurleib der Taktftriche doch ein hinterpförtchen aufgetan worden mare, g. B. Die 6/4 (3/2)-Teilung von "Herr Gott, dich loben alle wir" (II, Rr. 36) halten wir für ungludlich; bie Rabengen enben mit Ausnahme ber Schluftabeng auf bem schlechten (britten) Tattteil, und bie gewichtigften Atzente fallen auf unbetonte Textsilben. Es ift nicht einzusehen, mas eine folche Tatteinteilung eigentlich leiften foll; benn wenn baburch weder ber Rhpthmus noch bas Berftanbnis ber harmonifierung geforbert wirb, bann bleibt als Effett ber Tattftriche lebiglich bie leichtere Rählbarteit übrig; zum rein mechanischen Abzählen ber rhpthmischen Borte genugt aber ber im notenbild borhandene bereits genau menfurierte Unterschied bon Sangen und Rürzen. — In bezug auf die Gestaltung der harmonisierungen erscheint uns manche Septimenverwendung als bedenklich, den Charakter der alten Welodien verwischend, 3. B. II, in bem Lutherlieb Rr. 59 (Gie ift mir lieb, die werte Magd) in der vorletten Beriode, ferner in I, 27 (D Welt, ich muß dich lassen) der Gebrauch des verminderten Septakfords. Dasselbe gilt zuweilen von der reichlichen Sextaktordverwendung, an Stellen, wo man energischere Baßschritte erwartete. In I, 85 (In allen meinen Taten) stört nach unserem Empfinden die gefünftelte Tenorführung bei "raten", Borhalt nach oben gur Ottabe des Baftions. Nicht gelungen erscheint uns die Affordsolge in II, 85 vom 3. zum 4. System bei "In Lieb und Leid", besgleichen die Schlufpartie von I, 85; ebensowenig I, 80 erfte Salfte. - Die Auswahl ber geiftlichen Boltslieder neueren Geschmads hatte etwas unerbittlicher in ber Rritit fein burfen gegenuber ben nummern II, 97. 115. 132. Ginige vornehm gehaltene neue Sage von 3. bienen ber Sammlung gur Bereicherung und gum Schmud. Aber warum fehlt & Mergner, ber charattervollfte geiftliche Liebertomponift ber Reuzeit? Im übrigen begludwunichen wir bie Rommiffion jum gelungenen Gangen.

2. Sammlung Göfchen. Das bentiche Rirchenlied in seinen charatteristischen Erscheinungen, ausgewählt von Brof. Dr. Fr. Spitta, Strafburg I, Mittelalter und Reformationszeit. Geb. 80 Bf.

Das Kirchenlied als Dotument bes religiösen Lebens im Anschluß an die verschiebenen Perioden der kirchlichen Entwicklung durch charakteristische Auswahl der Dichtungen zu schildern, das ist der führende Gedanke dieser kleinen, aber inhaltreichen Schrift, die wir hiermit herzlich empsehlen. Gerne wird sich der Leser von dem feinsinniger Verfasser durch die Jahrhunderte sühren lassen, und die kurzen Quellenangaben werden zu weiterem Studium anregen. Über die "schiesen Abeorien über den angeblichen objektiven Charakter des Kirchenlieds" wollen wir nicht richten. Ganz ohne solche Theorien wird berjenige niemals auskommen können, der von guten Günden veranlaßt, das Kirchenlied als Volkslied der individuellen Lyrik kleinerer Kreise gegenüberzusktellen weiß. Mufitalische Atufit von Brof. Karl L. Schäfer. Mit 36 Abbildg. Geb. 80 Pf.
Eine sehr instruktive Einführung in die Prinzipien und Probleme der Atustik. Besonders interessant sind die gründlichen, gegen die Riemann'sche Theorie, welche auch von A. v. Dettingen vertreten wird, gerichteten Ausführungen über das Berhältnis von Konsonanz und Tonverwandtschaft (Obertonreie, Untertonreihe — Dur, Moll). Der Vers.
versicht die Stumpf'sche Verschmelzungstheorie.

3. Das hauptorgelwert und bie hilfsorgel ber St. Dichaelistirche in hamburg, besprochen von Afred Sittard. hamburg, Bopfen u. Maafch. 1 M.

Als am 3. Juli 1906 die alte Michaelistirche ein Raub der Flammen geworden war wurde der Wiederausbau in der alten Gestalt beschlossen. So hat auch die neue Orgel im großen und ganzen den alten Prospekt behalten. Die Entwürse von Prof. Lessing (Berlin), die Programme von Meder u. Spengel fanden ihre Aussührung durch die Hof Orgelbaumeister Walder u. Co., deren Leistungssähigkeit auf dem Gebiet der elektropneumatischen Traktur den Ausschlag gegenüber hervorragenden Konkurrenzsirmen gab. Die Orgel hat eine Höhe von 17,60 m und einen oberen Grundriß (in 7 m Höhe von 70,50 qm; die Breite beträgt 16,30 m; die Tiese ist 7,14 m. Die Rohmaterialien repräsentieren allein einen Wert von 43 597 M. Sie hat 5 Manuale und im ganzen 12 173 Pseisen bei 125 Stimmen. Besonders interessieren wird jeden Organisten) daß auch die 32 süßigen Prinzipalpseisen ganz aus Zinn gebaut sind; überhaupt überwiegen die Zinnpseisen. Aus Zink sind nur die Schallbecher der stärkten Rohrwerte, aus Holz einige 16 süßige Bedalstimmen und die Gedalte hergestellt. (Auch S. Bach sorderte Holzgedadte.) Über den reichhaltigen Mechanismus und die Vorzsüge dieses größten deutschen Orgeswerts möge man die tressliche Schrift selbst nachlesen!

#### 4. Mitteilungen ber Mufitalienhandlung Breittopf u. Bartel, Leipzig.

Nr. 109 bringt in erster Linie die für die Musitgeschichte hochwichtige stiltritische Untersuchung Arnold Scherings über die niederländische Orgelmesse im Beitalter des Josquin, die er unter völlig neuen Gesichtspunkten betrachtet. Als praktische Beispiele werden hierzu einstimmige Chor- und Sololieder des 16. Jahrhunderts mit Instrumentalbegleitung angekündigt. Unter den sonstigen musikgeschichtlichen Berössentlichungen ist die dritte Auswahl der sechs Trienter Codices zu nennen, die seit ihrer Berössentlichung den Ausgangspunkt für eine Fülle wichtiger Erörterungen bilden, die die Wissenschaft noch lange beschäftigen werden. Ferner die Einsührung zu den Berössentlichungen der Wiener Instrumentalmusik vor und um 1750, die den Nachweis liesern dürsten, wie die früheren Werke Handns von Wiener Lokalmeistern beeinslußt waren. Von besonderem Interesse dürste auch die Einsührung in Krepschmars Geschichte des Neuen deutschen Liedes, wohl des besten und selbständigsten Buches, das über diesen Gegenstand geschrieben werden konnte, sein.

5. Der Rirdender. Beitschrift für tathol. Kirchenmusit. 42. Jahrgang. Mit Musitbeilage. Bregenz, J. U. Teutsch.

Juli 1912: Das Bortamento und Tremolo im Kirchengesang. — Ausbildung ber tath. Chorregenten und Kgl. bayerische Musikschlen. — Generalversammlung bes Diözesanzägilienvereins Augsburg. 28. Mai 1912 in Tannhausen. — Besprechungen. — Einlagen nach dem römischen Kirchen-Kalender und dem Wiener Direktorium (7. Juli bis 25. Aug.).

August-September 1912: Die heutige Demoralisation unserer tatholischen Kirchenmusik. — Musikgeschichte in Beispielen. — Zur vorjährigen G. B. bes Allgem. Bazilienvereins in Innsbruck und zum Franksurter Bäzilienparlament. — Selbsterlebtes. — 5. Jahresbericht der kirchenmusikalischen Jahreskurse der St. Eregoriusgesellschaft zu Beuron vom 15. Okt. 1911 bis 15. Juni 1912.

6. Karg-Clert, Sigfried, op. 91: Die Runft des Registrierens. Ein Hand- und Nach- schlagebuch für Spieler aller Harmoniumshifteme. 1. Teil: Das Drucklustinstem mit Einschluß des Kunstharmoniums. Die Afthetit der Registriertunst usw. 2. Teil: Das Sauglustshiftem. Normalharmonium und Abweichungen davon usw. 3. Teil:

Bergleichende suftematische Tabelle zur felbständigen Registrierung und Umregistrierung von Noten eines Sustems für ein anderes. Berlin, Simon's Berlag. Jeder Teil einzeln täuslich. 20—25 Lieferungen zu je 1,60 M.

Rein geringerer als ber + D. Joh. Rahn bat bor vielen Jahren icon bem Sarmonium eine große Rutunft versprochen. Die Geschichte ber letten Sabre bat ihm recht gegeben. Die besten Sarmoniumfabriten find mit Auftragen überhauft, und bie Sarmoniumliteratur ift im fteten Bachetum begriffen. Gin Blid in den Reichtum bes Sarmoniummufit-Ratalog bon C. Simon-Berlin ruft unfer Staunen mach. Ge hat aber auch das Anstrument fortgesent Berbesserungen erfahren, und seine Vermendungsmöglichteit murde ungemein gehoben. Run hat bas Sarmonium in S. Rarg-Elert einen gang berborragenden Interpreten gefunden, der ichaffender und ausstbender Runftler aualeich, mit feinem Berständnis allen Möglichkeiten und Rombinationen bes Sarmoniums nachzugehen verfteht und mit außerordentlicher Rlarbeit ben Lefer barüber zu belehren meiß. Sunderte von Literaturbeispielen geben prattifche Anleitung; auch die Sarmoniumhautunft ift in grundlicher Beise berudfichtigt. Das Riefenwert, welches bier S. Rarg-Elert unternommen hat, verspricht ein Fundamentalwert für bie gange Rutunft hes harmoniums und harmoniumspiels zu werden. Etwas Abniiches bat bisher noch nicht existiert, und es ift bem Berlag ernstlich dafür zu banten, daß er ben Schritt jur Berausgabe gewagt hat. Auch die Inftrumentenfabriten follten es beachten

- 7. Meifter, Robert: Examenklide. Eine Sammlung für die Orgel als Bortragsstüde bei den Abgangsprüfungen vom Seminar und den zweiten Lehrerprüfungen im Orgelspiel, sowie zum kirchlichen Gebrauch. Großlichterselde, Vieweg. 4. heft. 1,20 M. Das 4. heft dieses von uns wiederholt empsohlenen Unterrichtswertes reiht sich den vorausgehenden heften würdig an. Lauter echt orgelmäßige gute Sähe, die auch im Gotteshause ohne Bedenken gedraucht werden können.
- 8. Fifger, Dich. Gotthard: Behn Choralvorfpiele mit Fingersap, Bedalapplitatur und anderen instruttiven Fingerzeigen versehen von D. Deine. Berlin-Großlichterselbe, Chr. Bieweg. 1,50 M.
- M. G. Fischer, geb. 1773 zu Alach bei Ersurt, † 1829 als Seminarmusitlehrer in Ersurt, gehört zum "Mittelstand" unter ben Komponisten, sowohl was die künstlerische Phantasie als den Stil betrifft, der zwischen Bach und der Neuzeit steht. Bon außerordentlichem Werte sind seine Orgelstüde für den Unterricht; zum Teil werden sie auch noch den gereisten Organisten im Gottesdienst befriedigen. Als nächste Stufe des Fortschritts können etwa die im gleichen Verlage erschienenen acht Präludien und Jugen von Seb. Bach gelten, herausgegeben von G. Hecht.
- 6. O Welt, fieh hier bein Leben, tomp. von Fr. Mergner. Aus "Baul Gerhardts Liebern" (Berlag v. Deichert, Leipzig), hettographiert 500 Stud 35 M., einzeln 10 Pf. franto zu beziehen vom Sohn des † Komponisten, Pfarrer G. Mergner in Ebelsselb i. Oberpfalz.

Die zahlreichen Freunde der eblen Mergner'ichen Kunft werden sich über biefen 4-stimmigen Sat bes tiefen Passionsliedes herzlich freuen. Wer aber M. noch nicht tennt, der ergreise diese billige Gelegenheit, ihn tennen zu lernen; er wird gewiß balbigst sich der wachsenden Mergnergemeinde anschließen.

7. Bur Beachtung werben einftweilen empsohlen: Lieberbuch für Mittelschulen und mehrNassige Bolksschulen mit einer Chorgesangschule von Fr. Kienapsel. Kantor und Organist zu Königsberg i. Pr. 2 Bande, ein- bis dreistimmig, geb. je 1,40 M. Verlag von Diesterweg, Franksurt. — Die Tonleiter im Clementarunterricht von R. Rußbaumer. Innsbruck 1912. 1 M. — Der Bolksschulgesang auf natürlicher Grundlage, für die Hand des Lehrers herausgeg. von Dr. Heinr. Schmidt, Bahreuth. München 1912, 3 Heste zu je 15 und 20 Ps. — Abolf Bernhard Marz. Musital. Schriften. Band I. Hildburghausen 1912, Cadow und Sohn. Brosch. 2 M., geb. 2,50 M.

### Musikbeigaben.

### 1. Bum Sarfreitag.



Beilage gur "Siona", Monatsichrift für Liturgie und Rirchenmufit. Gutersloh, C. Bertelsmann.



### 2. Serr, ftrafe mich nicht.





### 3. Auf den Karfreitag.



Drudfehler: In Beilage Nr. 2 M. M. J=88. – Ferner im vorletzten Tatt ber 1. Seite im Tenor h a h (ftatt  $\overline{c}$  a h).

# Weltmission und

### theologische Arbeit.

Habilitationsschrift für einen Lehrstuhl der Wissionswissenschaft an der Univers. Berlin von J. Richter, D. theol., D.D.

Breis 2 M., geb. 2,50 M.

Diese Schrist zeichnet in allgemeinen Umrissen und charatteristischen Zügen die Lage der Welt, wie sie Objekt der Weltmission ist und gibt zu verstehen, wie die beimatliche Christenheit allmählich in diese Missionsaufgabe hineingewachsen ist. Sie stizziert, wie sich prinzipiell die Missionsaufgabe gestaltet und greist einige markante praktische Missionsaufgaben heraus, um an ihnen zu zeigen, wie sich die Mission mit ihnen auseinanderzusehen bemüht. Zum Schluß bringt sie einige Bemerkungen über die Eingliederung dieser Arbeiten in den Betrieb der theologischen Wissionschaft.

Berlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Jur 100jährigen Wiedertehr der Befreiungstriege:

### Ernft Morit Arndt.

Sein Leben und Arbeiten für Deutschlands Freiheit, Ehre, Einheit und Größe. Von R. Thiele. Statt 2,40 M. für 1,20 M., geb. statt 3 M. für 1,50 M.

### Luife, Königin von Preugen.

Son F. Ubami. Pracht-Ausgabe: 18. Aust. Mit dem Bitdnis der Königin, einem Abdruck ihrer Schriftzüge u. 12 Junit. 4,50 M., geb. 5 M., sein geb. m. Goldschn. 6 M. Wohlf. Ausgabe: 19. Aust. Mit Titelbild 1 M., geb. 1,50 M., mit Goldschn. 2 M. Ausgabe von L. Epstein: Kart. 70 Pj.

### Theodor Körners Werfe.

2 Leinenbanbe. 3 M.

# Graf Port von Wartenberg.

Bilber aus bem Kriegsleben 1806—1814. Kart. 70 Af.

### Der Maricall Vorwärts,

Leberecht Fürst Blücher von Wahlstatt. Bon D. Soffmeister. Kart. 70 Pf.

### Reichsfreiherr H. Kr. Karl von und zum Stein.

Ein Lebens- und Charafterbilb bes großen Staatsmannes von L. Epstein. Rart. 70 Bf.

#### Die Brüder von Wedel.

Vaterländisches Drama in 5 Aufzügen aus den Jahren 1809 u. 1813 v. R. Falte. Kart. 70 Pf.

### Bilder aus den Freiheitsfriegen.

Bon Ferd. Schmidt. 3. Aufl. Kart. 70 Pf.

### Nacht und Morgen.

Erzählung aus den Jahren 1812—13. Bon Ferd. Schmidt. Kart. 70 Pf.

### Undreas Hofer

und der Freiheitstrieg Tirols im Jahre 1809 von H. Ritter. Mit 4 Abbild. Kart. 70 Pf

Verlag von C. Bertelsmann in Gutersloh.

### Für die Pallionszeit:

Andachten für die heilige Karwoche und bas Ankerfichnugsfeft, sowie für die Dashons- und Ofterzeit überhaupt. Auf Grund der 3. Bugenhagenichen Baffions- und Ofterharmonie und anderer Schriftlesungen mit und ohne Responsorien, Ansprache und Chorgesang, Beilagen aus der Baffioneliturgie. Bon D. M. Berold. 3 M., geb. Daraus einzeln:

Karfreitagsandacht. Die heilige Passion nach den vier Evangeliften mit eingelegten Altars. Gemeindes und Chorgefängen. Tertblatt. 100 Ex.

1 M., 500 Er. 4 M.

Liturgische Vassionsfeier auf den Rach-Karfreitag.

Musgabe mit Gefängen für gemischten Chor. Bugleich Bufammenftellung der bedeutsamften Chorgefange für die Paffionszeit und den Rarfreitag. Bon Pfr. Chr. Drömann. 60 Pf. (10 Er. 5 M.: 50 Er. 20 M.)

Ausgabe für die Band ber Gemeindeglieder. 25 Bf. (50 Er.

7,50 M.; 100 Er. 10 M.; 1000 Er. 80 M.)

Baffonale. Liturgische Formulare mit Sprüchen, Liedern u. Gebeten, nebst einer Ginleitung zu ben fieben Baffionsfeiern. Auf Schoeberleinscher Grundlage auch für die einfachften Berhältniffe paffend zusammengestellt und vielseitigen Bünschen entsprechend nach langiähriger Erprobung in Druck gegeben von Chr. Dromann. 1 M., geb. 1.25 M.

Ausgabe für bie Band ber Gemeinbeglieber. 25 Bf. (50 Er.

7.50 M.: 1000 Er. 80 M.)

Die Baffion unferes herrn Jesu Christi in Gottesdiensten für die Fasten-2 M., geb. 2,40 Mt.

Für Offern:

Der Kauptgottesdienst des Osterfestes u. der öfterlichen Zeit. Liturgifd-musikalischer Muszug aus bem neuen medlenburgifden Rantionale in moderner Rotenschrift von D. Mt. Berold. 1 D. Darque einzeln: Seiliges Ofterfeft. Liturgifder Gottesbienft. Textblatt. 100 Gremplare 1 M. 500 Expl. 4 M.

### Für Pfingsten:

### Der Sauptgottesdienst des heil. Pfingstfestes.

Liturgifd-mufitalifder Muszug aus dem neuen Medlenburgifden Rantionale in moderner Rotenschrift von D. Dt. Berold. Dit vier-, brei- u. zweift. Chorgefängen. 1,20 M. Auch für bie Trinitatiszeit zu verwerten.

Beiliger Pfingftag. Liturgifder Gottesbienft. Textblatt. 100 Er. 1 D.,

500 Er. 4 M.

### Bum Reformationsfelt:

Siturgische Besper Bur 400jährigen Gedachtnisseier der Geburt D. M. Luthers, sowie auf das Seft der Beformation. Bollftandig liturgifch-mufitalifch ausgearbeitet und famt den Melodien herausgegeben von D. M. Berold. 3. verm. Aufl. 80 Bf.

Car A. A. Car

# Siona

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Zur hebung des kirchlichen bottesdienstes begründet mit † D. L. Schoeberlein, Prosessor der Theologie in böttingen, und unter Mitwirkung von belehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Aisch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



butersloh / / Druck und Verlag von C. Bertelsmann

Mit Mufitbeigaben jährlich 5 M., mit dem Korrespondenzblatt des Ev. Kirchengesangvereins für Deutschland 6 M.



erfi züc No

# **Farmoniums**

ersttlassisches Fabritat, in seinster Aussührung mit herrlich enzudendem Orgelton, Spielapparate, womit jedermann ohne Notenkenntnis 4 stimmig auf dem Harmonium spielen sann. Harmoniums mit eingebautem Spielapparat, sosort von jedem ohne jede Notenkenntnis zu spielapparat, eie unter langjähriger Garantie und Probelieserung direkt ab Fabrit am billigsten von

### Bermann Ummann=Rofe

Musitwerte Zailfingen, Buttemberg. Gebrauchte Inftr. billigst. Rataloge frei. 12. 10.

Berlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Der Pastor als Liturg.

Ästhetisch-liturgische Betrachtungen

von

Paftor E. Sydow.

1,20 m.

Ans dem Inhalt: Der äußere Zustand der Kirche. — Der Schmuck des Kirchengebäudes: Wände, Senster, Altar, Altar- und Kanzelbekleidung, besondere Gelegensheiten, hohe Seste. — Erscheinung des Pastors: Vorbereitung auf Liturgie und Predigt; auf dem Wege zur Kirche; das Grüßen im Ornat. — Das äußere Verhalten während des Gottesdienstes: Liturgie, Predigt, Schlußliturgie; Abendmahlsseier, Cause, Beerdigung; außerordentliche sessendenten.

Das praktische, übersichtliche Bücklein verrät guten Takt für das, worauf es bei kirchlichem Handeln ankommt; es gibt geziemende Ratschläge und geißelt die vielen Ungehörigkeiten, welche in der Praxis begegnen können und wirklich begegnen, scharf und geschickt.

# G. F. Steinmeyer & Co. Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung;

Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise;

Preislisten kostenfrei.

6. 4

# Se Siona se

**>-is-is-is-is-is-is-i**+-i+-i+-i+-i+-i+-i+-i+-i+-i+-i+-i+-i+-i

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Infall: Abhandlungen und Auffähe: Über die Motetten Sebastian Bachs (Forts.) — Das neue Psalterium Breviarii Romani (Schluß). — Gedanken und Bemerkungen: Das Christentum in Wagners Parsissal. — Literatur: Hamburgisches Choralbuch. — Bollskirchenkonzerte von O. Richter und andere Rezensionen. — Handl (Gallus), Opus musicum IV. Teil. — Chronik: Zum Gedächtnis v. Liliencrons. — Joh. Pachelbel. — Heidelberger Bach-Reger-Musikselt 1913. — Rleinere Nachrichten. — Gustav Borchers †. — Musikveilage: Auf, auf, mein Herz, mit Freuden, von J. Crüger. — Halleluja, jauchzt, ihr Chore, Wotette von C. Bh. Simon.

### Abhandlungen und Auffähe

### 1. Über die Motetten Sebaltian Bachs.

Bon Rirchenmufitbirettor Bernh. Arieb. Richter (Leipzig)

(Fortfegung.)

Benn man den Aufzeichnungen der Cuftoden der beiben Hauptlirchen auch in biefer Angabe Glauben ichenten tann, fo mar bie Ginrichtung ber Gebächtnisgottesbienfte in Leipzig zu Bachs Lebzeiten noch nicht alt. Manual bes Gottesbienstes ber Nicolaikirche führt einen folden 1719 an: "Dom. XII. p. Trin. (27. Aug.) ift anstatt ber orbentlichen Befper eine Gebachtniß-Bredigt megen bes fel. Berrn Appellat: Rathe von ber Burg Absterben von Sn Lic. Romano Tellern gehalten worden. Tert: Bf. 118 v. 19." Daneben fteht: "jum 1 ftenmahl" und barunter: "biefe ift bie erfte Bebachtniß Bredigt an biefer Rirche gewegen." Gine zweite Gebachtnispredigt fand im September besselben Jahres ftatt. Auch bei dieser hielt Archibiakonus Teller bie Bredigt. Erft Ende bes Jahres 1722 folgten bann turg hintereinander vier Gedächtnispredigten auf vornehme Berftorbene, alle vier Diefe feche Bebachtnisprebigten vom Superintendenten Depling gehalten. fallen in die Zeit vor Bachs Kantorat. Am 18. Juli, dem 8. Sonntag nach Trinitatis, fand unter ber Befper, d. h. an Stelle des Befpergottesbienstes, eine wieder von Denling gehaltene Bredigt ftatt zum Gedächtnis auf die Frau Oberpostmeisterin Rafin. Der Bredigttert mar Rom. 8, 11: So nun ber Geift bes, ber Jesum von den Toten auferwecket hat usw. Demselben Rapitel bes Romerbriefes gehört auch die Berikope des 8. Trinitatissonntags an, über die nachmittags nach Borschrift gepredigt wurde. Es liegt doch nun nahe, anzunehmen, daß Bach, der neue Kantor, den Auftrag befam, ju diefer Feierlichteit eine Motette au fcreiben, und bag er bei Schaffung feiner erften

6tona. 1913. Rr. 4.

X X

4

Gelegenheitsmufit abnlich empfand wie turz vorber am Rarfreitag (1723. nicht 24!), als er in ber Johannisvassion ber Gemeinde ein Bert pon bis babin nicht gekannter innerer und außerer Große vorführte. Bie unter ben Rirchenkantaten bie in ber erften Leipziger Reit verfaßten bie anbern ber früheren und auch späteren Reit noch weit überragen, fo ift auch biefe, wie wir annehmen, erfte in Leipzig geschaffene Motette von fo großem Umfang und babei von einem Inhalt, daß man fich nur immer fragt, mas mohl bie erften Borer biefes Bunberwerts bazu gefagt haben mogen, und ob ihnen wohl auch nur eine Ahnung von seiner Große und Tiefe aufgegangen fein mag. Die Borgange bei ber Reier mogen folgende gewesen fein. Die Berftorbene hat in ihrem letten Billen ben Bunfch ausgesprochen, bag bas Lieb "Refu, meine Freude" bei ihrem Begrabnis gefungen merbe. Bierfür fpricht auch bas lateinische Ginlabungsprogamm bes Universitätsrettors gur ber Feierlichkeit am 18. Juli 1723, aus bem man entnehmen tann, bag bie Entschlafene ein von der Welt ab- und Refu augewandtes Leben geführt babe. momit fich die Bahl bes Liebes recht gut erklärt. Diefes herrliche Lieb, beffen Ginführung in ben Gottesbienft im 17. Sahrhundert noch auf Schwierigfeiten fließ, mar zu Bachs Zeiten allgemein beliebt und murbe auch gern bei Trauerfeierlichkeiten gebraucht. Es war vielfach Sitte, für die eigene Beerbigung Text und Lieb vorher ju bestimmen; beruhten boch viele Stiftungen für die Thomasschule auf Bestimmungen, daß am Tobestage bes Stifters ober ber Stifterin gemiffe Lieber gefungen werben follten. Daß auch ber Brebigttert von ber Borftorbenen felbft ausgewählt worben fei, mochte ich bezweifeln. Es mare boch ein großer Bufall, wenn ein fruber gemablter Bers fich gerabe mit ber Beritope bes betreffenben Sonntags, an bem bie Feier ftattfanb, beden follte. Bielleicht gibt bas Archiv ber in ber Nabe Leipzias noch anfässigen Familie spater einmal über biefe Dinge genauere Austunft. bem von Denling als Tert gewählten 11. Bers bes für Trauerfeierlichkeiten oft verwendeten Rapitels bes Romerbriefes (auch ber Tert ber Erneftischen Trauermotette ift aus ihm!) nahm Bach noch ben 1., 2., 9. und 10. Bers besfelben Rapitels, indem er fie ben fechs Strophen bes Francfichen Sefus. liebes einfügte. Daß bie Bereinigung bes Liebes mit ben Berfen ber Epiftel. bie Bach wohl felbft vorgenommen haben wird, ein befonders Ginheitliches ergeben habe, wird man taum behaupten tonnen. Lieft man ben Tert für fich, fo will einem die Busammenftellung, die fich wohl aus ben außeren Umftanben erklart, boch etwas gezwungen erscheinen. Wie aber Bach bie für Bertonung gelegentlich fproben Bibelverfe ju gewaltigen funf. und breiftimmigen Choren ausbaut, fie mit ben innigen Choralftrophen wechseln lagt, wie er ben ersten und letten großen Chor burch Berwendung gleicher, mit bochfter erfinderischer Rraft geftalteten Themen in engfte Beziehung zueinander bringt und in berfelben Absicht bie erfte und lette Choralftrophe in gleichem Tonfat wiedergibt, und wie er fo scheinbar wenig Busammengehörenbes ju einer Ginheit gestaltet, bas ift munberbar und bebt biefe Motette auch unter ben höchsten Werken bes Meisters auf eine höchste Stelle, vergleichbar vielleicht

nur bem durch gleiche Einheitlichkeit und erfinderische Rraft ausgezeichneten niemlich um biefelbe Reit entstandenen Magnificat. — Beitere Gebächtnispredigten fanden erft am 14. Marg und 8. Juni 1725 ftatt; Die Texte hat Bach nicht in Mufit gesetzt. Im Januar 1726 war die Frau des Stadtbauptmanns Winkler gestorben. Der Gatte peranstaltete Montag, ben 4. Febr. eine Gebachtnisfeier, bei ber wieder Depling predigte. Der Tert mar Refaia 43, 1 u. 5: "Rurchte bich nicht, benn ich habe bich erlöfet; ich habe dich bei beinem namen gerufen; du bift mein." Für biefe Feier hat Bach febr wahrscheinlich seine Motette mit gleichem Tertanfang geschrieben. Er bat die Worte "benn ich babe bich erlofet — bu bift mein" zu einer wunderbaren dreiftimmigen Ruge verarbeitet, zu der ber Sopran zeilenweise bie 11. und 12. Strophe bes befannten Gerharbtichen Liebes "Warum follte ich mich gramen", pon benen bie erstere mit ben Worten beginnt; "Du bift mein, weil ich bich faffe" au fingen hat. Schon bie Bahl biefes Liebes, bas febr oft als Sterbelied gebraucht murbe, beweift, baf es fich auch bei biefer Motette um eine Trauerfeierlichkeit gebanbelt baben muß.

Für den ganzen ersten Teil der Motette hätte nun Bach bloß die Worte "Fürchte dich nicht" zur Verfügung gehabt, die er doch nicht immer und immer wiederholen konnte. Deshalb nahm er aus dem 41. Rapitel des Jesaia den konkordanten 10. Bers, der, mit denselben Worten beginnend, fortfährt: "ich bin bei dir; weiche nicht, denn ich din dein Gott. Ich stärke dich, ich helse dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit." Diese Worte gaben Bach reiche Gelegenheit, einen glänzenden achtstimmigen Einleitungschor zu schreiben, der mit seinen 77 Takten den 73 Takten der solgenden Choralfuge genau die Wage hält. Wundervoll ist der Schluß der Motette, wo der Inhalt des Textes: "Fürchte dich nicht — du bist mein" noch einmal in achtstimmigen Harmonien zusammengesast wird.

Daß bie Motette "Romm, Sefu, tomm, mein Leib ift mube" eine Begrabnismotette gewesen sein muß, beweift mehr noch als bei ben andern Motetten ihr Text. Man wußte bisher nicht, woher ber Text flammte. Spitta hielt ihn für eine grienhafte Gelegenheitsbichtung, wohl beshalb, weil beren Schema zu teinem vorhandenen Rirchenlied paffen wollte. Wenn ich auch ben Dichter nicht angeben tann, fo boch bie Quelle, ber Bach bas Lieb Es fteht in bem großen achtbanbigen fog. Wagnerschen entnommen bat. Gefangbuch, bas ber Leipziger Bürgermeifter Baul Bagner zusammenftellte. Der Diatonus ber Nicolaitirche Mag. Joh. Gunther gab bas Bert 1697 unter bem Titel "Anbachtiger Seelen geiftliches Brand- und Gang-Opfer" in Leipzig heraus, nachbem ber eigentliche Verfaffer, ber im Berte nicht genannt wird, mahrend bes Druckes gestorben mar. Diese reichhaltigste Liebersammlung ber evangelischen Rirche enthält über 4500 Rirchenlieder. Im 8. Band, unter ben Sterbeliebern, fteht S. 326 bas Lieb mit ber Überschrift: "Johann. 14 v. 6. In eigner Meloden". Das Lieb hat 11 fiebenzeilige Strophen, von benen Bach nur die erfte und lette für feine Romposition benutt hat. Jebe Strophe fchließt mit ben Borten "Du bift ber rechte Beg, die Bahrheit und

bas Leben", im Anschluß an die Stelle aus bem Johannesevangelium. burch wird auch erklärlich, warum Bach in biefer Motette bem San, ber biefe Borte enthält, eine fo unverhältnismäßige Ausbehnung gegeben bat, fie find eben ber eigentliche Inhalt und Rern bes gangen Gebichtes. Der Dichter bes schönen Liebes hat fich bis jett nicht ausfindig machen laffen, auch nicht ber Romponist ber bagu gehörigen Melobie. Bielleicht ftammen Tert und Beife aus Schlefien. Dag die Melobie ber letten Strophe in ber Bachichen Motette bie bem Lieb "eigne" fein konnte, ift naturlich ganz ausgeschloffen; benn biefe wunderbar arienhafte Beife tann nur von Geb. Bach herrühren. Nach einer Mitteilung im 4. Band von Rochlit' "Rur Freunde ber Tontunft" foll Geb. Bach "schon erblindet" biefes hohe Lied ber Sehnsucht nach bem ewigen Leben einem feiner jungeren Sohne in die Feber biktiert haben. Diefe Ergablung ift sonft nicht beglaubigt und beruht wohl auf einer Berwechslung mit dem tunftreichen Choral "Bor beinen Thron tret' ich hiermit", ben Bach tatfachlich in ben letten Lebenstagen feinem Schwiegerfohn Altnitol in die Feber bittiert bat. (Fortj. folgt)

#### 2. Das neue Psalterium Breviarii Romani.

Bon Baftor em. 3. Borging, Göttingen.

(Schluß.)

Da beren Bunsche schon vor der Übernahme bes Bontifikats auch bie seinigen gewesen seien, so habe er, ber Bapft, die Sache einer Ungabl gelehrter und fleißiger Manner übergeben; als Richtschnur habe bei ber neu einzuführenden Reform neben ben allgemeinen Befichtspuntten 1) bas boppelte Pringip gebient, einerseits bem Beiligentult nichts qu entgieben, anderseits bem Rlerus nicht größere Laften aufzulegen, vielmehr die bisherigen au milbern. Die Neuordnung best Psalterium, Die als erfter Schritt gur Reform bes Breviers und bes Miffale ju gelten habe, folle mit bem 1. Januar 1913 in Rraft treten und ber Gebrauch best alten Psalterium verboten fein. Darauf folgen in Tit. I-IX bie neuen Rubriten für bas Brevier und in Tit. X-XII biejenigen bes Miffale. Hieran schließt sich zunächft bas Ordinarium divini Officii, worin ber Bang ber einzelnen Soren mit ihren Humnen, Rapiteln, Berfiteln de tompore beschrieben wirb; im Psalterium folgt bann bie neue Berteilung der Pfalmen. Faffen wir junachft bie Anordnung biefes lettern ins Auge. Die Matutin bes Sonntags und ber Bochentage hat je 9 Pfalmen mit ben entsprechenden 9 Antiphonen. Sonntagsmatutin verläuft in brei Notturnen mit je einem Berfitel und je brei Lektionen, 2) die Ferialoffizien haben eine Rokturn mit einem Berfikel

<sup>1)</sup> Ut in recitando Divino officio Lectionibus statutis sacrae Scripturae cum Responsoriis de tempore occurrentibus debitus honor frequentiore usu restitueretur; dein vero ut in sacra liturgia Missae antiquissimae de Dominicis infra annum et de Feriis, praesertim quadragesimalibus, locum suum recuperarent.

<sup>2) 3</sup>m gangen alfo 3 Berfitel und 9 Lettionen wie bisber.

und brei Lettionen; fie find aber fo eingerichtet, daß fie auch fur die Festtage au gebrauchen find, indem bann die neun Pfalmen auf brei Nokturnen jebes mit besonderem Berfitel 1) — verteilt werben. Für die Laubes gibt es hinfort im Sonntags: wie im Ferialoffizium ein boppeltes Schema. Sonntags-Laubes I behalten bie bisherigen Pfalmen de Dominica, nur bag bie Pfalmen 66 (67), 149, 150 wegfallen; die Pfalmen ber Sonntags-Laubes II find die bisher schon von Septuagesimä bis Balmarum gebräuchlich gewefenen (f. o.) mit ber einzigen Abanberung, bag bas Canticum Benedicite burch bas Canticum Benedictus es Domine (Dan. 3, 52-57) erfest wird. Die Ferial-Laudes I haben (mit Ginschluß bes Canticum) 5 täglich wechselnde Bfalmen, beren aweiter ber bisher gebräuchliche charafteriftische Pfalm,2) beren fünfter immer ein Dantpfalm ift. Die Cantica biefes erften Schemas find gang neue, namlich bes Canticum David, 1. Bar. 29, bas Canticum Tobiae, Tob. 13, das Canticum Jubith, Judith 16, das Canticum Jeremiae, Jer. 31 das Canticum Isaiae, Jes. 45, 15-26, und endlich für Sonnabend das Canticum Ecclesiastici, Sir. 36, 1—16. Das zweite Schema ber Ferial-Landes gilt nur für die Abventszeit, für die Reit von Septuagefima bis Rarfamstag und für die gewöhnlichen Bigilien. Der erfte Pfalm wird hier ftanbig burch Pfalm 50 (51) erfett; ber ausgefallene Pfalm wird bann in bie Brim verlegt, fonft unterscheibet fich biefes Schema von bem gewöhnlichen nur durch die Cantica, welche die früher an den Ferialtagen üblichen find (f. v.). - Die Berteilung bes 118. (119.) Bfalms auf die Brim und die kleinen Horen findet nur noch im Sonntags-Offizium statt. An den Wochentagen haben die Brim und die kleinen Boren je brei täglich wechselnbe Pfalmen, ebenso wechseln wie bisher die fünf Besperspalmen; die alten Psalmen des Rompletoriums bleiben — unter Begfall von Bfalm 30 (31), 1-6 — für ben Sonntag, ben übrigen Tagen find je brei täglich wechselnde Pfalmen Die Romplet bes letten Wochentages schließt mit Pfalm 102 Rebem Tage find nach Möglichkeit bie charatteriftischen Bfalmen (103).belaffen morben.

Inwieweit ist nun durch diese Reform den drei erwähnten Mißständen abgeholfen?

1. Eine bebeutenbe Kürzung bringt die Reduktion der Pfalmenzahl von 12 bezw. 18 auf 9 in der Matutin mit sich; sodann sind die längeren Pfalmen durchweg in mehrere Teile zerlegt, z. B. 17 (18), 30 (31), 73 (74), 105 (106) in drei, Pfalm 7, 37 (38), 49 (50), 54 (55), 58 (59) in zwei,

<sup>1)</sup> Rach Reihenfolge der Wochentage: Pfalm 5, 42 (43), 64 (65), 89 (90), 142 (143), 91 (92).

<sup>\*)</sup> Es mußten zu diesem Zweck neue Bersitel gebildet werden, die den vorhergegangenen Psalmen entnommen sind; für die österliche Zeit dienen drei täglich wiedertehrende ebensalls neue Bersitel, zur ersten Nokturn: deus regeneravit nos in spom vivam, alleluja R.: Per resurrectionem Jesu Christi ex mortuis, alleluja; zur zweiten Nokturn: Deus suscitavit Christum a mortuis all. R. Ut sides nostra et spes esset in Deo, all; zur dritten Nokturn: Deus et Dominum suscitavit, all. R. Et nos suscitabit per virtutem suam, all.

Pfalm 77 (78) in sechs Teile. Die Proces foriales sind gekürzt, dem Symbolum Athanasianum bleibt nur noch ein sehr eingeschränkter Gebrauch, die Laudes sind um drei Psalmen gekürzt, die Komplet um einen Psalm, auch die kleinen Horen sind kürzer geworden, der Gebrauch der Psalmi Graduales und Poenitentiales in der Matutin des Mittwochs bezw. Freitags der Quadragesima ist abgeschafft. Ganz besonders ist das Ofsizium des 2. November (Commemoratio Omnium Fidelium Desunctorum) beschnitten worden. Bisher ging neben dem Ossicium Desunctorum mit 3 Nokturnen und Laudes noch das Tagesofsizium de Octava Omnium Sanctorum her; nach der neuen Rubrik Tit. XIII fällt letzteres sort, und wird ein ganz neues Ofsizium mit Matutin, Laudes, Prim und kleinen Horen gebildet. In andetracht dieser Kürzungen sind nunmehr die parasitären Bildungen der oben erwähnten Botivossizien gänzlich entsernt.1)

2. Der Gebrauch der Pfalmen wird — und das ist weit wichtiger — hinfort ein weit reichhaltigerer sein, da die soeben beschriebene Psalmen verteilung auch für die gewöhnlichen Feste gilt. An diesen bleiben nicht nur die Psalmen der Wochentage in sämtlichen Horen, sondern auch die dazu gehörigen Antiphonen und in der Matutin die Versiel des Ferial-Offiziums. Auch die Lektionen der ersten Nokturn sollen in der Regel diesenigen des entsprechenden Wochentages sein, selbst wenn bisher im Brevier andere angegeben waren; nur wenn ein Fest eigne Responsorien hat, — was sehr selten vorkommt — soll es auch seine eignen Lektionen behalten.

Nur eine eng umgrenzte Anzahl höherer Feste weicht von dieser Ordnung ab, nämlich alle Feste des Herrn mit ihren Oktaven und den in ihre Oktaven sallenden Sonntagen, die Weihnachtsvigilie von den Laudes an, die Epiphaniasund die Psingstvigilie, der Freitag vor Psingsten, die Marien, die Josephsund die Engelseste, das Johannissest, die Aposteltage sowie sämtliche Duplicia I et II classis?) mit ihren Oktaven, soweit dieselben nicht durch anderweitige Feste unterbrochen werden. Diese Tage haben entweder ihre eignen Psalmen und Antiphonen oder die des betressenden Commune Sanctorum, in den Laudes, der Prim und in den kleinen Horen die Psalmen des Sonntags. Denn ein anderes Fostum duplex oder somiduplex — übrigens ein seltener Fall — zu einer Hore eigne Antiphonen hat, so sollen die Psalmen dieser — aber auch nur dieser — Hore nicht dem Psalterium, sondern dem Commune entnommen werden.

<sup>1)</sup> Cum per hanc novam Psalterii dispositionem causae cessaverint . . ., haec ipsa officia et alia similia . . . tolluntur omnino et sublata declarantur (Rubr. Tit. VIII, 1). —

<sup>2)</sup> Die Randordnung der Fefte ist solgende: Festa duplicia I classis. II classis. Duplicia majora, Duplicia minora per annum, Semiduplicia, Simplicia. —

<sup>3)</sup> Rach unserer — wohl richtigen — Auslegung ber Rubriten mußte ein Festum duplex ober semiduplex, bas in eine Ottabe fällt, samtliche Psalmen de feria haben, mit Ausnahme ber Octavae Festorum Domini. —

<sup>4)</sup> Rur in ber Befper tommen Abweichungen bor, fo u. a. an den Marienfeften und zur zweiten Befper der Aposteltage. —

Auf diese Weise werden künftigbin nach Abzug sämtlicher genannten Refte in den einzelnen Monaten noch eine bedeutende Anzahl von Tagen übrig bleiben, welche ihre fämtlichen Bfalmen bem Psalterium entlebnen, nämlich im Ranuar: (trot der Eviphaniasottave) 16, im Februar 25, im März (nach Abrechnung bes Triduum anto Pascha und ber Ofteroftave) 19, im April (burchschnittlich, nach Abrechnung bes St. Rosephsfestes) 25. im Mai (nach Abaug der Himmelfahrts: und Bfingstoktave durchschnittlich) 15. im Runi (nach Abrechnung der Fronleichnamsoftave) 17. im Juli 24.1) im August 16. im September 15, im Ottober 27, im November 15, im Dezember 15, im ganzen 229 ober fagen wir — da wir etwas knapp gerechnet haben — rund 230 Tage; bazu tommen noch etwa 8 Tage, welche teils die Bfalmen ber Matutin, ber Laubes und ber Besper, teils nur bie Laubes, und Besperpfalmen bem Commune Sanctorum entlehnen. Go erhielten wir in runder Rechnung 230-240 Tage, an benen bie Rerial-Biglmen gur Geltung tommen. Rach ber alten Ordnung hingegen waren es durchschnittlich nur noch etwa 18 Sonntage und 15 Bochentage, beren Bfalmen notwendig bie best Psalteriums fein mußten, und etwa 18 Sonntage und etwa 40—50 Wochentage, beren Bfalmen die best Psalteriums fein tonnten, im Bochftfalle 68 Tage im gangen.2) In ben Monaten Januar, Mai, Juni, Juli, August blieb überbaupt tein einziger freier Tag übrig. Aus biefer Aufstellung mag man ermeffen, wie bedeutsam die jenige Neuerung für die Benunung ber Bfalmen ift. 8)

3. Noch größere Bebeutung hat sie freilich burch die Stellung, welche sie dem Sonntag im Gegensatz zur früheren Zeit zuweist. Die Anordnung, daß die Dominicae Majores I Classis (Dom. I. Adv., I Quadrag., Passionis, Palmarum, in Aldis) überhaupt keinem Feste, die Dominicae Majores II Classis (II—IV. Adv., Sept., Sex., Quinq., II—IV Quadrag.) nur einem Festum I Classis weichen, bleibt bestehen. Neu aber ist, daß die Dominicae Majores immer beide Bespern haben sollen, wenn sie nicht mit einem Duplex I vol II Classis zusammenstoßen. So wird z. B. in diesem Jahre die Soptuagesima eine volle erste Besper haben, obwohl am 18. Januar ein Duplex majus (Cathedra S. Petri Romae) vorhergeht. Außerdem sollen die ersten Bespern der Adventssonntage schon die Antiphonen des Sonntags haben, wodurch ihre Feierlichseit sehr erhöht wird. Die übrigen Sonntage des Kirchenjahres — mit Außnahme der Dominica infra Octavam Epiphaniae — hatten früher als Dominicae Minores nur die Bedeutung eines Festum

<sup>1)</sup> Bielleicht etwas weniger, ba nach der neuen Ordnung die Johannis-Ottabe zu Beiten etwas breiteren Raum einnimmt. —

<sup>3)</sup> Übrigens tann die Berechnung bei bem Schwanten der Festa mobilia hier überall nur eine mutmaßliche sein. —

<sup>&</sup>quot;) Eine bebeutende Anzahl freier Tage wird baburch gewonnen, daß jest nur noch bie Festa Duplicia I et II classis auf einen andern Tag verlegt werden, wenn ihre Feier durch ein anderes Fest oder durch eine Dominica Major oder eine Festottave gehindert wird; alle andern Feste, auch die duplicia majora, werden in diesem Fall nur tommemoriert, selbst die Festa Doctorum Ecclesiae.

Semiduplex,1) mußten baher einem Fostum duplex - auch einem duplex minus per annum - weichen; jest aber follen fie ftets voll gefeiert werben, wenn nicht ein Festum Domini ober bessen Ottave, ober ein Festum duplex I vol II classis ihre Feier verhindert, in welchem Fall fie nur tommemoriert werben; in allen anderen Fallen foll bas Officium de Dominica gehalten werben; auch die gewöhnlichen Sonntage follen "Vosperas intogras" haben, wenn fie nicht - in ber erften ober zweiten Befper - mit einem Fostum Domini ober beffen Oftave, ober mit einem Duplex I vel II Classis ausammentreffen. So wird benn in der Epiphanias- und Trinitatiszeit die grune Farbe wieber zu feben fein, die fo gut wie gang verschwunden war. Infolge biefer neuen Ginrichtung wurbe in biefem Jahr nach unferer Berechnung bas Officium bes Sonntags 34 mal de Dominica fein, baju tamen bann noch als regelrechte Sonntage mit Officium aus bem Proprium de tempore bie Dominicae infra Octavam, Nativ. Dom., infra Oct. Epiph., infra Oct. Ascens. Dom., infra Oct. Corp. Christi, und bie Dominicae Paschatis, Pentecostes und SS. Trinitatis, im gangen 41 von 52 Sonntagen bes Rirchenjahres: ein gunftiges Berhältnis, wenn man bebenkt, wie zahlreiche regulare Sonntagsfeiern auch bei uns burch Miffions-, Guftav-Abolfs., Bereins-, Stiftungs- und Jahresfeste jahrlich in Begfall tommen. follen kunftighin nur noch Festa Domini ftanbig auf einen Sonntag festgelegt werben, weshalb bas Festum SSmi Nominis Mariae für die Autunft vom Sonntag in ber Ottave von Maria Geburt auf ben 12. September verlegt wird. Anderseits behält bas Josephsfest seinen Blat am 3. Sonntag nach Oftern, und bas Johannisfest ift auf ben 4. Sonntag im Juni festgelegt. Die Reform bes Breviers hat natürlich auch bie entsprechenben Anberungen im Miffale zur Folge. Auch hier zeigen fich biefelben Grunbfage, ins. befondere bezüglich ber Sonntage; nur burfen an folden Reften, welche nach altem Brauch vom Bolte besonders feierlich begangen werben, Missae de Festo gehalten werben, wenn nur bie Missa de Dominica nicht übergangen wirb. An ben Bochentagen ber Quadragesima, ben Quatember-, Rogations. und Bigiltagen burfen die Missae privatae nach Belieben de Festo ober de Feria gelefen werben. Auch an benjenigen Sonntagen, in welchen jur Meffe ein Fostum Duplex tommemoriert wird, foll die liturgische Farbe die bes Sonntags und die Prafation die des Dreifaltigkeitsfestes sein, soweit die betreffende firchliche Reit nicht ihre eigne Brafation bat. — Die Bollenbung ber enbailtigen Reform bes Breviers und bes Miffale wirb, wie man erfährt, noch minbestens zwanzig Sahre auf fich warten laffen. Man wird ben bis jest vorliegenden Anfängen berfelben bie boppelte Anertennung eines Berftanbniffes für bas firchliche Altertum einerseits und für bie Beburfniffe ber Neuzeit anderseits nicht versagen können. 2)

<sup>1)</sup> Übrigens bleibt das Officium Dominicale auch nach jeziger Ordnung semiduplex, mit alleiniger Ausnahme der Dominica in Albis. —

<sup>2)</sup> Ein völlig nach ben neueren Beftimmungen eingerichtetes Brevier gibt es unfers

### \* \* Gedanten und Bemerkungen

××

über Bagners Parfifal schreibt Geh. Oberkirchenrat D. B. Bard (Schwerin) in seiner vorzüglichen Schrift, die 1912 erschienen ift, u. a. folgendes:

Amfortas und Runden, die beiben Gestalten schmerzlichften Leides, find plaftifche Belege bes bufteren Dichterwortes: "Der fibel größtes ift bie Schulb", ein Zeugnis, bas in unferen Tagen boppelt nötig, wo bie Mehrheit amar um die Leibensgeftalt bes Lebens zu tlagen bereit ift, aber ben Schuldbegriff aus bem Programm ihrer Ethit völlig auszuschalten versucht. Aber das Drama bezeugt nicht nur bas Gewicht ber Schuld, sondern auch die Unmöglichkeit, ein Beilmittel zu finden. Die Welt wird burchfucht, nichts wird erfunden, mas die Qual des Gemiffens ftillen tann, teine Tröftung, teine Reue, teine Tranen, geschweige benn bie Fortsetung ber Gunbe. (Barfifal zu Kundry: "Die Labung, Die bein Leiben endet, beut nicht ber Quell, aus dem es flieft!") Gurnemang: "Nach allen Kräutern, allen Tränken forscht und jagt weit durch bie Belt: ihm hilft nur Gines, nur bas Gine!" Das "Gine" ift bas Blut Refu Chrifti. Des Amfortas Bunde fcblieft fich bei Berührung mit ber ins Blut bes Gefreuzigten getauchten Speerspige, fo bag er aus einem verzweiflungsvoll klagenden und ben Tob munichenden zu einem seligen und bie Barmherzigkeit preisenden Manne wird. Rundry, die reuig klagende und mit ber alten Sunde völlig brechende, wird burch die Taufe ("bie Taufe nimm und glaub an den Erlöfer!") vom alten Fluch entlastet und kann Tranen ber Reue und ber Freude weinen. — Aber auch biese Wahrheit bezeugt bas Drama, daß bie Gunde auch ben Heiland verwundet! Als Barfifal in Gefahr fteht, ben Sirenentonen Rundrys ju erliegen, flagt er: "hier im Bergen will die Qual nicht weichen, des Beilandes Rlage ba vernehm ich, die Rlage, ach, die Rlage um das verlorene Heiligtum: "Erlöse, rette mich aus iculbbelabenen Banben!', - fo ruft bie Gottestlage furchtbar laut mir in bie Scele." Es erscheint als ein besonders tieffinniges, vom Berständnis bes Reifters für das Geheimnis des Kreuzes beredt sprechendes Moment des Dramas, daß gerade die Gottestrantung der Gunde zum energischen Ausbruck tommt, in bem Dage, daß es in bem jubelnden Ausruf mundet: "Erlöfung bem Grloser!" Die Gunde — bas Leid Gottes, welch ein machtiger Ampuls zur Buße und Beiligung! — —

Im Nibelungenring und in seinem Tristan hat Wagner seine pessimistische Beltanschauung zum erschütternden Ausdruck gebracht: Weder die Macht (der Ring), noch die Indrunst leidenschaftlicher Liebe schütt vor dem Untergang. Aber es führt ein Weg vom Pessimismus zum Christentum. Selbst ein

Biffens noch nicht, wohl aber liefert die Firma Pustet in Regensburg das neue Psalterium und einen für 40 Pf. erhältlichen Conspectus, der in die neuen Rubriken einführt. Eine Handausgade des Wissale mit allen Reuerungen wird erst im Lause des Jahrs in demselben Berlag erscheinen. —

Schopenhauer tam bis an die Schwelle der Bürdigung des Christentums. Wagner ist den Weg weitergegangen, hat das Christentum recht gewertet, seine seligmachende Wirkung ersahren und gibt im Parsifal das Bekenntnis dieser Ersahrung. (Man vergl. die "Erinnerungen an R. W." von Hans von Wolzogen, Leipzig, Reclam, 20 Pf.) Am Tage nach der Vollendung der Romposition des Parsifal sagte Wagner: "Man sollte doch froh sein, von Kindheit an mit den religiösen Traditionen verwachsen zu sein. Sie sind durch garnichts zu ersehen. Sie enthüllen uns immer mehr und immer beglückender ihren tiesen Sinn. Zu wissen, daß ein Erlöser einst dagewesen ist, bleibt das höchste Gut eines Menschen. Dies alles wegwerfen zu wollen, zeugt von großer Unfreiheit, von einer Sklaverei des Geistes — und es ist schließlich nichts als Renommage." Ein andermal sagt W. von Christus: "Alle anderen bedürfen des Heilandes; er ist der Heiland!"

Möchte unser Geschlecht ben Beckruf unseres großen Dramatikers und Komponisten, ben er von jenseits bes Grabes im Parsifal an uns richtet, ben Beckruf, Heilung unseres verzweiselten Schabens nirgends anders zu suchen als im Blute Jesu Christi, nicht überhören!

x x Literatur x x

1. bamburgifdes Cheralbud. Derausgegeben im Auftrage bes Rirchenrate ber eb.-luth Rirche im hamburgischen Staate. 1912. Rommissionsverlag von Max Leichhenring. Die Regfamteit ber Ginheitsbeftrebungen im beutichen Baterlande, Die fich auch auf ben einheitlich burchzuführenden Gemeindegesang beim Gottesbienft erftreden und bierin bereits reiche, hochft erfreuliche Ergebniffe brachten, haben nun auch im Samburgifden Staate bie Beschaffung eines neuen vierstimmigen Choral- und Melodienbuches gezeitigt. Eine hierfur tatige erfte, aus funf hauptpaftoren, anberen Geiftlichen, Schulbirettoren, einem Organisten und einem Rettor bestehende Rommission begann bereits 1904 mit den Borarbeiten, beren weitere Ausführung ein hauptpaftor, ein Rantor und ein Schulbirettor beforgten, forberte boch bie Durchführung ber neuen reformatorifden Beftrebungen, in bezug auf Textesanordnung, Rhythmifierung und harmonifierung eine enorme, augerorbentlich fcwierige Arbeitstraft Berufener. Das gemeinsame, von altersber bis auf ben Urfprung des evangelischen Kirchenliedes jurudführende Besitztum, das vielfach verzweigt, oft auf Abwege geraten war, bedurfte auch in Samburg einer wie gesagt notgebrungenen, fich unabweislich geltend machenden Reorganisation. Und so mußte das 3. F. Schwendesche Gefangbuch von 1842 mit seinen Difftanden endlich ad acta gelegt werben, tropbem es etwa 1902 in einem Appendig manche Ausbesserungen erfahren hatte. Im allgemeinen waren bie Grundfage, bie bas nun vorliegenbe, am 1. Januar 1913 eingeführte Choralund Melobienbuch hervorriefen, bie gleichen wie in anderen Bundesftaaten. Gin mefentlices Moment war babei, bas wenig firchliche Borgeben in ber neuen realistischen Beit-Die Beseitigung alles Unlauteren, wie bie Biebercinführung ber bisber vermißten und in anderen Lieberbüchern bem Original mehr entsprechenden Beifen mar absolut erforberlich, um ein Gesamtbilb zu ichaffen. Da nun in der Rommiffion beibe Richtungen bes ebangelifden Betenntniffes einmutig vertreten waren, tonnte ein Bert zustanbe tommen, bas gur Erbauung eines jeden erfolgreich beitragen wird. Auf Grund ber beften neuzeitlichen Quellenwerte (besonders des von Bahn) und einsichtsvollen Bergleichen mit anderen Choralbüchern, wurde die Lesart ber Beifen feftgeftellt, die fich nicht immer ftreng an bas Driginal anzulehnen hatte, soweit biefes auffindbar mar; wollte letteres nicht gelingen ober aber, wenn bedeutende Choralbucher ber Reuzeit unter fich eine einheitliche Lesart

aufwiesen, die als musitalisch berechtigt anerkannt werden konnte, wurde, um die Einbeitsbestrebungen 1) im ebangelischen Rirchengesang überhaupt forbern zu helfen, von der Choralbuch-Rommission diese angenommen. Ru ber zumeift üblichen Art der Rotierung bes rhnihmifden Chorals, Die Tatiftriche lediglich als Begrengung bes Borfpiels ju verwenden, konnte bie Rommiffion fic nicht entichliefen Aft es boch felbit icon oft fur einen tücktigen Dufiker nicht leicht, zumal bei engem Rotenbrud. längere Affordreiben zu übersehen, wiediel schwerer aber wird es Kunstfreunden, die ein weniger geübtes Auge baben. Es wurde baber von zwei übeln bas fleinere für richtig befunden, und man brachte auch bei ben rhuthmischen Beisen Taktitriche an, die hier allerdings oft nur ben Awed haben tonnten, die Übersicht zu erleichtern, da manche rhuthmische Weisen sich nicht in moderne Taktart einzwängen lassen, obne daß ihnen Gewalt geschiebt. Diesen Beisen wurden nun teine Tattartbezeichnungen vorgesett, und man brachte zwischen zwei Tattftriche bald 4 halbe-, bann 3 halbe-, bann 4 Biertelnoten usw. In einigen Fallen jedoch glaubte die Kommission von der rhythmischen Form absehen zu müssen, da die andere Form in gleichen Berten mit Fermaten von I. S. Roch u. a. gewissermaßen neu geicaffen ift und fur die breite Gemeinde ein Seiligtum bedeutet. Für alle bis auf zwei der bon der Gefangbuch-Rommiffion ausgewählten Lieberterte tonnten binfictlich ber Relobien und bes mufitalifchen Stimmungsgehaltes paffenbe Beifen gefunden werben. Mit ber Erfindung der fehlenden Beisen zu den beiben Terten "Sohn des Baters", "herr ber Ehren" und "Bum neuen Jahr ben alten Bater" wurde ber Kantor an ber Betrifirche. 23. Köbler-Bumbach, betraut. Diefe beiben dem Texte entsprechenden Melodien wurden nach gemeinsamer Billigung im Choralbuch aufgenommen. Die Hari monifierung burfte fich, tros ber vielleicht bivergierenben Anfichten, namentlich über Bakführung, ber Berticapung erfreuen. Sie neigt fich mehr zum Kirchlichen als zum Beltlichen, und stellt sich eine tunlichst einsache Stimmenführung zur Aufgabe. Bealledem macht fich eine Bevorzugung der Durchgange geltend, die dem einfachen Charafter der pollstümlich zu harmonisierenden Choralweise weniger enspricht. Befremblich erscheint bas faft ftete Umgeben bes Quartfertattorbes ber erften Stufe, ber, wenn auch weniger tirchlich. doch in geeigneten Momenten bei Teilschlässen von Birtung sein würde. Auch ware es für das Berftandnis des afthetischen Ebenmaßes im Bau der Chorale förderlicher gewesen, bei Wiederholung des ersten Melodienteiles die gleiche Harmonisierung zu verwenden. Ein besonderer Borzug gebührt ber Bearbeitung der in den alten Tonarten stehenden, zum Teil transponierten Welodien. Überhaupt ist die Harmonisierung der drei hierfür gewonnenen 28. Köhler, G Knat und I. Bartens von verschiedenartig musikalischem Berte. Die Anfichten über eine berartig verantwortliche Arbeit werden ftets voneinander abweichen. Es fand eine feierliche Einweihung des Choral- und Gefangbuches ftatt, wozu fämtliche Kirchenvorsteher Hamburgs und seines Landgebietes eingeladen waren; von den

<sup>1)</sup> Bemerkung der Redaktion: Wir möchten darauf hinweisen, daß diese Einheitsbestrebungen ihr Riel nur erreichen werben, wenn man auf bie gelchichtliche gemeinsame Bafis, nămlich die älteste Melodiesorm zurückseht. In dieser Beziehung und auch in hinficht auf die natürliche, den Urmelodien tongeniale Harmonisierung wäre das von 3. Rahn bearbeitete, leider in Nordbeutschland nicht genügend beachtete baprische Choralbuch zu verwerten gewesen. 3. B. bie Fassung von "Ein feste Burg" oder von "Schmüde dich, o liebe Seele" ift in der Rahn'ichen Form viel klarer, faklicher und padender, also volkstümlicher (obwohl alter). — Zum Anhang möchten wir verwundert fragen, ob denn "Deutschland über alles" zu den geiftlichen Liedern gerechnet werden soll. Ferner "Die Sach ift bein, herr Jesu Chrift" (hier liegt vor beiner Majestat), ein geiftlicher Bantelsang folimmfter Sorte, durfte ruhig gestrichen werden. Im übrigen foliegen wir uns bem herrn Referenten in der Anerkennung des gewonnenen Fortschritts gerne an, nur mit dem ftillen Wunsche im Herzen, es moge allerorten aus ber gegenwärtigen "Kompromißarbeit" der Gefangbuchreform in nicht allzuferner Reit ganze Arbeit werden. Über der Freude an den erreichten Erfolgen wollen wir die Ideale nicht vergeffen. **88. H**.

sieben unter Köhlers umsichtiger Leitung vereinigten Choren wurden zwei Motetten, sowie einige rhythmische Chorale zur Erbauung der überaus zahlreich versammelten Gemeinde zu Gehor gebracht. Prof. Emil Krause, Hamburg.

2. Musitalische Programme mit Erläuterungen für Boltskirchenkonzerte und anderen Aufführungen gesammelt von Otto Richter, Prof. und kgl. Musikdirektor, Kantor am Alumneum der Kreuzschule, sowie an der Kreuz- und Sosienkirche zu Oresden. 3. Aussage. Braunschweig und Leipzig 1913, Verlag von H. Wollermann. 3 MR.

Der ruhrige und hervorragende Rantor ber Dresbener Rreugichule lagt fein ausgezeichnetes Buch jum brittenmale in bermehrtem Umfang binausgeben. Und in felbftlofer Beife bient ber Berr Berleger ben ibealen Zweden besfelben. Die Boltstirchentongert-Bewegung ift allmählich in beachtenswerter Weise erstartt. Selbst in bas Ausland (Rugland, Ofterreich, Schweig, Solland, Amerita) haben bie Richterichen Programme mit ihren überaus inftruttiven Erlauterungen ben Weg gefunden. Ohne 2meifel ift es eine ernfte und lognende Mufgabe ber Rirche, neben ben liturgifden Gottesbienften, mufitalifden Befpern und bal., ober als Borftufe ju beren Ginfahrung die Bollstirchentongerte gu pflegen. 280 fie nach Richterichen Grundfagen gestaltet morben, find fie nicht "Rongerte", fonbern Gottesbienfte, loden Taufende von firchenfremben Leuten in Die Gottesbaufer, ftimmen jur Anbetung und hinterlaffen tiefe Ginbrude von ber Rraft beiligenber und befeligender Gottesgebanten. Ja, bie Rirche erfüllt mit folden Beranftaltungen eine Bflicht der Anneren Wission. Moglich find sie nicht nur in größeren Städten; auch mit befcheibenen Mitteln lagt fich Birtungsvolles erreichen. Der Berfaffer hat feinerzeit in Eisleben viel Dant und Erfolg ernten burfen; das tann auch anderwarts ber Rall fein. Alfo frifc ans Wert! Die Seele unferes Boltes lechzt nach beiliger Runft; fie gu erquiden, ift Seelforge! Und als mustergultig sollte bas Richtersche Buch jedem Kantor und Kirchenchor zugänglich gemacht werden.

3. 2obfinget! Bierzehn geiftliche Lieber für mittlere Singstimme mit Begleitung bes Rlaviers (Orgel, harmonium), herausgeg, vom Christl. Sangerbund beutscher Junge. Bonn a. Rhein, Joh. Schergens. 1,20 M.

Borliegende Lieder fordern den schärsten Biderspruch heraus. Texte und Melodien sind großenteils geradezu Verbrechen am guten Geschmad, besonders Rr. 12, wo im Balzertakt zu Balzerbegleitung gesungen werden soll: "Wein Herz ist im himmel, mein herz ist nicht hier!" Wie lange will sich der "Christliche Sängerbund", der soviel Gutes stiften könnte, noch weiter in den Dienst solcher oberstächlichen, von Amerika und England herüberdringenden "geistlichen" Musik stellen? Wie wird da dem Ernst des göttlichen Bortes und der Bertiefung des Glaubens Abbruch getan durch spielerischen Klingklang, den reinen Gegensat gegen unsere guten alten Kirchenlieder! Im echten geistlichen Bolks. lied steht obenan die heilige Keuschheit; in diesen Karikaturen aber tändelt eine aufdringliche Frömmelei mit — ihrem Gott und Heiland! —

4. Zwölf geiftliche Lieber fur eine Singftimme mit Begleitung w. o. zum Gebrauch in Rirche und haus, tomp. von C. Anaver. Raffel, Onden's Nachfolger. 1,20 M.

Diese Gesange stehen bebeutend höher als die vorigen; die musitalische Ausdrucksweise ist vornehmer und halt sich von den ärgsten Plattheiten sern. Manche Stude sind wirklich erbaulich; andere freilich versallen wieder in recht alltägliche Popularität, die nicht veredelnd auf die Gemüter wirken tann.

5. Rirchliche Feftgefänge f. gem. Chor, tomp. von Julius Abel. 2. heft. Baiblingen, G. Sturmer.

Abel hat eine besondere Gabe, für die fleineren Kirchenchöre in edler Ginfachheit Gebiegenes zu bieten. Mogen diese acht Festgesange ihren Weg in viele Gotteshauser finden!

6. Dentmaler ber Tontunft in Öfterreich. Unter Leitung von Brof. Dr. Guido Abler. Substription für den Jahrgang 17 M. Anmelbungen und Bestellungen werden von Breittopf u. hartel in Leipzig jederzeit entgegengenommen. Soeben erschien 20. Jahrg.,

I. Teil (der gangen Folge 40. Band): Gandl (Gallus), Jatob, "Opus musicum" IV. Teil. Bearbeitet von Prof. Emil Bezech und Prof. Dr. Josef Mantuani-XIV, 190 S. Einzelpreis für Richtmitglieder 20 M. — 24 Kr.

Diefer Band enthalt das 3. Buch des Motettenwertes als Fortsehung von Jahrgang VI/1 — 12. Bb., XII/1 — 24. Bb., XV/1 — 30. Bd. und umfaßt den Teil des Kirchenjahres vom Dreisaltigkeitssest bis zum Advent (extlusive). Die Denkmaler-Literatur besigt nur noch zwei Berke gleicher Art: das magnum opus von Orlando Lasso und den Choralis Constantinus von Heinrich Jsaak (Denkmaler der Tonkunst in Österreich V/1 — 10. Bd., XIV/1 — 28. Bd., XVI/1 — 32. Bd.) Die Fortsehungen (Abschluß) der beiden Gesamtpublikationen von Gallus und Isaak sollen alsbalb folgen.

Alle Borzüge ber Schreibweise von Gallus finden sich auch in den Motetten bes vorliegenden Buches, bas fich im Stil eng an bas im gleichen Sahr erschienene zweite Buch anschließt. Der Schwerpuntt bes Wertes liegt auch diesmal in den mehrchörigen Rompositionen. Befonbers bervorgehoben feien Rr. 1, 2, 27-33. Gine Glangnummer ift Rr. 29 (Blanrit David), mit ihren fubnen, die Stimmung des Tertes tongenial miebergebenden harmonien, eine Berle ber gesamten Chorgesangliteratur. Sobes Intereffe bieter auch die vierchörige Romposition bes "Domine Deus" Rr. 56 mit den originellen, bon bem glaubigen Gemut des Autors ein beredtes Reugnis ablegenden Gebrauchsanweisung an ber Spige. Reber ber vier Chore reprafentiert gewiffermagen eine Altersftufe (Pueri, juvones, viri, sones!) und bilbet ein selbständiges Ganzes für sich. Die Anregung dazu erbielt er bagu bon bem Texte felbft. Überall zeigt er fich als vollendeter Deifter. Die Art, wie er bie kontrapunttifchen Runfte gur Darftellung bes liturgifchen Inhaltes verwendet, ift erstaunlich. So im breiteiligen gewaltigen "Te Doum" mit bem gregorianifden Choralmotiv ober im ftimmungevollen "Sancte Trinitas", balb Stimmengruppierungen einander gegenüberftellend balb alle Stimmen tontrapunttlich verwebend - eine Arbeitsart, die den meisten füns- und sechsstimmigen Stüden gemein ist. Auch Stude für Rnabencore finden fic. wie fur Mannercore. Die gablreichen Sarten, benen man im 1. Buch des opus musicum begegnet, und die sich durch das Streben des Weisters nach einer fluffigen Stimmführung ertlaren laffen, find gang berichwunden. Das Bert ift eine Kundgrube für kirchliche und konzertante Zwede.

### \*\* Chronit \*\*

1. Die Musitgeschichtliche Rommission ber "Dentmäler beutscher Tontunit" veröffentlicht solgendes Erinnerungsblatt: Am 5. März 1912 starb in Roblenz a. Rh. Seine Erzellenz ber Wirkl. Geheime Rat DDr. Rochus Freiherr v. Liliencron. Mit ihm hat die unterzeichnete Kommission ben langjährigen Borsihenden verloren, unter dem arbeiten bessen unendlich reicher und bestrickender Persönlichkeit näher treten zu dürsen jedes ihrer Ritglieder als ein besonderes Glück betrachtete. Sahen wir doch in ihm, der unter Goethe ausgewachsen, mit den Gebrüdern Grimm wesensverwandt war, zugleich ein gutes Stück großer beutscher Bergangenheit. Die Zeit, in der die Monumenta Germaniae entstanden, in der Künste und Wissenschaften im Dienste patriotischer Romantit blühten, lebte in ihm weiter.

Der Borfitz in der Musikgeschichtlichen Kommission, den der Heimgegangene in seinem 81. Lebensjahre übernahm, führte ihn daher zu den Jbealen der Jugend zurück, die neue Ausgabe erlaubte ihm, für die Musik, durch deren Bertretung sich die germanistischen Schristen des jungen Doktors und Dozenten ausgezeichnet hatten, etwas im großen und ganzen zu tun. So wurde von den wichtigen Lebensarbeiten, die den Ramen Rochus v. Litiencron verewigen werden, die Leitung der Denkmäler deutscher Tonkunst diezenige, die seinen ganzen Enthusiasmus am krästigsten in Bewegung septe. Sie hat ihn nochmals verjüngt, und die Freude an "seinen Denkmälern" ist ihm bis zum letzen Krankenlager tren geblieben

Aber Eggelleng v. Liliencron brachte ben Dentmalern vor allem auch bas außerorbentliche Organisationstalent entgegen, bas fich bei ber Berausgabe ber Allgemeinen beutschen Biographie glanzend bewährt hatte. Rach ben erften Berfuchen ihrer Berwirtlichung ichien bie Dentmaleribee mit Spittas Tobe fo vollftanbig eingeschlafen au fein. bag auch bie interessierten Rreise taum noch mit ihr rechneten. Giner Enbe 1898 an berfciebene Berfonlichteiten gerichteten Aufforberung, fich an ber Fortfepung bes Unternehmens au beteiligen, murbe taum noch Bebeutung beigemeffen. Da machte fich tattraftig und raich, wie es feine Art war, ber bamalige Rlofterpropft von Schleswig auf ben Beg, warb die Gruppenleiter und Mitarbeiter felbst an und rief, unterstützt von dem unvergeßlichen Kriebr. Althoff, die Dentmäler in überraschend turger Beit und auf einer so breiten und festen Grundlage ins Leben zurud, daß sie sich fortan ungestört und stattlich entwideln tonnten. Dag wir im Laufe eines Jahrzehntes 40 wertvolle Banbe haben beröffentlichen tonnen, ift b. Liliencrons Berdienft, ift bie Frucht feines tlugen und amedmakigen Arbeitsplanes. Darüber, wie er im einzelnen und fleinen feines Amtes ichlichtenb. vermittelnb, antreibenb, wo notig auch entschieden burchgreifend gewaltet hat, haben bie Mitarbeiter toftliche Erfahrungen, für beren Betanntgabe fich bie geeignete Form mohl finden wird.

Schon haben unsere Denkmaler in weite Areise das Berftandnis für alte Musit und die Liebe zu ihr getragen, und es darf gehofft werden, daß sie in nicht zu ferner Zeit für die musikalische Bildung und für die ganze Orientierung der deutschen Rusik zur vollen Geltung kommen. Solange und soweit sie dann benutt werden, wird mit ihnen der Rame Rochus v. Liliencron verknüpft bleiben.

Berlin. Für die Musitgeschichtliche Rommission: hermann Rrepfcmar.

- 2. Das Jahr 1913 bringt ben 260 jahrigen Geburtstag bon Johann Bachelbel, geb. 1653, geft. 3. Marg 1706 gu Rurnberg. Derfelbe murbe gu Rurnberg, Altborf und Regensburg ausgebilbet, mar Organift zu Wien, Gifenach, Erfurt, Stuttgart, Gotha und feit 1695 gu Rurnberg an ber St. Gebalbustirche. Durch biefen wiederholten Aufenthaltswechfel lernte er die Stileigentumlichfeiten ber fubbeutichen und mittelbeutichen Organiften tennen und verschmelzen. Er ift mit Dietrich Burtehube einer der hervorragenoften Orgelmeister seiner Beit. Seine Lottaten, Ciaconnen und Choralbearbeitungen stehen benen S Bache icon febr nabe. Bon feinen Berten find erhalten: Tabulaturbuch geiftlicher Befange D. Martini Lutheri und anderer gottseliger Manner fambt beigefugten Choralfugen. — Musitalische Sterbensgebanten (variierte Chorale). Hexacordon Apollinis (Arien mit Bariationen) und viele andere. Fr. Commer veröffentlicht in Band I ber Musica sacra einige Choralvorspiele und 67 Jugen über das Magnificat in seiner Sammlung ber beften Meifterwerte ufm. 1901 brachten bie Dentmaler ber Tontunk in Ofterreich Bb. VIII, 2 die Dentmaler der Tontunft in Bapern II, 1 gahlreiche Berte B.'s. Bablreiche Manustripte B.'s finden fich im Berliner atabemischen Inftitut fur Rirchenmufit.
- 3. Bom Darmfädter Bokalquartett. Der 207. Bereinsabend des Richard BagnerBereins, der am 25. Jan. im dicht gefüllten Festsaale der Turngemeinde stattsand, gab
  dem im vorigen Jahre gegründeten Darmstädter Bokalquartett zum ersten Male
  Gelegenheit, sich dem Darmstädter Bublikum mit einem eigenen Liederabend vorzustellen. Die aus Frau Sophie Schmidt-Filing (Sopran), Fräulein Else Diesenthäler (Alt), herrn Franz Räller (Tenor) und herrn Alfred Stephani (Baß) bestehende
  Bereinigung hatte hier bereits im Mai vorigen Jahres als Soloquartett in Beethovens
  IX. Symphonie die Feuerprobe bestanden. Das vielseitige Programm des gestrigen Abends jedoch, das eine ausgezeichnet getrossene Auswahl aus der gesamten Quartettliteratur aller Beiten bot, ermöglichte es ihm, seine mannigsachen Borzüge noch in
  bedeutend vorteilhafterem Lichte zu zeigen. Er wurde eröffnet mit zwei Quartetten aus Mozarts unsterblichem Requiem, brachte dann drei Madrigale aus dem 16. Jahrhundert
  von Claude le Jeune und Orlando di Lasso, sowie das bekannte geistliche Wiegenlied

Josef, lieber Josef mein" und zwei Boltslieder in der Bearbeitung von Arnold Mendelssohn, drei der dankbarften Brahmsschen Quartette, zwei von Max Reger bearbeitete
Boltslieder und zum Schluß eine Auswahl aus Brahms' berühmten Liebeslieder-Walzern,
die auch das Berliner Bokal-Quartett vor zwei Jahren hier gesungen hatte. Bur Abwechslung waren dazwischen Duette für Sopran und Alt von Anton Dvorschak und
Balladen von Carl Loewe eingestreut. Sämtliche Quartettsätze zeichneten sich durch
Reinheit der Intonation, Schönheit des Klangs, vorzüglich getrossene Stimmung und Einheitlichkeit der Bortragsintentionen aus. Wir sind überzeugt, daß das Quartett nach
biesem großen Ersolge rasch seinen Weg durch die deutschen Konzertsäle machen wird, in
benen an so zuverlässigen und gut auseinander eingeübten Sängern gerade kein Überssuß
berrscht.

- 4. Unter bem Brotektorate S. Ral. Sobeit bes Großbergogs Friedrich II. von Baden finbet bom 22 .- 25. Nuni 1913 ein Beibelberger Bach-Reger-Mufiffeft ftatt. Leitung : Dr. Mar Reger: Dr. Bbil. Bolfrum. I. Rongert: Conntag. ben 22. Juni. pormittags 11 Uhr in ber Beterstirche: 3. C. Bach: a) Orgelpralubium und Fuge. b) Lieber mit Draelbealeitung. c) Andante und Allegro für 2 Floten und Continuo (Drael). d) Lieder. o) Draelcordle. f) Rantate für Chor und Blafe-Instrumente: "D Refu Chrift". II. Ronzert: Sonntag, ben 22. Juni, nachmittags 6 Uhr in ber Stadthalle: 3. C. Bad: a) Trauermufit (Tombeau). b) Ofteroratorium. c) Soprantantate "Rauchzet Gott". d) Magnificat. III. Rongert: Montag, ben 23. Auni, bormittags 11 Ubr im Reuen Rollegienhaus. Bon Mag Reger, ber felbft bie Rlavierbegleitung fpielt. a) Sonate für Klavier und Bioline. Op. 122. b) Gefänge. c) Sonate für Klavier und Bioloncell. Op 116. IV. Rongert: Montag, ben 23. Juni, abends 8 Uhr in ber Stadthalle: 3. 6. Bach: a) Drcheftersuite Rr. 8, D-dur. b) Biolintongert, A-moll. c) Brandenburgifdes Rongert Rr. 3, G-dur. d) Bioloncellfuite. e) C-dur-Rongert für 2 Rlaviere. (Die herren Dr. Max Reger und Dr . Philipp Bolfrum). f) Die Raffee-Rantate (fgenifch). V. Rongert: Dienstag, ben 24. Juni, abends 8 Uhr in ber Stadthalle: Max Reger: s) eine romantifche Guite. Op. 125. b) "An die hoffnung" fur Alt und Droefter. Op. 124. c) Rongert im alten Stil. Op. 123. d) Ocheftervariationen über ein luftiges Thema von A. Siller. Op. 100. VI. Rongert: Mittwoch, ben 25. Juni, abends 8 Uhr in der Stadthalle: Mar Reger: Orgel-Fantafie und Fuge über den Namen "Bach". 3. 6. Bach: Recitativ und Arie aus ber hochzeitstantate "D holber Tag, erminfchte Reit". Brandenburgifches Rongert Dr. 5, D-dur. Am Rlavier Dr. Max Reger. Rar Reger: Der 100. Bfalm für Chor, Doppelorchefter und Orgel. Abonnements find ju haben in der Engen Bfeifer'ichen Sofmufikalienhandlung ju Beidelberg und beren Filiale in Mannheim (D 2, 9. Kunststraße), und zwar a) für sämtliche 6 Konzerte zu 38, 30, 20 M. vom 1. Marg ab, b) für die 4 großen Kongerte in der Stadthalle ju 28, 22, 16 M. vom
- 5. Celle, 6. Febr. Der hiesigen Stadtfirche wurde heute von einer Seite, die nicht genannt zu werden wünscht, zur Errichtung einer neuen Orgel in der Kirche die Summe von 28 000 M. geschentt. Das Geschent wird besonders dankbar anerkannt werden, weil die jezige Orgel (1653, also vor 260 Jahren erbaut) schon sehr reparaturbedürstig ist. Es war geplant, zugleich mit dem demnächt beginnenden Turmbau auch eine Orgel an der Westseite neu einzubauen, leider mußte man der sehlenden Mittel wegen davon absehen. Eine Orgel besah die Stadtsirche bereits vor der Resormation, wie aus alten Kalandrechnungen hervorgeht. Bon der jezigen Orgel, die in ihrer reichen Gliederung im Stile jener Zeit, mit ihrer pomposen Hauptansicht und dem habschen Bositiv über dem Fürstenstuhl, überhaupt in ihrem in Beiß und Gold gehaltenen Außeren einen großartigen Eindruck macht, wird noch manches zu gebrauchen sein, so u. a. die tadellos erhaltenen Zinnspseisen. Bon den Künstlern, die einst vor dieser Orgel saßen, sei u. a. der berühmte Stolze genannt. So erhält die alte Kirche Riedersachsens zu ihrem in diesem Jahre abzuhaltenden 600 jährigen Jubiläum neuen Turm und neue Orgel. Dehning, Telle.

- 6. Der atademische Musitbirektor Brof. Stein in Jena hat einen Lehrauftrag für Musitwissenschaft an der Universität dortselbst erhalten. Damit hat nun endlich an der thüringischen Hochschule, in deren Borlesungsverzeichnis der Musikdirektor bisher hinter dem Fecht- und Tauzmeister tam, die Musikwissenschaft eine offizielle Anerkennung erhalten. In Altendurg wurde ein Bachverein gegründet, dessen Leitung Stadtkantor Baul Börner in Sänden hat; sein nächstes Biel ist die Aufführung der Matthäuspassion in der Originalgestalt.
- 7. Den Agl. Mufitbirettoren Baul hielicher in Brieg und Jofef Arug-Balbfee in Magbeburg wurde der Titel "Brofeffor" verliehen.
- 8. Der König von Burttemberg hat dem Brofessor am Rgl. Konservatorium für Musit in Stuttgart, heinrich Lang, in Anertennung seiner Mitarbeit an der musitalischen Ausgestaltung des neuen Gesangbuchs für die evangelische Kirche Bürttembergs das Rittertreuz 1. Klasse des Friedrichordens verliehen.
- 9. Oberlehrer Guftav Borchers, Kantor an der Beterstirche in Leipzig und Chorleiter am Ricolaignmnasium, ift am 20. Januar b. J. nach langerer Kranklichkeit ploglich im Alter pon nur 47 Nahren verstorben. Über seinen außeren Lebenslauf berichtet Dr. Steiniger in ben Leipziger Reueften Rachrichten: "Im Braunschweigischen geboren, mar Borchers im Lehrerseminar zu Bolfenbuttel Klavierschuler von Marie Reinede, ber Schwefter bes Leip. siger Gewandhausdirigenten, erwarb dann durch die Komposition eines öffentlich aufge. ffibrten Mannerchors mit Orchefter Die Aufnahme in bas Solfteinstift und bas Leipziger Ronfervatorium, bem er eine umfaffende mufitalifche Ausbildung verbantte. Der 24jahrige trat mit bem ichmeren Tenorfolo in Beethovens Missa solomnis im Riedelverein unter Krepschmar zuerft an die Öffentlichteit, nach längeren fünstlerischen Banderjahren nahm er 1902 bie Stelle eines Rantors an ber Beterstirche, juvor feit 1896 bie eines Wefanglehrers am Ricolaigymnafium zu Leipzig an; icon 1902 hatte er Ferienturfe fur Chorbirigenten und Schulgesangleiter errichtet, Die fich großen Buspruchs erfreuten und an benen erfte Rrafte wie A. Barth, Brufer, A. Schering, Bothig wirften, letterer einer ber erfolgreichften Schuler Dalcrozes, beffen Schuler auch Borchers mar, und von beffen Lehre er bie mufitalifden Elemente foviel als moglich in feiner Methode anwandte. Borchers in hohem Mage auszeichnete, mar die Fahigfeit, bei biefen und anderen vielumftrittenen Reformbeftrebungen in feinem Rache ben in feinem Birtungetreis nunbaren Rern mit rafcher geiftiger Beweglichteit ju erfaffen und in prattifcher Ausgeftaltung biefes Teils ihres Gehaltes neue Anregungen zu geben. Als 1. Borfigender bes weitverbreiteten "Tonwortbundes" nach Eig' Wethode übte er weitgehenden Ginfluß auf den deutschen Schulgefangunterricht; felbft ben pabagogifch verwertbaren Teil von Rus' außerft fcmieriger "Typenlehre" machte er mit großem Geschid gur Grundlage feines eigenen Rlaffenunterrichts im Befang und erzielte damit in offentlichen Demonstrationsbortragen auffebenerregende Erfolge. Fur die weittragende Bewegung jur Biebererwedung bes beutichen Bolleliedes edlerer Art mit Lautenbegleitung bat er mit feinem leichtansprechenden Tenor und geschidtem Lautenspiel vielerorts gewirtt." Auch als Romponift fur Golo- und Chorgefang ift Borchers mit einer großeren Angahl gebrudter Berte mit Glud hervorgetreten, von benen befonders ber patriotifche Gefang "Am 3. Sept. 1870, Run lagt bie Gloden im Jubelfturm" für einftimmigen Schulerchor und Bianoforte überall größte Begeifterung ausgeloft hat. Roch turg vor seinem Tobe hat er Breitopf u. Bartel brei weitere patriotifche Gefange, Die fpeziell fur bas Erinnerungsjahr 1913 tomponiert worben finb, jum Berlag übergeben. Die Übersendung ber erften fertigen Eremplare bes mit bem Leipziger Bollerschlachtbentmal geschmudten Rlavierauszuges hat ihm am Beihnachtsabend noch besonbere Freude gemacht. So ift es ihm nicht vergonnt, diese neuen Lieder, von benen wohl besonders die lette Rummer "Bo tommft bu ber im roten Rleid" balb mit Begeifterung gefungen werden wird, felbft anzuhören, aber fie werden die Erinnerung an ben Romponiften besonders in ben Schultreifen noch lange wach erhalten. R. i. p.!

### Musikbeigaben.



Beilage gur "Siona", Monatsidrift für Liturgie und Rirchenmufit. Gutersloh, C. Bertelsmann.



- freit.

bе

Bir, bon

**Gott** 

ge = fall = ne Gun-

2. let = ten

uns





Neuerscheinungen des Perlags von C. Bertelsmann in Gutersloh.

# Weltmission und

## theologische Arbeit.

Habilitationsschrift für einen Lehrstuhl der Missionswissenschaft an der Univers. Berlin von J. Richter, D. theol., D.D.

Breis 2 M., geb. 2,50 M.

Diese Schrift zeichnet in allgemeinen Umrissen und charafteristischen Zügen die Lage der Welt, wie sie Objekt der Weltmission ist und gibt zu verstehen, wie die beimatliche Christenheit allmählich in diese Missionsaufgabe hineingewachsen ist. Sie stizziert, wie sich prinzipiell die Missionsaufgabe gestaltet und greift einige markante praktische Missionsaufgaben heraus, um an ihnen zu zeigen, wie sich die Mission mit ihnen auseinanderzusehen demüht. Zum Schluß dringt sie einige Bemerkungen über die Eingliederung dieser Arbeiten in den Betrieb der theologischen Wissenschaft.

### Martin Kähler.

Gedächtnisrede in der Aula der Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg von Prof. D. B. Lütgert.

(Beitrage zur Forberung chriftl, Theologie, XVII, Jahra, Seft 1.) 60 Bf.

# Mose

der Prophet und sein Werk.

Ein Lebensbild in sieben geiftl. Reden von Pfr. Lic. Dr. G. Diettrich. 1,50 M., geb. 2 M.

### Bibelglaube

und historisch-kritische Schriftsorschung.

Ein Beitrag zur Auseinandersetzung und Berständigung von Prof. Lic. Dr. E. Weber.

Preis 1,50 M.

# 

# Große Aissonsharfe.

### Geiftliches Liederbuch

für gemischten Chor, sowie für Klavier- oder Barmoniumbegleitung.

herausgegeben von B. G. Emil Niemener.

#### Erfter Band.

23. Auflage. 2 Dl., geb. 2,50 M. 337 Lieber.

### Zweiter Band.

4. verb. Auflage. 2,50 M., geb. 3 M. 294 Lieber.

Die "Große Miffionsharfe" enthält nicht lediglich Miffionslieder, fondern fie ift ein Geiftliches Lieberbuch im allgemeinen. Der erfte Band (in Rlammern ber zweite Band) enthält 40 (52) Abvents- und Weihnachtslieder, 5 (9) Lieder für Reujahr und Gpiphanias, 33 (45) für Basson und Oftern, 11 (18) für Himmelsahrt, Pfingsten und Trinitatis, 16 (10) für Kirche und Mission, 52 (31) Buße, Glaube, Liede zu Gott, 87 (58) Christlicher Wandel, Kreuz und Trost, Lob und Dant, 36 (28) Tag- und Jahreszeiten, Ubschied, 3 (4) Kaiser und Reich, 36 (36) Sehnsucht, Sterben, Auferstehen.

Beide Sammlungen haben fich fowohl als Sausbuch, wie auch als Chorbuch für Rirchendore langit eingeführt. Bereine erhalten Bartiepreife.

### Adolf Heffe's

### ierstimmiges Shoralbuch

für evangelische Kirchen.

Mit Borfpielen, überleitungen und Schlüffen. Umgearb. von E. Riemeper.

4., verbefferte und vermehrte Auflage 5 M., geb. 6 D.

# Alener Siederhort.

300 Lieder und Gefänge für gemischten Chor zum Gebrauch in Schulen, Vereinen und geselligen Kreisen.

Berausgegeben von Rarl Bufdneid, Rgl. Rufitbirettor.

Geb. 1,80 M., (10 Er. für 15 M).

Inhalt: I. Religiose Gefange. Abventelieder. — Beihnachten. — Jahreswechsel. — Bassion Jesu Christi. — Oftern. — Pfingsten. — Rirche Christi. — Beten, loben u. danken. — Sountag. — Tod und Ewigkeit. — II. Volkslieder. Vaterland. — Ariegs- und Soldatenlieder. — Geburtstag des Landesherrn. — Turnerlieder. — Jägerlieder. — Tageszeiten. — Natur- und Wanderlieder. — Heimat, Heimweh. — Abschiede und Heimfehr. — Lebens Lust und Leid. — Kanous.

Derlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Siona

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Zur hebung des kirchlichen bottesdienstes begründet mit † D. S. Schoeberlein, Professor der Theologie in böttingen, und unter Mitwirkung von belehrten und kachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Aisch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



butersloh / / Druck und Verlag von C. Bertelsmann



moniu

erfittlaffifches Fabritat, in feinfter Ausführung mit herrlich entgudendem Orgelton, Spielapparate, womit jedermann ohne Rotenkenntnis 4 stimmig auf bem Harmonium spielen kann. Barmoniums mit eingebautem Spielapparat, sofort von jedem ohne jede Notenkenntnis zu spielen, beziehen Sie unter langjähriger Garantie und Probelieferung direkt ab Fabrik am billigften bon

### Hermann Ammann=Rose

Musitwerte Zailfingen, Buttemberg. Bebrauchte Inftr. billigft. Rataloge frei. 12. 11.

### In jedem Hause

wo gute Musik gepflegt wird sollte auch eine

(amerikanisches Harmonium) zu finden sein. Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung.

> Preise von 46 Mark an. Illustrierte Kataloge gratis.

Aloys Maier, Königl. Fulda Harmonium-Spiel-Apparat

(Preis mit Notenheft von 325 Stücken nur 35 Mk.) mit dem jedermann ohne Notenkenntnis sofort 4stimm. Harmonium spielen kann. 12.1.

### Geistlicher Melodienschatz

für Klavier und Harmonium in vierstimm. Tonfat bearbeitet von

Chr. Drömann und Reinh. Rödel.

4 M., einf. geb. 4,50 M., fein geb. 5,50 M.

Das Bange ift als Sauschoralbuch gedacht und hat neben den für die Orgel beftimmten Choralbuchern als folches ichon deshalb feine Berechtigung, weil Rlavier und harmonium einen anbern Sat ersorbern als die Orgel. "Seiligtum u. Perle" reichen die Herausgeber dar. Möchte biese obe, heilige Gabe Freude an der musica sacra erweden in vieler Chriften Saufern und Herzen.

Berlag von C. Bertelsmann in Gutereloh.

Gin Sausinstrument, das fich fteigender Beliebtheit erfreut, ift das harmonium. Die anheimelnde weiche Stimmung dieses Justrumentes macht es gerade für die deutsche Familie zu vie angeimeinve weiche Simmung viejes Figirumentes macht es gerade für die deutsche Hamilte zu einem besonders geeigneten Kameraden der langen Winteradende, und das umsomehr, als die harmoniummusset eine vorzügliche Gesangbegleitung ist. Güte und Preiswürdigkeit sind die glücklichen Gigenschaften der Harmoniums der Firma Alops Maier, Kal Hoflieferant, Fulda. Die Harmoniums dieser Firma sind über den ganzen Erdball verbreitet. Dazu trägt sicherlich bei, daß die Preise bei bequemster Zahlungsweise mäßig sind.

Zweisellos werden die allgemein geschätzten Maier schen Armoniums in Privathäusern noch weit schneller zund zahlerischen Fingang sinden nachdem all geschätzten ist einem Armoniums in Privathäusern noch weit

schneller und zahlreicher Gingang finden, nachdem es gelungen ift, einen überaus finnreich tonftruierten. dabei aber einfachen und billigen (Mt. 35 .- ) Apparat herzustellen, der es jedermann ermöglicht, ohne musitalische Bor- und Notentenntniffe vierftimmige Lieder, Chorale, Opernmelobien uim, fofort ohne Ubung fpielen zu tonnen. Ein neuer Brachttatalog mit 31 Abbilbungen fteht allen Freunden guter Sausmusit unent-

geltlich gur Berfügung.

# G. F. Steinmeyer & Co. Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung;

Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise;

Preislisten kostenfrei.

## Ein deutscher Verlag

daj

; #L

::: [1]

g:1

ern

Im Gegensatz zu den meisten, vielleicht zu allen anderen Verlagsbuchhandlungen beschränkt sich der Unterzeichnete grundsählich auf Bücher deutschen Ursprunges. Don solchen konnten bisher die umstehenden fünfundzwanzig, diese wenigen aber, die mit Verantwortung gewählt und bis in die kleinsten Einzelheiten hinein mit Sorafalt gearbeitet sind, in zusammen einer Million dreihundertachtunddrei= Bigtausend Bänden erscheinen. Der billige Einheitspreis: Eine Mark achtzig Pfennig für das mit vornehmer Einfachheit haltbar gebundene Buch von meist vierhundertfünfzig Seiten ermöglicht auch dem bescheiden Bemittelten, sich diese schönen Bücher nach und nach vollzählig als eine wohlfeile aber kostbare hausbücherei anzuschaffen und sie beim Einkauf von Gelegenheitsgeschenken verdientermaßen zu bevorzugen.

Wilhelm Cangewiesche=Brandt Ebenhausen bei München

1913

Alles um Liebe

Goethes Briefe

aus der ersten hälfte seines Lebens

Die Ernte

aus acht Jahrhunderten

deutscher Enrit

Gesammelt von Will Desper Geschmückt von Kate Waentig

| Geschmückt von Käte Waentig  110 Causend  "Die schönste aller deutschen Gedichtsfammlungen".                                                                                                                                                               | Mit biographischen Verbindungen u. sach-<br>lichen Erläuserungen von Ernst Hartung  130 Caufend                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menschen und Mächte E. T. A. Hoffmanns Erzählungen Ritter Gluck. Des Vetters Eckfenster. Rus dem Leben dreier Freunde. Der goldene Topf. Das Majorat. Der Artushof. Meister Martin. Das Fräulein von Scuderi. Signor Formica. Doge u. Dogaressa 42 Tausend | Über allen Gipfeln Goethes Gedicte im Rahmen seines Lebens Mit dreißig Bildnissen Auswahl und Anmerkungen von Ernst Hartung 50 Causend                                                                                                  |
| Feuertrunken Eine Dichterjugend Schillers Briefe bis zur Derlobung Mit biographischen Derbindungen von Hans Brandenburg 42 Tausend                                                                                                                         | Eine preußische<br>Königstochter<br>Denkwürdigkeiten<br>der Markgräfin von Bayreuth<br>Schweiter Friedrichs des Großen<br>Herausgegeb. von Iodannes Armbruster<br>Mit einem Bildnis der Markgräfin<br>55 Tausend<br>Uur für reise Eeser |
| Ein Kampf ums Licht  Eenau Sein Leben, Lieben und Leiden Briefe, Aufzeichnungen, Gedichte Biographisch verbunden von Leo Gretner 25 Causend  Das Buchenthält u. a die vielen wundervollen Liebesbriefe an Frau Sophie                                      | Aus der Chronika Derer von Zimmern Historien und Kuriosa aus sechs Jahrhunderten deutschen Cebens Herausgegeben von Bernhard Ihringer Mit alten Bildern  30 Tausend                                                                     |
| Das Denkmal<br>heinrich heine<br>Denkwürdigkeiten, Briefe, Retse-<br>bilder, Aussätze, Gedichte<br>Herausgegeben von fians Brandenburg<br>Mit einer Silhouette heines<br>30 Tausend                                                                        | Aus tausend Jahren Deutsche Balladen und Kriegssieder Gesammelt von Will Vesper 30 Tausend                                                                                                                                              |

Juger eines

mit großer Sum Teil nad

Die Lieb

St

Ein (m

Mur für reife Das

> der Ernt hunderte

Gefammel Käte 1

Triftan

Ein Lieb Abenteur

Initialen , Titt und Dignetten

Schau im achtzehr Erinnerunge

Erftver Mit vielen gle öffentlichten

Einband Der Unterzeichnete bestellt hiermit aus dem Verlag von ein= | rei= fach | cher 1.80 3.-Wilhelm Cangewiesche=Brandt, Ebenhausen bei München Die Ernte aus acht Jahrhunde ten deutscher Enrik von Will Vesper. Alles um Liebe. Goethes Briefe aus der ersten Lebenshälfte. Kügelgen. Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Mit Bilbern. Vom tätigen Ceben. Goethes Briefe aus der zweiten Lebenshälfte. Ein heiliger Krieg. Friedr. Hebbels Briefe, Tagebücher, Gedichte. Menschen und Mächte. E. T. A. Hoffmanns schönste Erzählungen. Über allen Gipfeln. Goethes Gedichte im Rahmen seines Lebens. Pitt und Sox. Ein (moderner, amüsanter) Roman von Friedrich fluch. Die Droste. Kinnette von Droste-Hülshoff: Briefe, Gedichte, Erzählungen. Mit Biographie und Silhouette.

Don Wald und Welt. Eichendorsfs Gedichte und Erzählungen mit Bildern von Mority von Schwind. Seuertrunken. shillers Briefe bis zu seiner Verlobung. Eine preußische Königstochter. Memoiren der Schwester Friedrichs des Großen. Seuertrunken. Das zweite Buch der Ernte aus acht Jahrhunderten deutscher Erike.
Ein Mann. Des Seefahrers und aufrechten Bürgers Joachim Nettelbeck wundersame Lebensgeschichte, von ihm selbit erzählt.
Deutsche Märchen gesammeit von den Brüdern Grimm. Nitt hundertzwanzig Bildern von D. Politer.
Aus der Chronika Derer von Jimmern, historien und Kuriosa aus sechs Jahrhunderten deutschen Eens.
Ein Kampf ums Licht. Lenau: Briefe, Auszeichnungen, Gedichte.
Tristan und Isolde. Parzival. Ein Liedes u. ein Abenteurerschieden. Die Briefe der Liselotte von der Pfalz, Herzogin von Orleans. Der König Friedrich der Große in seinen Briefen und Erlassen sowie Das Denkmal. Heinrich Heine: Memoiren, Gedichte, Aussätze. Aus tausend Jahren. Deutsche Balladen und Kriegslieder. Schauspielerleben im achtzehnten Jahrhundert. Erinnerungen von Deutsche Wolksbücher. Rach den frühesten Urucken und mit deren Bildern. Die Befreiung 1813. 1814. 1815. Urkunden, Berichte, Name und Adresse (deutlich und genau): Kigen Vom tätigen Ceben Ein heiliger Krieg Jugalerungen eines Mannes Friedrich Hebbel Briefe, Tagebücher, Gedichte Mit biographischen Verbindungen von Hans Brandenburg mit einem Bildnis hebbels Goethes Briefe aus der zweiten Hälfte seines Lebens großer 30 vielen Bildern Teil mösen des Verfassers Mit biographilchen Derbindungen u. sach-lichen Erläuterungen von Ernst Hartung 12 fend 45 Tausend 75 Causend 1813 Jur Jahrhundertfeier Hebbels 1913 Pillo For Ciebs der Brüder Von Wald und Welt Die Droste Eichendorffs Gedichte
und Erzählungen
mit vielen feinen Wiedergaben der
jähonsten Gemälde von
Mority von Schwind
Herausgegeben von Withelm von Scholz
50 Taufend
"Eines der stebstichsten Bücher, die jemals
gedruckt worden sind." Annette v. Droste-Hülshoff Briefe, Gedichte, Ergählungen fin Huch Biographisch verbunden und sachlich er-läutert von H. Amelungk. — Mit einer Silhouette der Dichterin end 45 Tausend e Buch Ein Mann acht Jahr= icher Enrik Deutsche Märchen Des Seefahrers und aufrechten Bürgers Joachim Nettelbech wundersame Lebensgeschichte von ihm selbst erzählt gesammelt durch die Brüder Grimm Will Vesper in der urspünglichen Sassung von Waentig Mit hundertzwanzig zum Teil zweifarbigen Bildern von D. Polster Mit einem Bildnis Nettelbecks 34 Tausend 60 Tausend Jolde Die Briefe der Lise= Der König lotte von der Pfalz

Herzogin von Orleans
Eine deutige Fürstentochter am Hofe
Eudwigs XIV. Mit blogaraphischen der
bindungen von E. Künzel

Mit einem Bildnis Cifelottens

45 Causend

Murtin reits Seten und ein 1 erzählt sper 11, Kopfftücke 12, Kopfftücke 12, Kopfftücke Friedrich der Große in seinen Briefen und Erlassen, sowie in zeitgenössischen Berichten und Anekdoten. Mit dio-graphischen Verbindungen von Gustav Mendelsschun Bartholdy Mit einem Bildnis nach Menzel 60 Tausend Mur für reife Ceser rleben Deutsche Volksbücher Die Befreiung hrhundert J. A. Christ Die schöne Magelone / Die Schildbürger / Fortunatus Doktor Faust / Melusine 1813. 1814. 1815 dung Urfunden, Berichte, Briefe Nach den frühesten Drucken und mit den alten Holzschnitten herausgegeben von Peter Jerusalem Mit geschichtlichen Verbindungen von Dr. Tim Klein 30 Tausend 60 Taufend

n & Abi

50

as j

Ernte verten

äte l

bal

3 Pf. Marke unfrankiert nicht zuläffig

Bücherzette

An die Firma



Die Bücher der Rolfe und die der Sammlung de uer", ohne Ausnahme deutligen Ursprungs, mit Derantwortung gewählt, mit Sorgfalthergestellt, verdinden Rolfbarkeit des Ruch mit geschmackvoller Aushatung und billigem Preise. Jedes Buch kolfet: Einsam aber haltdar gedunden 1.80 IIK, wesentlich reicher gedunden 3 IK. Die Bücher können durch jede wirkliche Buchhandlung dezogen werden, in gutgeleiteten sind sie stetsvollzühlig vorrätig. Rötligenfalls kann man die Bestellung aber vollzählig vorrätig. Rötligenfalls kann man die Bestellung aber auch direkt an den Verlag Wilhelm Langewiesche Bestellung aber gebenhausen den Verlag wichten, der sie dann ohne Verzug einer Edenhausen bei Münden richten, der sie dann ohne Verzug einer geeigneten Buchhandlung in möglichster Riche des Bestellers zu geeigneten Buchgandlung in möglichster dien hierorgen benachrichtigt raldsester Erledigung überweist und diesen hierorgen benachrichtigt raldsester Buchgang überweist und diesen hierorgen benachrichtigt raldsester Erledigung überweist und diesen hierorgen benachrichtigt.

Bitte hier abzutrennen!

## Die Bücher der Rose

und die "Schicksal und Abenteuer" genannten Bücher, die, soweit sie bis jetzt erschienen, auf den vorstehenden Seiten einzeln aufgeführt sind, werden an Kost= barkeitdes Inhaltes, Gediegenheit der Ausstattung und Bescheidenheit des Preises von keiner anderen deutschen Bücherreihe über= troffen. Weil sie aber in dem, was sie für ihren billigen Einheitspreis bieten, bis an die Grenze des Möglichen gehen, können sie nicht durch kostspielige Zeitungsanzeigen verbreitet werden. Vielmehr sind sie in erster Linie auf die freundliche persönliche Weiterempfehlung aller derer angewiesen, die selber sie schätzen lernten, und um diese Förderung seiner Arbeit bittet ihr Derleger

## Wilhelm Langewiesche=Brandt Ebenhausen bei München

Alle Bücher des Verlages werden in der klaren deutschen Schrift und den handlichen Maßen dieser Ankündigung, jedoch auf schönerem und ganz holzfreiem Papier hergestellt.

Jedes Buch, einfach gebunden Eine Mark achtzig Pfennig



## Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Inhalt: Abhandlungen und Auffähe: Die Innere Mission und der gegenwärtige Stand der Sonntagsheiligung. — über die Motetten Sebastian Bachs (Forts.) — Gedanken und Bemerkungen. — Literatur. — Chronik. — Musikbeilage: Soll einst mein Leben enden, von J. Morén-Stockholm. — Wie der hirsch nach frischen Quellen, von D. Stapf. — Und ob es lange währet, von L. Krauß.

## Abhandlungen und Aufläte

**36** 36

1. Die Innere Mission und der gegenwärtige Stand der Sonntagsheiligung.1)

(Bon der Ronferenz der Synodalvertreter für Innere Mission angenommen. Liegnitz, den 14. Januar 1913.)

#### Ginleitung:

1. Die Innere Mission ist nach ihrer Gesamtausgabe wie nach ihrer gesschichtlichen Entwickelung bazu berufen, weiter über die Wohltat des yöttlicher Schöpserordnung entsprechenden Ruhetages für unser Bolk zu wachen, sowie der christlichen Gemeinde zu ihrem gemeinsamen Erbauungstage als dem Tage ihres erhöhten Herrn durch religiöse Wertung und innerliche Bereicherung des Sonntags nach Kräften zu dienen. (Bgl. Hennig, Quellenbuch S. 163, 314, 346, 375, 546. (Unterschied und Zusammenhang von Sonntagsruhe und Sonntagsheiligung.)

#### I. Polizeilicher Tatbeftanb.

2. Der berzeitige Stand ber polizeilichen Berordnungen über die äußere Heilighaltung der Sonn- und Feiertage ist für unsere Provinz ersichtlich aus der Berordnung des Herrn Oberpräsidenten vom 20. Mai 1899 (Bgl. Rirchl. Amtsbl. 1906 Nr. 9 S. 85—89), außerdem bezüglich der gesetzlich sestgeten Beschräntungen der Tätigkeit der gewerblichen Arbeiter und der Angestellten im Handelsgewerbe aus den Ausschhrungsbestimmungen vom 1. Mai 1904 zum Reichsgesetz vom 30. Juni 1900. Man vergleiche noch z. B. neuerdings

<sup>1)</sup> Alle gottesbienstlichen Bestrebungen und kirchenmusikalisch liturgischen Reformen mussen won einem weiten Blick für die allgemeinen religibsen und sozialen Risstände getragen werden. Daher sind obige Thesen auch für unsere Zeitschrift von Bedeutung.

Bekanntmachung vom 25. Nov. 1909 betr. Beschäftigung von Arbeiterinnen im Betrieb zur Herstellung von Gemüse- ober Obsikonserven, sowie von Gemüse- ober Obsikonserven, besgl. von Fischkonserven im Reichsgesetzbl. 1909 Nr. 60.

Die erreichten Fortschritte in der Herstellung strengerer Sonntagsruhe ertennt die Innere Mission bankbar an.

3. Gine Regelung der Sonntagsruhe fehlt noch ganz für die Berufe der Rellner, Rutscher, Schiffer, Wagenführer, Hirten u. a., sie ist für den Sonntag-Bormittag disher ausgeschlossen bei Bardieren, Milchwerkehrsbediensteten u. a. und sie schwebt in der Luft bei den Dienstdoten trot der in der Preuß. Gessindeordnung vorgeschriebenen Freizeit zum Sonntagsgottesbienste (§ 84 der Gesindeordnung vom 8. Nov. 1910). Bei weiterer Regelung der Sonntagsruhe im Post- und Eisenbahnverkehr wird peinlich zu unterscheiden sein das Interesse den genügend mit Sonntagsruhe bedacht ist, ist zu bezweiseln; daß letzteres nur schwer zu regeln ist, ist slar.

Es muß Aufgabe ber Inneren Miffion bleiben, allen Berufsftanben gur Berbeiführung genügender Sonntagsrube zu verhelfen.

#### II. Bolizeiliche Bunfche.

- 4. Im Intereffe ber Ermöglichung religiöfer Beiligung ber Sonn: und Feiertage muß heutiger Beit befonbers geforbert werben:
  - a) Bur Bekämpfung des Alkoholismus: Schließung aller Deftillationen in ber Zeit vom frühen Sonnabend-Abend bis zum Montag-Morgen.
  - b) Im Interesse ber christlichen Jugendpslege: Durchführung des grundssählich bereits verbotenen öffentlichen Sportsbetriebes an den Frühmund Vormittagsstunden der Sonns und Feiertage (Bgl. Pfarrarchiv 1912, S. 146 ad 4 Fußball-Wettspiel 2c. verboten.)

Befeitigung aller Fortbilbungsschulftunden in den Frühftunden bis zur beendeten Hauptgottesbienftzeit.

- c) Im Interesse ber chriftlichen Männerwelt: Berbot aller öffentlichen Bersammlungen vor beenbeter Hauptgottesbienstzeit.
- d) Im Interesse der Gesamtheit: Böllige Sistierung aller kinematographischen Darbietungen am Bußtage wie am Karfreitage, wenn möglich auch am Gedächtnistage der Entschlafenen. (Bgl. § 12 ad 1 und 3 der schles. Polizeiverordnung vom 20. März 1899.)
- 5. Die jetzt geltenden Ruhebestimmungen werden in ihrem sanitär-sozialen, wie in ihrem religiöß-sittlichen Zweck sichtlich untergraben durch die schranken-lose Gestattung der Sonnabendlust ber teiten ohne Sonntagsgrenze. So gut wie für den Gewerbe- und Handelsbetried der Sonntag als ein Kalendertag von 24 Stunden im Prinzip anerkannt ist, muß auch die gesamte Sonntagsruhe von diesem Gesichtspunkte getragen sein, d. h., die Ruhe muß von Mitternacht zu Mitternacht gehen, dementsprechend sind Lusibarkeiten des Sonnabends, die in den Sonntag hinübergehen, zu bekämpsen. Im Königreich

Sachsen ist die Mitternachtgrenze bereits anerkannt. (Berhandlungen der XI. Schles. Provinzialspnode 1905 S. 306.) Der Notstand der Sonnabend, trauungen bezw. Cheschließungen ist zu bekämpfen. (In größeren Städten erfolgt angeblich die Mehrzahl aller Trauungen an den Sonnabenden, selbst am späteren Nachmittag.) Man vergl. die Berhandlungen der Schles. Provinzialspnode vom Jahre 1905 S. 41, S. 306 st.

#### III. Religiös=fittliche Forberungen.

Bichtiger find die Forderungen, die unserem Bolle durch religiös-sittliche Grundsätze die Ausnutzung der zur Zeit bereits ermöglichten Sonntagsheilisgung erleichtern.

- 6. Es kommt heut alles an auf energische, innerliche Ausnützung ber Früh-, Bormittags- und Borabendstunden für den inneren Segen der Sonnund Feiertage, weil deren Nachmittage tatsächlich meist der körperlichen Erholung und geistigen Ablenkung vom Alltagsleben dienen. Darum ist:
  - a) Religiofe Beiligung ber Borabenbe zu erftreben, namentlich an den sogenannten geschlossenen Abenden vor den Festen und vor bestimmten Feiertagen, möglichst aber vor allen Sonntagen, namentlich in ben Induftriegemeinden, in benen bie Sonntagsrube im außerlichen Betrieb fich schon an dem späteren Nachmittag der Bortage geltend macht und barum auch um so mehr zum Migbrauch in Luftbarteiten usw. verführt. Barum beiligen wir in biefer Richtung meift nur ben Beihnachtsbeiligabend unferem Bolte burch öffentliche, firchliche und sonstige Darbietungen? Selbst ber Ofter- und ber Pfingftbeiliaabend geben meift verloren. Biel muß fein: Regelmäßige Beranstaltungen bes geiftlichen Amtes und aller chriftlichen Rreife. (Rirchl. Andachten, Wochenschlußandachten, Orgelfpiel zu ftiller Gebetseinkehr ober außer-firchliche Berfammlungen, auch Bortrage und Bereinsabende usw.) Selbstverständlich vor allem auch personliches Vorbild für Sonnabendheiligung im Beruf und im Saufe. Auch Auftlärung und Mahnung burch Bort und Schrift bleibt unentbehrlich. Bu empfehlen ift: Haafe, "Bas ift Dir bein Sonntag? und "Rurzer Unterricht aber driftliche Sitten und chriftl. Ordnung." Berlag von G. Schloeß. mann, Hamburg. — Sonntagsheiligungsbunbniffe in Heineren Rreifen.
  - b) Um den Sonntagmorgen seinem heiligen Zwede wieder zu erobern, ist, wo nicht andere Wege gangbar sind (Frühgottesdienste, Frühlommunionen), zu erstreben, daß die Kinderwelt, die gern früh aufsteht, ihren Sonntag im Kindergottesdienst schen sieden Morgenstunde erhält. (Positive Betämpfung des trostlosen, sonntaglosen Morgenanblicks vieler Gemeinden in Land und Stadt. In dieser Hinsicht gilt es, von der katholischen Kirche zu lernen, deren gottesdienstliche Stärke in den Frühstunden liegt.) Demselben Zwede dienen: Kurrende singen und Chordle vom Turm. Jedem Sonnund Keiertag in und außer der Kirche sein besonderer Choral!

- 7. Trot aller religiösen Konzentration, die der sonntägliche Hauptsgottesdien für Prediger und Gemeinde im evangelischen Gemeindeleben sinden und behalten muß, ist zu betonen, daß ein Gemeindegottesdienst für die wirkliche Sonntagsheiligung der Gemeinde nirgends genügt. Je weniger Gottesdienstreichtum wir haben, um so allgemeiner muß der Satz anerkannt werden, daß jedes Gemeindeglied an jedem Sonntag eine Gelegenheit zum Kirchenbesuch oder wenigstens zu einer gottesdienstlichen Zusammentunst sinden muß (Nebengottesdienst oder religiöse Gemeinschaftsseiern). Zu nur einem Sonntagsgottesdienst kann unmöglich sich die Mehrzahl der Gemeindeglieder frei machen. Lebendige Christen werden außerdem wie unsere Vorsahren zu Festzeiten sicher das Bedürfnis nach einem zweiten mehr Ansbetungscharakter tragenden Gottesdienst haben.
- 8. Für die konfirmierte Jugend muß der Sonntag in seinem innersten Wert als religiös-sittlicher Erneuerungstag irgendwie in besonderer Weise zu seinem Rechte kommen, wenigstens allmonatlich, sofern nicht regelmäßige kirchliche Jugendpstege mehr bieten kann.
- 9. Ginen grundfählichen Bergicht auf die religiös-stittliche Ausnühung der Sonntag-Nachmittage können wir nie aussprechen. Zum mindesten muffen die Abende und nicht bloß im Winterhalbjahr für die innere Heiligung ausgenuht werden. (Hier namentlich die Zeit der christlichen Bereinstätigkeit.)
- 10. Die wenigen im Laufe ber letten Jahrzehnte gegen früher auf ein Minimum (Abventszeit als Tempus clausum ganz beseitigt, Passionszeit bis zum Palmsonntag besgl.) reduzierten, geschlossenen Tage und Wochen, insonderheit die Karwoche mussen durch intensive und extensive pastorale bezw. religiös-sittliche Ausnützung der Gemeinde besonders wert gemacht werden.
- (In der Karwoche tägliche Passionsandachten; Borträge ober Veranstaltungen kirchlicher Art am Bußtags, und Totensessvorabend, und an den Abenden dieser Tage, eventuell auch Abendkommunion.)
- 11. Die Ausführung biefer Forberungen verlangt für ben alleinstehenben Ortspfarrer meist entsprechenbe Hilfstrafte, die vor allem aus der Laienwelt erwachsen sollten.
- 12. Es ware ein Frrtum zu meinen, daß die Erziehung der Einzelgemeinde zu religiös-sittlicher Heiligung der Sonn- und Feiertage besser geslingt, wenn die größeren Gemeinden in lauter kleine Gemeinden zerschlagen werden bezw. nur ein Geistlicher seine Gemeinde allein pastoriert. Bielmehr ergibt gerade nach Teilung der größeren Gemeinde in Seelsorgebezirke die Durchführung unserer Bünsche Gelegenheit genug zum Austausch von Arbeitsleistungen der Bezirksseelsorger in der Gesamtgemeinde im Interesse solcher kleineren Sonn- und Feiertagsveranstaltungen zum Zwecke ernstlicherer Heiligung.
- 13. Nur in dem Maße, als es gelingt, den religiösen Segen der Sonntagsruhe flüssig zu machen, kann unser Bolk vor dem Fluch bewahrt bleiben, den der Mißbrauch der Sonntagsruhe zur Folge hat. Deshalb kann nur die

religiös-lebendige Sonntagsgesamtgemeinde das Ideal der chriftlichen Sonntagsheiligung an sich und im Bolksleben realisteren. (60 Proz. aller Straffälle kommt auf das Konto der Sonntagsruhe!)

Neufalz a. D.

Bronifc.

#### 2. Über die Moteffen Sebaffian Bachs.

Bon Rirchenmufitbirettor Bernh. Frieb. Richter (Leipzig).

(Fortfegung.)

Daß die Motette "Singet bem Berrn ein neues Lieb", bas Barabeftud ber Thomaner, biefes Wert voller Rubel, bas am liebsten an Sonnabenden por Ferienbeginn ober bei außergewöhnlichen Gelegenheiten, wenn es gilt, ju zeigen, mas ber Chor ju leiften vermag, angestimmt wird. baß biefes hohe Lied ber Freude für eine Trauerfeierlichkeit geschrieben worden sein konnte, ift boch wohl nicht glaubhaft. Und boch macht eine nabere Betrachtung ber Zusammenstellung bes Textes biefer Motette es wahrscheinlich, daß ihre erste Bestimmung bieselbe mar wie die ihrer Schwestern. Freilich ift der Beweis für diese, wie ich wohl fühle, kunne Behauptung nicht leicht au führen. Bunachft ber jubelnbe Text. Es ift bereits ermahnt worben, bag es früher vielfach Sitte mar, ben Bredigttert für das eigene Begrübnis felbft Diese gewünschten Texte waren nun burchaus nicht immer folde, die von Tod und Sterben handeln, es finden fich auch Texte, die bas Lob des Berrn aussprechen. So liegt, um nur ein Beispiel anzuführen, ber 1726 von Depling auf einen Raufberrn gehaltenen Gebachtnispredigt ber 103. Pfalm, B. 1-5 zugrunde, ber mit ben Borten beginnt: "Lobe ben Beren, meine Seele" und auch in ben nachften Berfen teinen hinweis auf Tob und Bergänglichkeit enthält. So könnte bemnach ein bankbarer Christ auch gang aut den 149. Bfalm (Singet dem Herrn) zum Tert der Bredigt bestimmt haben. Diese Möglichkeit macht nun freilich die erste Berwendung von Bachs "Singet" bei einem Trauerfall noch nicht mahrscheinlich. man sehe fich boch ben Text bes zweiten Sates, gewissermaßen bas Abagio biefer gewaltigen Chorsymphonie, genauer an. Es ift ein Choral, ber zeilenweise vom aweiten Chore gesungen wird, mahrend ber erfte Chor alternierend eine arienhafte Melodie mit anderem Terte, ber bem Bersschema von "D Ewigkeit bu Donnerwort" entspricht, vorträgt. Der Choral ift bie britte Strophe bes bekannten Liebes "Run lob mein Seel' ben Berren", bas ben Rönigsberger Professor Joh. Gramann (Boliander), ber einft auch Rektor ber Thomasichule gewesen ift, jum Berfaffer hat, mabrend für die Borte des erften Chores ber Dichter nicht hat feftgeftellt werben konnen. Die Choral, ftrophe lautet: "Bie fich ein Bat'r erbarmet üb'r seine junge Kinderlein, so that ber Berr uns allen, fo wir ibn findlich fürchten rein. Er tennt bas arm' Gemachte, Gott weiß, wir find nur Staub, gleich wie ber Gras vom Rechen, ein' Blum' und fallend Laub! Der Wind nur brüber wehet, so ift

es nicht mehr da, also der Mensch vergehet, sein End' das ist ihm nah." Also Worte, die von der Bergänglichkeit des Menschen reden. Dazu der Text des ersten Chores: "Gott nimm dich ferner unser an, denn ohne dich ist nichts getan mit allen unsern Sachen; drum sei du unser Schirm und Licht, und trügt uns unsre Hossmug nicht, so wirst du serner wachen. Wohl dem, der sich nun steif und sest auf dich und seine Huld verläßt." Was sollen denn diese ernsten Worte, die zu dem dithyrambischen Jubel des ersten und der nachsolgenden Chöre durchaus nicht zu passen scheinen? Es ist doch nur denkbar, daß irgend ein Ereignis ernster Art im Leben des oder der Besteller ihre Aufnahme in die Motette veranlaßt hat. Kindern mag Bater oder Mutter gestorben sein: Gott wird sich unsrer erbarmen, wenn wir auch Waisen geworden sind. Nicht weniger als siedenmal wiederholt der erste Chor die Worte "Gott nimm dich ferner unser an".

Die befrembliche Zusammenstellung des Pfalmes mit den Choralftrophen läßt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit so erklären: der Berstorbene hat zum Text der Leichenpredigt Pfalm 149 bestimmt, die eingelegten Strophen geben die Empsindungen der Hinterbliebenen wieder. Etwa sonst einen inneren Zusammenhang zwischen Pfalm und Choralstrophen heraussinden zu wollen, wird wohl ein vergebliches Bemühen bleiben, ebenso wie in der Motette "Jesu, meine Freude" Lied und Bibeltext keinesfalls mit Notwendigkeit auseinander hinweisen: der Zusammenhang ist hier wie dort nur ein rein äußerlicher.

Menn nun bei ben vier vorber besprochenen Motetten ihr Charafter als Trauermotetten aneriannt wird, so bleibt wohl nichts übria, als auch die Rubelmotette "Singet bem Berrn" eben um ihres eigengrtigen aweiten Saues millen berselben Gattung ausuweisen. Allerdings fehlt ber Oxiginglogreitur ein Binweis auf eine bestimmte Feierlichkeit, mabrend die Originalpartitur ber Ernefti-Motette "Der Geift hilft" einen folden enthalt. freilich bebentlich machen, findet aber vielleicht barin feine Ertlärung, daß es. wie die Schrift beweift, bei ber Abfaffung von "Singet" febr eilig bergegangen fein muß. Bahrend Bach bei ber Erneftischen Motette acht Tage Reit batte, eine schön geschriebene Bartitur anfertigte und fie mit Angabe ber Bestimmung verfah, fehlte bei "Singet" bazu augenscheinlich bie Reit. Bach bat auf ber Bartitur zunächst blok bie Singstimmen angegeben, erft später bat er eigenbanbig mit anderer Tinte "bi Rob: Seb: Bach" hinzugefflat. Den Driginal. stimmen fehlt leiber ber alte Umschlag, auf bem gewöhnlich Anzahl ber Stimmen, Bestimmung usw. angegeben ift. Mein Berliner Freund Mar Schneiber, den ich um eine genaue Durchficht der Originalien gebeten habe, fcreibt mir, bag bie Stimmen querft bie bekannte Band von Bachs Ropiften zeigen, zunächst in normaler Beise. "Rurz vor bem Alleluja beginnt jeboch eine fichtlich größer werbende Gile, und — ber Meister felbst hilft mit fertig schreiben, indem just bas Alleluja im Sopran, Alt und Tenor auf den ersten Blid feine Hand, beutlich aber eilig, zeigt. Auch im ersten Sopran scheint seine Feder die Textverteilung bei "was Obem hat' bestimmt zu haben. ganze Stimmenmaterial macht ben Einbruck, als fei ber Meister bem Roviften turz vor dem Alleluja mit der Aufforderung zu größter Gile aufs Dach gestliegen." Diese Mitteilungen bestätigen und bekräftigen doch wohl die Annahme, daß es sich dei "Singet" um eine besondere Feier gehandelt haben muß. Daß diese eine Trauung gewesen sein könnte, dem widerspricht der einsgelegte Text. Und welche Annahme bleibt dann eigentlich noch übrig?

Es gibt noch eine sechste Motette, vierstimmig über ben 117. Bfalm "Lobet ben Berrn alle Beiben". Diefer Biglm ift befanntlich ber fürzefte in ber Bibel: er befteht nur aus zwei Berfen, bennoch bat Bach ibn zu einer gewaltigen umfangreichen Motette gefigltet. Faßt man die Motette als einen einzigen San, mas trot ber mit jeber neuen Tertobrafe eintretenben neuen Themen insofern Berechtigung bat, als bas Bange in einem Rluffe verläuft, fo bilbet fie mobl ben umfangreichsten Chor, ben Bach geschrieben bat. Er besteht aus 165 zumeift Doppeltatten. Ein Zweifel an ber Echtheit bes Bertes tann nicht auftommen, trokbem es für biefe Motette an ieber beglaubigten Borlage fehlt. Sie erschien gebruckt mit ber Angabe: "nach I. S. Bachs Driginglhanbichrift" 1821 bei Breittopf & Bartel, aber weber biefe Driginalhanbschrift noch eine andere Abschrift waren aufzutreiben, als Bullner 1892 ben Motettenband ber Bachausgabe vorbereitete. Die Motette mufite einzig nach bem porhandenen, auch nicht fehlerfreien Drucke gestochen werben. Der Inhalt läßt aber, wie gefagt, teinen Zweifel an ber Echtheit zu, wenn fie auch in mancher Beziehung von ihren Schwestern abweicht. Sie ift bie einzige vierstimmige und die einzige, die einen Continuo bat, der, wenn er auch meift mit ben Singftimmen geht, boch an mehreren Stellen, fo gleich am Anfang, selbständig auftritt. Er ist ein sog. Continuo seguente, b. i. ein Continuo, ber nicht nur mit bem Singbaß, sondern gelegentlich auch mit einer anderen Singftimme geht, folange biefe gerade die tieffte Stimme ift. Da Bach biefe Art Continuo nur in feiner früheren Reit, aber nicht mehr in Leipzig anwendet, fo mochte man auf eine Jugenbarbeit schließen, wofür auch bei aller Großzügigkeit ber Romposition einige andere Ruge, wie bie auffällig lange Terzen- und Sertenmalerei bei bem Borte "waltet" und bann auch bie nicht gerade hervorragende Bragnang mancher Themen fprechen. Jeder Tertabichnitt bat sein eigenes Thema, das meistens als Ruge burchgeführt wird. So baben bie erften Borte bes Bfalmes ein über anbertbalb Oftaven ausgebehntes Fugenthema, mit dem C-Dur-Dreitlang beginnend; nach 24 Takten fest mit ben Worten "und preifet ihn, alle Boller" ein neues Thema ein, beffen Reime icon im ersten Teile verborgen find. Mit bem 43. Tatte tritt wieber bas erfte Thema hinzu, die Juge wird zur Doppelfuge, abschließend mit bem 58. Talte. Die folgenden Borte: "Denn feine Gnade und Babrheit maltet über uns in Ewigleit" find mehr in homophoner Beife, wenn man bei Bach von einer solchen überhaupt reben tann, gesetzt. Nach ber schon ermähnten, etwas auffälligen, malenden Stelle bei "waltet" tommt mit bem 77. Tatte auf die obigen Borte ("seine Gnade" usw.) wieder ein neues Motiv, mahrend beffen Durchführung jebe Stimme ber Reihe nach auf "in Ewigkeit" einen Draelpunkt bilben. Gine 67 Takte lange, in allen möglichen Rünften spielenbe

Ruge auf "Balleluig" macht ben Befchluß. Die Motette ift ein fo in fich abgeschloffenes Ganges, bag man nicht auf ben Gebanten tommt, fie tonne ein Rantatentorso fein. Bach bat ja einigen feiner Rantatenchore motettenartige Form gegeben, in benen nur das Continuo gelegentlich selbständig geführt wird, die Anstrumente aber nur das mitspielen, was die Singstimmen an Roten baben. Beifpiele find die Chore "Run lob' mein Geel' ben Berren", "Ach Gott vom Simmel", "Aus tiefer Not" u. a. m. Der erfte Chor ift bekanntlich auch als Motette (Sei Lob und Breis) bearbeitet worden. biefe Rangtenchöre baben immer einen Choral als Cantus firmus. fie find flaurierte Chorale. Einem Anfangschor mit Bibeltert hat Bach in feinen Rantaten fonft niemals motettenartige Bearbeitung auteil werben laffen. Wollte man aber annehmen, bag ber Bfalm wegen seiner Rurze boch vielleicht ben Einleitungschor einer Rantate ben Tert bilben follte, so wiberspricht bem bie Ausbehnung bes Sakes, ber für einen Rantatenchor viel zu umfangreich mare, aans abgesehen von ber ebenermabnten eigengrtigen tompositorischen Bebandlung. Auch bas Salleluja, bas boch fonft immer ben Schluß eines Gangen bilbet, spricht gegen bie Annahme eines Torfo. Wir muffen uns bei biefer Motette bescheiden: ibre ursprungliche Bestimmung. läßt fich nicht mehr er-Aber wie fie fich burch bie Bierftimmigkeit, burch ben felbstänbigen Rontinuo und durch das Feblen jeder Choralftrophe von den fünf anderen Motetten unterscheibet, benen fie auch an Gehalt und Bebeutung entschieben nachsteht, fo hat fie auch zweifellos eine andere Bestimmung gehabt: eine Trauermotette ift fie teinesfalls. -

Es ift bereits ermahnt worben, daß ber erfte Berausgeber ber Motetten, 3. G. Schicht, fich leiber ftarte Tertanderungen erlaubt hat, die alle ferneren Neubrucke übernommen baben, bis die Büllnersche Ausgabe (1892), gestützt auf die alten Stimmen der Thomasschule, neben einem torretteren Notenterte auch ben urfprünglichen Borttert wieber herftellte. Schicht anberte bauptfächlich in den Rirchenliederterten; den Bibeltert ließ er unberührt. Schicht lebte in ber Aufklärungszeit, und man weiß, wie in ben bamals herausgegebenen Gesanabuchern gang besonders ben alten Rirchenliebern mitgesvielt worden ift. Namentlich unfer Leipziger Gesangbuch von 1796, bas ber Superintendent Rofenmuller herausgegeben bat, läßt tein alteres Lieb unberührt und verändert sie meist so gewaltsam, daß oft nur noch die Ansangszeile und bie außere Form an bas alte Lieb erinnern. Nicht einmal bie Gellertschen Lieber find in biefem Buche verschont geblieben. Deshalb fehlt aber auch in ihm wohlweislich jede Angabe eines Dichters. Besonders übel ift es bem Liebe ergangen, bas Bach feiner volkstumlichften Motette "Jefu, meine Freude" augrunde gelegt batte. Amar bat Schicht nicht biefe Tertgeftaltung ben Bachschen Choralen untergelegt, aber er hat fich boch für berechtigt gehalten, bie einzelnen Strophen so ftart zu andern, daß Bachs Mufit stellenweise gang unverftanblich geworben ift. Einem wefentlichen Buge in Bachs Schaffen, nämlich ber Neigung, bem Texte in feinen Ginzelheiten möglichft viel tonmalerische Seiten abzugewinnen, hat man erft in neuerer Reit mehr

Aufmerkfamkeit augewendet. 3mar ift biefer Bug, ber ja mehr ober weniger allen Romponiften ber Reit Bachs eigen mar, schon fruh erkannt worden, fo von einem feiner früheften Ertlarer, Mofevius, und auch Spitta tann nicht umbin, öfters auf die malende Darstellungsweise Bachs bingumeisen, wenngleich er beftrebt ift anzunehmen, bag babei mehr Rufalligfeiten obwalten, als baß es bem Romponiften wirklich im Ginne gelegen haben tonne, gewiffe bezeichnende oder affettvolle Worte in so bestimmter Weise zu charakterifieren. Erft Albert Schweiner bat in feiner por einigen Rabren erschienenen Bach. biographie an einer Fülle von Beispielen bargetan, ein wie wesentlicher Rug biefe realistischen Darftellungen in Bachs Rompositionen find. Es tommt bier nicht darauf an, festzustellen, ob Schweiter in feinen Deutungen nicht manchmal zu weit gegangen ist, iebenfalls bat er burch bas besondere Hervorbeben ber bilblichen und symbolischen Darftellungen bei Bach, die in seiner Biographie einen ziemlichen Raum einnehmen, viel für bas machiende Berftandnis Bachs getan. Schweizer bat freilich auch manniafachen Wiberspruch gefunden. boch ift es offenfichtlich. bag alle neueren Erklarer und Deuter Bachs im Banne diefer gewonnenen Ertenntnis stehen. Wenn man nun freilich um biefer tonmalerischen Tenbengen willen Bach ju einem Rleinmaler ftempeln mochte, und g. B. feiner "lyrifch verfonnenen Rleinarbeit" bas Bermogen Banbels ,aus einem taum überbietbar weiten geiftigen Borizont heraus objettiv zu gestalten" gegenüberstellt, ba konnte man beforgt fein, baß mit bem Bervorheben biefer realistischen Reigung Bach tein besonderer Gefallen getan worben fei. Aber bie Ertenntnis, wie fehr Bach ber affettvollen Dufit feiner Beit angehört, wie naw oft feine musikalische Mustrierung von Worten und Bilbern ift, tann boch nur einen erfreulichen Fortschritt in bem Berftanbnis bes Meisters bebeuten, bessen riesenhaftes kontrapunktisches Können nie zu überbieten ift, beffen Berte babei aber auch in ihrem Aufbau durch bie Schonheit ihrer Verhältniffe und die innewohnende Harmonie der Maße den höchsten Schöpfungen ber Architettur gleichzustellen find. Und wie, um bei biefem Bergleiche zu bleiben, ein liebevoll betrachtendes Verfenten in die Ginzelheiten bes oft fo reichen bekorativen Schmuckes unseren ältesten beutschen Bauten töftliche und auch wohl naive Darstellungen dem Beschauer vor Augen führt, ohne daß es jemand einfallen würde, das Monumentale bes Gefamtwertes zu unterschätzen, genau so ift es mit den Werken Bachs, die doch bei ihrem erften Bekanntwerben zunächst gerabe nur burch ihre Monumentalität gewirkt baben.

Monumental haben auch zumächst die Motetten bei ihren früheren Aufführungen durch die Thomaner gewirkt. Auch von diesen wurde die Größe mehr geahnt als verstanden; das geht sehr deutlich aus den Schilberungen Fr. Rochlitz' hervor, der die Motetten als Thomaner unter Doles mitgesungen hat. Es war ein Schrzeiz unter die Schüler gekommen, diese Motetten aufzussähren, trot der Schwierigkeiten, die ihnen das Einstudieren machte, wie Rochlitz bezeugt. Bon den Hörern wurden sie angestaunt, vielleicht der Chor mehr als das unverstandene Werk. Wehr war von der damaligen Zeit, wo

sich ber gusto so sehr, aber nicht bewunderungswürdig geändert hatte, nicht zu verlangen, waren doch die Motetten Bachs noch vor 40 Jahren für manchen Musster nichts als ein wüstes Durcheinander! Man darf sich daher nicht wundern, wenn Schicht, obgleich er der Bachschen Zeit doch nicht allzufern stand, gleich wie seine Zeitgenossen und noch mehrere Generationen nach ihm, für das wichtige Verhältnis von Musst und Bort bei Bach noch tein Verständnis hatte. Bach selbst hat es uns ja oft schwer gemacht, dieses Berhältnis zu erkennen, indem er, man möchte sagen: mit unbekümmerter Naivität früher geschassenen Werken später oft neue Texte unterlegte, die, dem früheren im Sinne entgegengesett, die übereinstimmung von Text und musstalischem Ausdruck häusig völlig zerstörten. Rein Bunder, daß Schicht, der als einer der ersten sich wieder an Bachsche Kirchenmusst harch die seinem ästhetischen Empsinden nicht genügenden Worte durch vermeintlich besser ersetze, ohne zu merken, daß er dadurch einen wichtigen Faktor süt das Verstehen der Bachschen Kunst völlig ausschaltete.

Betrachten wir um biefes wichtigen Buges willen bie Motette "Refu. meine Freude" etwas naber. Bie fich bie Choralftrophen im Bechfel mit ben Choren auf Bibeltert zu einer munbervollen mufikalischen Ginbeit perbinden, ift schon erwähnt worben. Auch wenn man bie fechs Choralftrophen aus ber Motette berauslöft, welch eine Steigerung enthalten fie ichon in ihrer biretten Aufeinanderfolge. Die folichte erfte Strophe mit bem fo fcon geführten Tenor, der hier wie so oft bei Bach in seiner melobischen Rubrung ben befonders innigen Anhalt ber Strophe jum Ausbrud bringt, es Mingt alles so einfach und ift boch so tunftvoll. Gleich ber Quartensprung bes Tenors auf bem erften Borte, bie Steigerung biefer Stimme in ben brei erften Reilen und bann ber Schluß: Mit unerhörter Rübnheit fteiat ber Tenor bei ben Borten "nichts fonft liebres werben" bis hinauf zu bem Melobieton bes Sovrans, um fogleich burch einen Oftavfprung in feine natürliche Lage aurudautebren. Welch ein überschwang bes Gefühls! Nach bem gewaltigen Chore über ben Römertext: "Es ift nun nichts Berbammliches" folgt bie ameite Strophe bes Rirchenliebes: "Unter beinen Schirmen." Nicht nur bie Runfftimmigfeit (bie erfte Strophe mar nur vierstimmig) beutet bie Steigerung an, sonbern eine Menge eigener Ruge in ben einzelnen Stimmen, Die alle anauführen unmöglich ift, gibt dieser zweiten Strophe, aus der ein hoher Dut im Rampfe gegen bie Unwetter ber Belt beraustont, ihr besonberes Geprage. Die eigentümliche Rührung bes Baffes, jebe Reile mit einer langgehaltenen Note beginnend, beutet wohl auf bas felfenfeste Bertrauen, mährend ber bier gang anders als in ber erften Strophe geführte Tenor und ber Alt in ihren Bewegungen an die Stürme bes Lebens erinnern follen. Der ftarte Ausbruck famtlicher Stimmen beim Rrachen und Bligen ber Bolle und bann bie Schlußzeile "Refus will mich beden", in ber in allen Stimmen — Tenor voran wieber weiche Tone angeschlagen werben, bas ift alles wundervoll. einem Terzett auf Bibelwort folgt bie britte Strophe bes Rirchenliebes. allen neueren Besangbuchern wird biefe Strophe leiber meggelaffen, weil einige Ausbrücke barinnen wie "Drachen" und "brummen" anstößig erschienen. Der Inhalt ist bem ber zweiten Strophe ähnlich, nur gesteigerter. Die Strophe lautet:

"Trok dem alten Drachen, trok des Todes Rachen, trok der Furcht barn! Tobe. Melt, und fpringe: ich fteh' bier und finge in gar fichrer Rub! Sottes Macht halt mich in Acht; Erd' und Abgrund muß verstummen, ob fie noch fo brummen." Die vielen Bilber und Borftellungen. Die Gegenfate in ben einzelnen Reilen maren für Bach Beranlaffung, biefe Strophe befonders eingebend zu behandeln und einen Sak zu schaffen, der zu dem Genialften gebort, mas uns feine große Runft geboten bat. Schweiker fagt in seiner Biographie einmal, daß der Teufel dem Mufiker Bach eine gar liebe Gestalt gewesen sei: Er macht barauf aufmerksam, daß ber Teufel, Die Gunde, turz das Bofe bei Bach vielfach unter dem alttestamentlichen Bilbe der Schlange burch in Windungen fich auf: und abwärts bewegende Motive bargestellt wird. hier in unserer Strophe begebt nun Bach bie ungeheure Rubnbeit, nicht blok die begleitenden Stimmen, also Alt, Tenor und Bak, dieses Symbol ber Sunde barftellen au laffen, sondern er gestaltet die Choralmelodie felbst so um, daß auch sie sich an ber Tonmalerei beteiligt und daß daburch ihre urfprungliche Geftalt bem Sorer faft verborgen bleibt. Dan fagt, erft Brahms habe erkannt, daß auch biefem Sate die Melodie des Rirchenliedes augrunde liege, doch mußten das die Thomaner schon längst. Aber mas Bach zu dieser Bariation veranlaßt hat, das konnte freilich aus dem verstümmelten Texte unmöglich erseben werben. Man begehte, wie Bach ben Inhalt ber neun Reilen ber Strophe illustriert. Wo vom Drachen, bem Toben ber Belt usw. die Rebe ift, beteiligt fich auch der Sopran an dem Schlangenmotiv, bem aber immer, wenn auch ftart verandert, die Choralmelodie aus grunde liegt. Doch bas Toben ficht uns nicht an: "ich fteh' hier und finge in gang fichrer Ruh'"; welche Beichheit und Innigkeit mit einem Male hier und noch mehr bei ber nachsten Reile "Gottes Macht halt mich in Acht", wo ber Sopran die Melodie fast gang unverändert gibt. Aber bann die beiben letten Reilen: "Erd' und Abgrund muß verstummen, ob fie noch so brummen". Immer liegt die Choralmelodie vor, aber wie verwandelt burch rhythmische und harmonische Anderungen in Rulle. Gleich die erften Borte geben Bach Beranlaffung zu einer großartigen Malerei: bei "Abgrund" fturzen alle Stimmen im gleichen Afford in die Tiefe; Sopran und Bag eine volle Oktave. Darauf ber Bag allein: "muß verftummen", Wieberholung biefes Sturzes einen Ton höher mit dem "verstummen" als Echo, schließlich noch einmal der Baß allein, indem er auf "Abgrund" eine verminderte Septime abwärts fpringt. Dann folgen die letzten Worte: "ob fie noch fo brummen". geht es nun bei "brummen" in ben funf Stimmen in Winbungen burcheinander und findet faft tein Ende. Ber freilich meint, Bach habe bier ein Brummen barftellen wollen, irrt fich febr: es ift immer wieber bas Symbol bes Bofen, bas in biefen Schlangenwindungen jum Ausbruck tommt. Und nun bente man baran, was Schicht aus biefem Texte gemacht hat: "Trot

ber Gruft ber Erben, mo ich Staub foll merben ufm." Rie fonnte man bie Mufit basu perfteben? Mas hatten die melobischen Windungen bei "Gruft ber Erben" für Sinn? Die nachften vier Reilen find unveranbert geblieben und waren darum auch immer in ihrer gangen Schönbeit fakbar. Aber au bem veranberten Terte ber beiben letten Reilen paft bie Mufit wie bie Sauft aufs Auge. Schicht hat aus ihnen bas Rolgende gemacht: "Erd und himmel mag zerftäuben. Sott wird Gott noch bleiben". Alfo ftatt "Abgrund" -"Simmel"; man bente babei an ben Sturg in bie Tiefe! Am mertwürdigften wirkt die Stelle, wo der Bag ben Sprung in die Tiefe allein vollführt; auf "Simmel" der tieffte Ton! Und bann auf "bleiben" die ganze Malerei ber Sunde! Bo Bach Borte wie "bleiben" mufikalisch ausbrucken will, tut er bas gewöhnlich burch langgehaltene Noten, wie 3. B. in ber schönen Rantate "Bleibe bei uns", ober wie in unferer Motette, wo bei ben Borten "ich fteh' bier" auf einmal ber Fluß ber Stimmen unterbrochen wird und alle Stimmen bochft wirtungsvoll auf einem Attorb verharren. Um Bache Intentionen ganglich unverständlich zu machen, tonnte ber Text nicht schlimmer verändert werben. Die letten brei Strophen bes Liebes haben nur menia Änderungen erfahren, so daß das Berhältnis der Mufit zum Terte verständlich bleibt, und bas Bibelwort ift, wie fcon gefagt, nicht angetaftet worben. Aber es ift schon schlimm genug, daß die eine Strophe so unglaublich hat ver-Schicht bat bamit ben Beweis geliefert, bag er für flümmelt werden tonnen. bie Gigenart Bachscher Runft boch recht wenig Berftanbnis batte. Bir Neueren haben wenigstens die Entschuldigung, daß wir die hier in Frage tommende Stropbe in ihrem richtigen Terte nicht kannten. (Fortsekung folgt.)

## bedanten und Bemerkungen

××

X X

- 1. "Man muß Seb. Bach nicht nur aus dem Reinmusikalischen heraus verstehen, sondern auch aus der Liturgie der Messe, das bringt einen hinter manches Geheimnis." So sagt mit Recht Paul Hielscher in der N. Ztschr. für Musik.
- 2. über J. Seb. Bach hat man mit Necht bemerkt, daß er troß engsten Anschlusses an die luth. Rirche dieser nicht als Organisation gedient habe, sondern nur als der treuesten Hiterin des Schazes, den er selbst über alles schätzte. Seine h-moll-Wesse zeigt uns ausdrücklich, daß in seinem religiösen Denken über der Gestalt der ev. Rirche Sachsens die Una Sancta Catholica Ecclesia stand, die eine heilige unsichtbare Gemeinde aller derer, die im Glauben sich nach dem Heil in Christo strecken. Warum hören wir nicht in den größeren Kirchen alljährlich im liturgischen Karfreitagsgottesdienst eine seiner Passonen, warum nicht bei sonstigen liturgischen Feiern eine der herrslichen Kantaten, wie viel ist hier noch zu tun übrig!?
- 3. Goethe fagt: Das tieffte Thema ber Beltgefchichte ift ber Rampf bes Unglaubens und bes Glaubens. Alle Epochen, in welchen ber

Glaube herrscht, unter welcher Gestalt er auch wolle, sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. — Man wende dies auf Runst und Kultur an. Man verstehe es gegenüber jeder Glaubensschwächung.

4. Die Form hat für die Menge von jeher mehr bedeutet, als das Wefen, und nichts hat uns Deutschen im Gesamtverlauf unserer Geschichte so sehr im Wege gestanden, als unser schwach entwickeltes Berständnis für diese Seite der menschlichen Natur, wie umgekehrt die Franzosen ein gut Teil ihres weltgeschichtlichen Ruses gerade dem verdanken, daß sie immer gewußt haben, als Meister der Form zu glänzen. (v. Ungern-Sternberg.)

\*\* Literatur \*\*

1. Korosztyén Énekoskönyv. (Chriftliches Gefangbuch.) Herausg. vom Kirchenbistritt A. B. jenseits ber Donau. Bubapest 1912, B. Hornyánsky. Geb. 2 Kr. 80 H.

Gin gutes beutsches (Pregburg 1895), ein gleiches flovatifches, endlich ein magyarifces Gefanabuch. Diele brei verbinden fich zu einer Macht, die von der Babrheit geugt, bag mancherlei Gaben aus einem Geift entstammen. 600 Lieder find in ber Sammlung enthalten, deren Borrede, Obenburg, April 1911, die Richtlinien und ben Anbalt beidreibt, auch bie 74 Singweisen, Dollamos konyveske (gleicher Berlag, 24 S.). ermahnt. Gin gut Teil ber Lieber bes Entwurfs ift beibehalten, eine gange Angahl neu aufgenommen und bie Cinordnung in bie Abiconitte, wo es notig ichien, geanbert, & B. Allein Gott in der Hoh sei Ehr, im Entwurf als Trinitatislied, nun als Loblied obenangeftellt. Bon Ambrofius über Thomas v. Celano und Thomas v. Rempen und Abalard au Luther . Melanchthon, Herberger, Nicolai , A. Comenius , B. Gerhardt , A. Franc. Reumark, dann über Scheffler und Schröder zu Rlopstod, Hardenberg, Krummacher bis auf Gerot - wie man fieht, ift bas beutsche Lieb reichlich verwertet, sowohl von alteren wie neueren grundlichen Rennern - bgl. bas forgfaltige Berfafferverzeichnis am Schluk und die Angaben unter den Liedern — trefflich bearbeitet. So lieft fich nun Ein feste Burg, Ach bleib mit beiner Gnade, Es ift bas Heil uns tommen her, Ist Gott für mich, so trete, und vieles andre unsrer Kirche neben den Pfalmenliedern eines Wolnar oder Sataran, benen bie neuen Dichtungen eines Ghörgh Bahr, Kobacs, Santha, Churatz gegenüberfteben. Auch die flavifche Runge tommt gur Geltung. Dem gefchichtlichen Sinn wird burch bas Lieb ber Konigin Maria und abnliche genfigt. Wegelin hat teinen Blas gefunden. Der Rirchenton, ben bas R. E., ein zeitgemäßer Rachfolger bes alten DR. Acs (Aáchs), betundet, wird bas Buch einführen und die darin waltende Glaubenstraft auf die Gemeinde übertragen. Die Gliederung in die fieben Sauptabschnitte: Lob- und Gebetlieber, Morgen- ufw. Gefange, Rirchenjahr, Rirche, Glaube, Lieber für allerlei Falle, Tob und ewiges Leben hilft zur Überficht und zum leichten Gebrauch. Das Gebetsleben wird burch einen Anhang bon Gebeten genahrt, auch bie Bergeichniffe ber biblifchen Lefungen bes Rirchenjahrs, der Liederbichter und der Lieder fteben dem Werte wohl an, beffen Rugabe - bie Singweisen, nach ber Reilenzahl ber Strophen geordnet - in einem befondern Bericht besprochen werben foll. B. Hertel.

2. Bu ben Ceiklichen Bergmannsliebern in Rr. 1 und 8 ber "Siona": "Das bergwert in ber Erb" ift nach Wegel von M. Wieser. Fischer-Tümpel führen es unter bessen nicht auf, wir können also, da uns Wegel (Spranger) jest nicht vorliegt, nur festetellen, daß das Lied dort dem M. W. Jugeschrieben wird. Dein Lob, o Gott, soll immerdar" steht wie das vorgenannte nebst vier andern (wohl zum Teil mit denen des Schmalk. G. gleich) im Suhlaischen G.-B.

3. Bon Arnold Schering, dem Privatdozenten an der Leipziger Universität, dem wir bereits forgsame Ginzeldarstellungen über die Geschichte des Oratoriums und über das Instrumentaltonzert zu danten haben, ist als neuestes Bert eine Abhandlung erschienen, die von höchster Bedeutung für die Musikgeschichte zu werden verspricht.

Die niederländische Orgelmeffe im Beitalter bes Josquin. Gine ftiltritische Untersuchung von Arnold Schering. Mit einer Abbildung, Rotenbeilagen und Faksmiles. Gebeftet 3 M. Berlag von Breittopf und hartel, Leipzig.

Ber Berfasser geht zunächst der Frage nach: Bas ist in der alten Musit gesungen, was gespielt worden, d. h. er prüst nach, ob eine unbezeichnete Stimme in polyphonen Kompositionen des 14. bis 16. Jahrhunderts als votal oder instrumental aufzusassen ist und führt teilweise an der Hand von Beispielen, den interessanten und äußerst wichtigen Rachweis, daß viele dis jeht als "Botalsah" angegebene Stellen in den Ressen des 15. und 16. Jahrhunderts von den Instrumenten ausgeführt wurden. — Aussahrliche Behandlung ersahren dann die Traktate von Juan Bermudo, 1549, und Thomas de Sancta Maria, 1565, über Orgelmusit des 16. Jahrhunderts, weil aus ihnen hervorgeht, welche hervorragende Kolle die Orgel in der Kirchenmusit der damaligen Zeit spielte. Der Bersasser beweist serner, daß das Borhandensein eines Textes in alteren Kompositionen die Aussährung mit menschlichen Stimmen nicht vorausseht und gelangt so zu dem Ergebnis, daß die Rusit Dusays, Josquins, Hobrechts, Brumels, Agricolas nicht dem Gesang allein zugedacht, d. h. nicht reine Gesangsmusit war.

Unter völlig neuen Gesichtspuntten wird auch — auf Grund reichen Materials — bie Wessenliteratur ber Josquinschen Beit betrachtet. Im Mittelpuntt bieser Aussuhrungen steht die berühmte vierstimmige Wesse des Josquin de Près über das weltliche Lied L'homme armé. Jeder ihrer Sape wird eingehend gewürdigt und daran gezeigt, daß die Wesse als Orgelmesse und die scheinbaren Gesangsstimmen der Orgel zugedacht waren. Die "Orgelmotette" und die Passionen werden ebensalls nach dem Prinzip der Orgelmesse erklärt.

Den Schluß des Bertes bilden Abschnitte über die Berwendung der Orgel und andrer Instrumente im Kirchendienst des 15. Jahrhunderts in Italien, besonders in der Sigtinischen Rapelle, sowie wertvolle Beiträge zur Geschichte der Orgelphantasie, der Orgeltanzone und des Ricercar. Rach alledem scheint auch diese Arbeit berufen, dem gesamten Musikleben der Gegenwart neue Anregungen zu geben.

4 Roftbare Mufitbucher. In Leipzig fand am 2. und 8. April bei C. G. Boerner bie Berfteigerung einer wertvollen Bibliothet von Dufitouchern bes 15. bis 18. Jahrhunderts ftatt. Der Katalog, der 624 Rummern enthält, ift reich an außerordentlichen Geltenheiten, wie teine in ben lesten Jahrzehnten ausgebotene Sammlung. Gine gange Reihe biefer Bucher ift nur in wenigen Exemplaren betannt, manche find Unita. Selbft ber unermeglich reichen Sammlung bes Britifh Museum in London und ber Rgl. Bibliothek in Berlin fehlt eine ganze Reihe biefer feltenen Drucke. Da begegnen wir Martin Luthers "Deutsche Meffe und Gottesbienftordnung", Bittenberg, 1526, in der Luther die Anweisung gibt, wie man den Gottesdienst einzurichten habe. Dies Heftchen von 16 Blatt brachte 250 M., die "Gehftlichen Lieber" Luthers, Rurnberg, 1573, 810 M. Das Lutherhaus in Wittenberg erstand bas Kirchengesangbuch von Luther und Speratus aus dem Jahre 1514 für 685 M. Besonders hohe Preise wurden für folgende Werte bezahlt: I. Mouton, "Die Meffen", eine Seltenheit allererften Ranges aus bem Jahre 1505, von ber es nur noch ein einziges vollständiges Exemplar im British Museum gibt, 1750 Mart, "Die neue beutiche Tabulatur" von Johann Bols, Organift ber Stadt Beilbronn, Bafel 1517, 1500 D., Bernhard Schmid ber altere, "Orgeltabulatur", Strafburg 1577, 1600 D., Jobin, zwei Bücher, "Lautenftüd", Straßburg 1578, 2650 M., und Jubenfünigs Lehrbuch des Lauten- und Geigenspiels, Wien 1573, das außer der Theorie Lieder und Tänze in Lautentabulatur enthält, 3150 M. Das Leipziger Stadtgeschichtliche Ruseum hatte Gelegenheit, feltene Berte ber alten Thomastantoren Georg Rhau, Sethus Calvifius, 3. S.

Schein und Johann Kuhnau zu erwerben. Außer Brivatsammlern und hanblern beteiligten sich ferner Bertreter ber Berliner Agl. Bibliothet und bes Germanischen Muleums zu Rürnberg lebhast an ben Geboten und machten zahlreiche Antäuse. Das Germanische Museums zu Rürnberg lebhast an ben Geboten und machten zahlreiche Antäuse. Das Germanische Museum erwarb u. a. solgende Berte: ein Lied aus der Resormationszeit, genannt, Bermacht-Lied "im Lager zu Berd gemacht", das sich in schrosser Beise gegen Kaiser und Papst wendet, aus vier Blättern bestehend, für 125 M., und das Buch "Lichengesang ", 1566 in Prag erschienen, ein schones Exemplar des deutschen Gesangbuchs der Bohmischen Brüder, mit Holzschnittsporträts von Hus und Luther geschmückt, für 295 M. Das Gesamterträgnis der zweitägigen Versteigerung beträgt 70 000 M.

### \* \* Chronit

××

- 1. Der 9. Rirdengefaugbereinstag für Die et. Inth. Rirde Baverns in Regensburg am 28. und 29. April 1913. Montag, den 28. April: Abends 7 Uhr in der Dreieinigteitstirche Aufführung des Oratoriums Chriftus (III. Teil) von Draesete "Der Tob und Siea bes Berrn" für Chor, Soloftimmen, Draefter und Orgel. Ausführende: Der proteftantifde Rirchenchor unter gutiger Mitwirtung tunftfinniger Damen und herren aus Regensburg, namhafter Solokräfte aus Dresden, Weimar und Regensburg, sowie der Rabelle bes R. 11. Anfanterie-Regiments. Direttion: Berr Musikbirettor Geiger-Regensburg. Abends 1/2 10 Uhr: Begrüßungsabend im Bergmüllerichen Gafthof. Dienstag ben 29. April: Frah 8 Uhr: Liturgische Worgenandacht in der Dreieinigkeitskirche. Altar-, Gemeinde- und Chorgefang. Litura: Herr Stadtpfarrer Fronmüller-Lindau. Dragnist: herr Musikbirektor E. Schmidt-Rothenburg o. T. Chor: Broteftantifder Rirdendor Regensburg. Direttion: Gerr Musikbirettor Geiger-Regensburg. Borm, 91/2 Uhr: Feftversammlung im Saale ber herberge jur heimat. Bericht bes Borftanbes, sowie bes Bereinsmusitbirettors über die Tätigkeit ber Chore. Referat des herrn Ral. Seminar-Prafetten Rarl Bolfrum-Altborf über: "Boltsmufit und Runftmufit im Gottesbienfte". Antrage. Mittags 1 Uhr; Mittagessen im Beramullerichen Gafthofe. (Breis 2, 50 D.) Dienstag ben 29. April, nachmittags 5 Uhr: Fest-Sauptgottesbienst, organisiert für Lituraje und Chorgefang. Reftvrediger: Berr Stadtbfarrer G. Rabner-Munchen. Liturg : Berr Stadtpfarrer Fronmuller-Lindau. Organift: Berr Rgl. Brofeffor und Universitatsmufitbirettor Elias Dechsler-Erlangen. Chor: Broteftantifcher Rirchendor Regensburg. Direttion: herr Rufitbirettor Geiger-Regensburg. Abends 7 Uhr: Berfammlung im Bergmallerschen Saale. Botal- und Instrumentalmusit. Mittwoch ben 30. April, pormittags: Befuch ber Balhalla und ber Befreiungshalle. Mit diefer Tagung verband ber protestantifche Rirchenchor in Regensburg bie Feier feines 25jahrigen Beftehens.
- 2. Felig Draesetes "Merlin" in Gotha. Über die Urausschrung am 18. April berichtet Fr. E. Willmann in den Manch. R. A.: Der vor sieben Wochen verstorbene greise Reister Felix Draesete hat eine Aufführung seines musitbramatischen Mysteriums "Merlin" nicht mehr erleben sollen. Die noch zu seinen Lebzeiten geplante Uraussährung hat jetzt am Hostheater in Gotha stattgefunden. In "Werlin", das Draesete als Ardnung seines musitdramatischen Schaffens betrachtete, ist gleich anderen sauftischen Berten der Titelheld eine Personisitation der im Menschen vorhandenen Zwiespältigkeit, des halb Göttlichen, halb Menschlichen, das in stetem Rampse miteinander liegt. Durch diese Idee mit Byrons "Mansred" und Grabbes "Don Juan" verwandt, steht das Wert, das Draesete nach Immermanns Mythe "Merlin" geschaffen hat, den in unserer Literatur zahlreich vorhandenen Dichtungen nahe, die ihren Stoff aus dem Sagentreise des heiligen Grals und des Konigs Artus genommen haben. Zum Schaffen in dieser Richtung durch Wagners Lohengrin angeregt, steht Draesete wie in seinem ganzen Lebenswert, so auch in diesem Musisdrama unter dem starten Einsluß Richard Wagners, dessenswert, so auch in diesem Musisdrama unter dem starten Einsluß Richard Wagners, dessenswert, ein nor

nehmer Beile nachempfunden bat. Inbaltlich ichlieft fich bas Libretto an Immerinanns Muthe an und teilt mit ibm die poetischen Borglag, aber auch die bramatischen Schmächen Bahrend in bem der 3bee nach bermandten "Fauft" Goethes ber immer ftrebende Menfc endlich erloft wird, tritt in Sumermann-Draefetes Dichtung bas Motip biefes Rampies mit fich felbft berartig in ben Sintergrund, daß man bie am Ende Merlin guteil werbende bimmlifde Gnabe als teineswegs genugend begrundet empfindet, um fie glaubhaft gu nennen. Merlin ift ber Cobn ber reinen Magb Canbiba und bon ibr bem Grale be-Mit ihr ringt Satan um bie Seele Merlins. Es gelingt ihm, ben anfaugs Standhaften burch bie Elfe Myniane berart ju beruden, bag er, an ben Sof bes Ronigs Artus gelangt und als Subrer bes Bolts aum beiligen Grale ermablt, feiner Miffion untreu wird und fein Boll verlagt. Als ibm Anniane ein Rauberwort entlodt bat, wird Merlin in ein Dier vermandelt und von Satan in biefer Weftalt fiebenmal fleben Sabre gefangen gehalten. Er ermacht, wie Sauft gegltert, und foll nun als Abtrunniger von Satan für immer beaniprucht werben. Aber er fenbet feine Blide nach oben und beginnt ju beten : ba tut fich ber Simmel auf, feine Mutter ericbeint ibm im bimmlifchen Glanze und den Entfeelten tragen die fingenden Cherubim in die Bobe. Die bon Softapellmeifter Corena aut geleitete Borftellung erzielte einen farten Erfola.

3. Ricard Bagner- und Mogartfefifbiele ju Munden. Die General-Agentur ber Richard Bagner- und Mozartseftspiele Munchen 1913, bas Amtl. Baper. Reifebureau G. m. b. S. borm, Schenker u. Co., Munchen, Bromenabeplat 16, teilt uns bie Gintrittspreise (einichlieflich Luftbarteitofteuer) mit: Gur ben Ring ber Ribelungen (4 Abenbe) 101.60 M. Für 6 aufeinanderfolgende Borftellungen (Weifterlinger, Triftan und Ring) 152.40 M. Für jebe einzelne Borftellung 25.40 M. Für bie Borftellung "Rauberfiote" im hoftheater: Bartett 1. mit 9. Reihe, Balton (Borberplay), Baltonloge (Borberplay) und I, Rang (Borberplat) 20,40 D. Bartett 10. mit 13. Reihe. Balton (Ruchlat), Baltonloge (Rüdplat), I. Rang (Rüdplat) und II. Rang (Vorberplat) 10,20 M. Mozartfeftspiele und "Ariadne auf Raros" von Richard Strauß, im Refideng-Theater: Bartett, Barterreloge (Borberplat) und I. Rang (Borberplat) 25.40 M. Barterreloge (Rudplat) und I. Rang (Rudplat), II. Rang (Borberplat) 12,90 M. Gegen Boreinfendung bes Betrages an die Generalagentur, das Amtl. Baper. Reifebureau, werden Bormertungen für ben Ring ober für bie 6 Borftellungen (Deifterlinger, Triftan und Ring) jest icon entgegengenommen. Der Bertauf und Berfant ber Gintrittetarten beginnt am 15. Marg. Für die Gingelvorstellungen bes I. Ringes ab 1. Ruli, bes II, Ringes ab 15. Juli, bes III. Ringes ab 31. Juli. Die mufitalifche Leitung ift übertragen: Berrn R. Generalmufitbirettor Bruno Walter, R. Softapellmeifter Otto Beg und Sugo Robr.

## Musikbeigaben.

### 1. Soll einft mein Seben enden.



Beilage jur "Ciona", Monatsichrift für Liturgie und Rirchenmufit. Ediorsloh, C. Bertelsmann.

4 Seiten 20 Pf.; 10 Ex. für 1,50 M.; 25 Ex. 2,50 M.; 50 Ex. 4 M.



2. Das Baffer des ewigen Lebens.







Nenerscheinungen des Perlags von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Weltmission und

## theologische Arbeit.

Habilitationsschrift für einen Lehrstuhl der Missionswissenschaft an der Univers. Berlin von J. Richter, D. theol., D.D.

Preis 2 M., geb. 2,50 M.

Diese Schrift zeichnet in allgemeinen Umrissen und charakteristischen Zügen die Lage der Welt, wie sie Objekt der Weltmission ist und gibt zu verstehen, wie die heimatliche Christenheit allmählich in diese Missionsaufgabe hineingewachsen ist. Sie stizziert, wie sich prinzipiell die Missionsaufgabe gestaltet und greift einige markante praktische Missionsaufgaben heraus, um an ihnen zu zeigen, wie sich die Mission mit ihnen außeinanderzusehen bemüht. Zum Schluß bringt sie einige Bemerkungen über die Eingliederung dieser Arbeiten in den Betrieb der theologischen Wissenschaft.

## Martin Kähler.

Gedächtnisrede in der Aula der Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg von Prof. D. **B. Lütgert.** 

(Beiträge zur Förderung christl. Theologie. XVII. Jahrg. Heft 1.) 60 Bf.

## Mose

der Prophet und sein Werk.

Ein Lebensbild in sieben geistl. Reben von Pfr. Lic. Dr. G. Diettrich. 1,50 M., geb. 2 M.

## Bibelglaube

und historisch-kritische Schriftforschung.

Ein Beitrag zur Auseinandersetzung und Verständigung von Prof. Lic. Dr. E. Weber.

Preis 1,50 M.

Der vor dem redaktionellen Teil dieser Nummer eingeklebte, in mehr als einer hinsicht intersenante Prospekt des Berlages Wilhelm Langewiesche-Brandt in Cbenhausen bei München sei der Beachtung aller Leser angelegentlich empsohlen. Ferner liegt diesem Heft ein Prospekt der Hofmusikaliens und Berlagsbuchhandlung C. F. Rahnt Nachs. in Leipzig dei, der für unsere Leser ganz besonderes Interesse haben dürfte.

### Bücherzettel für das Lieferungswerk

## Die Kunst des Registrierens für Harmonium

von SIGFRID KARG-ELERT, Op. 91

(Carl Simon Musikverlag, Berlin W. 35.)

|       | ch bestelle ich bei der<br>und Musikhandlung von:                                                                                     |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Expl. | Karg-Elert, Teil I. Das Druckluftsystem. Liefg. 1 (Probeliefg. M                                                                      | 1,60   |
|       | - E Lieferung 2, 3 usw. bis Liefg. 15 je M - E Teil II. Das Saugluftsystem. (Erscheint 1914.)                                         | . 1,60 |
|       | - region Teil II. Das Saugluftsystem. (Erscheint 1914.) - region Erscheint 1914.) - region Erscheint 1914.) - region Erscheint 1914.) | . 1,60 |
|       | - 2 - 1 Teil III. Vergleichende Tabellen zur selbständigen                                                                            | . 1,00 |
|       | Registrierung. (Probeliefg. und Folge nach Erscheinen 1915)                                                                           | 1.60   |

NB. Jede Monatslieferung mit Notensatz im Text soll 3 Bogen (24 Seiten), im Format von 23:32 cm umfassen, das ganze Werk wird sich in 20—25 Lieferungen auf die Jahre 1913 u. 1915 verteilen lassen. — Vorbestellungen für Teil II u. III werden angenommen.

Auf jeden Teil kann einzeln subskribiert werden.

NB. Nur die erste Lieferung jedes Teils wird zur Ansicht versendet.

Ort, Wohnung und Datum

Name und Stand (recht deutlich)

Beste IIIII = Instrumente (Diolinen, Mandolinen, Cauten, Gitarren, Zithern, Flöten, Crommeln, Crompeten usw.) direkt vom Fabrikationsorte.

Wilhelm Herwig, Musikhaus, Martneutirchen i. S.

Garantie für Güte. Illustrierte Preisliste frei. Welches Instrument verlangt wird, bitte anzugeben.

# Acht kirchenmusikalische und liturgische Wünsche

der achten ordentlichen Landessynode der Provinz Kannover unterbreitet und ihren Witgliedern gewidmet

1,20 M.

von Christian Dromann, pastor zu Elte und Eldenrode.

1,20 M.

Berfasser verbindet, das hat er zur Genüge bewiesen, praktische und theoretische Sachkenntnis auf kirchenmusikalischem Gebiet. Wan wird also seine seit Jahren versochtenen, jest in einer Broschüre dargelegten "Bünsche" nicht undeachtet lassen dürsen. Sie treten dann auch für Wahrheiten ein, die man leiber immer noch nicht so erkannt hat, wie sie es verdienen. Wöchten seine Ausstührungen manden dazu anregen, daß die eminente Lebenskraft, welche der Liturgik und Kirchenmusik innewohnt, unseren Gemeinden reichen Nutzen bringt, zumal in einer Zeit, die der allerbesten Mittel bedarf, dem Wort Gottes den Weg zu den Herzen der Wenschen zu bahnen.

Ev. Kirchenblatt für Schlesien.

Derlag von C. Bertelsmann in Gutersloh.

4 1.

# Siona

## Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Hur hebung des kirchlichen Gottesdienstes begründet mit  $\dagger$  D. L. Schoeberlein, Prosessor der Theologie in Göttingen, und unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, Kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Nisch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



butersloh / / Druck und Verlag von C. Bertelsmann



armoniums

gudendem Orgelton, Spielapparate, womit jedermann ohne Notentenntnis 4 ftimmig auf dem Sarmonium fpielen tann. Sarmoniums mit eingebautem Spielapparat, sofort von jedem ohne jede Notentenntnis zu spielen, beziehen Sie unter langjähriger Garantie und Brobelieferung dirett ab Fabrit am billigften von

#### Hermann Ummann=Rose

Mufitwerte Tailfingen, Buttemberg. Gebrauchte Inftr. billigft. Rataloge frei. 12. 12.

#### In jedem Hause

wo gute Musik gepflegt wird

(amerikanisches Harmonium) zu finden sein. Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung.

Preise von 46 Mark an. Illustrierte Kataloge gratis.

Aloys Maier, Konigl. Fulda

Harmonium-Spiel-Apparat

(Preis mit Notenheft von 325 Stücken nur 35 Mk.) mit dem jedermann ohne Notenkenntnis sofort 4stimm. Harmonium spielen kann.

Empfehlenswerte geiftliche Mufit für gem. Chor. Bon 23. Rudnid.

Op. 20. 15 geiftl. Gefänge a cap für berlegiebene Belegenh. febr betiebt. Bart. 1.50. St. à 10 Bf

Op. 100. Der verlorene Sohn. Pratowelches bereits über 200 Male mit großem Erfolge aufgeführt ift. Bart. DR. 6 .-

Op. 150. Jesus u. d. Samariterin. Dies neufte Oratorium Rudnid's wird bald gu den beiten Comp. gezählt werden. Rt. A. 3.50.

Berzeichniffe meines Berlages fowie Unfichtsfendungen fteben gur Berfügung. &. Breifer, Mufit-Berl., Liegnit, Martinftr. 7.

## Werbet neue Abonnenten.

## G. F. Steinmeyer & Co. Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung;

Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise;

Preislisten kostenfrei.



والمنافزة والمنا

# se Siona se

## Monatsschrift für Siturgie und Kirchenmusik

Jusalt: Abhandlungen und Auffätze: Bollsmusst und Kunstmusst im Gottesbienst, Bortrag von Karl Wolfrum. — Über die Motetten Sebastian Bachs (Forts.) — Liturgische Formulare: Bon der Generaltirchenvisitation der Didzese Frenstadt. — Gedauten und Bemertungen. — Literatur: Oratorium von Rudnid "Jesus und die Samariterin". S. Bachs Orgelwerte von Straube usw. — Chronit: Festberichte. Konzertprogramme. — Musitbeilagen: Seelenbräutigam, von Ph. Simon. — Psalm 91, 1—2, dreistimmig von Chr. Benede. — Hossing, von Bruno Leipold (Wasungen). — Ofterlied, von Bruno Leipold. — Korrespondenzen.

## \* \* Abhandlungen und Auffähe

36 M

#### 1. Volksmufik und Kunstmusik im Gottesdienste.

Bortrag, gehalten bei bem 9. bayrifden Kirchengefangvereinstag zu Regensburg am 29. April 1913, von Rarl Belfrum, Rgl. Seminarprafett in Altborf b. Rurnberg.

Disposition: I. Geschichtlicher überblid über bie Entwidlung der Bolts- und Runftmufit im Gottesbienft.

- II. Prattifche Formen ber beiben Zweige (im Gottesbienft).
- III. Regeln und Grunbfage ber Dufit im Gottesbienfte.
- IV. Difftande und baraus folgende Bunfche, Bitten und Antrage.

#### Benütte Quellenwerte:

Ambros, Musitgeschichte, bes. II. u. V. Teil. Köftlin, Musitgeschichte. Kothe, Musitgeschichte. Das goldene Buch der Musit, Berl. Stuttgart. Mendel-Reismann, Musitslexiton. Lyra, Luthers deutsche Messe, herausgeg. von Dr. Herold. Kümmerle, Enzyklopadie der eb. Kirchenmusit. Pothier-Kienle, Der gregor. Choral. Hohmann, Kompositionslehre. Mergner, Bortrag: Gibt es eine prot. Kirchenmusit? Mühlseld, Bortrag: Die Rusit im Gottesdienst. Herold, Wilh., Bortrag: Die Kirchendonzerte. Herold, Wax, Altnürnberg in seinen Gottesdiensten. Helm, Musitalische Formenlehre. Zahn, Kantorensbückein. Herzog, Agende der bayr.-prot. Kirche. Bruinier, Das deutsche Boltslied. Ph. Wolfrum, Geschichte des Kirchenlieds und bessen zwei Werte über Bach. K. Wolfrum, Borträge: a) Der Musitanterricht an den Lehrerbildungsanstalten I. (1896), II. (1908), b) Das Berhältnis von Boltslied und Kirchenlied, c) Dentschrift über die Ausbildung der Musitlehrer an den bayrischen Mittelschusen.

Motto: "Der ewige cantus firmus — bie fclichte Einheit in der ungeheuren Mannigfaltigkeit — der ruhende Pol in der Erscheinung Flucht."

In seiner Preisschrift: "Religion und Kunst" gibt Dr. Ragenberger auf die Frage, was die Ursache der merkwürdigen Erscheinung sei, daß bei den heidnischen Böllern die Musik keine nennenswerten Fortschritte mache, die schwerwiegende Antwort: Alle Kunstwerke sind ein Produkt der Tiese der

Siona. 1918. Rr. 6.

6

Beiftesbildung eines Menfchen. Die Geiftesbildung felbft aber ift bebingt von richtigem Gottesbemußtfein, welches bie Religion vermittelt. Also wird die Religion eo ipso ihren Ginflug auf die Runft außern muffen, ba fie ja ber lette Grund mahrer normaler Geiftesbildung ift . . . Da die Runft eine garte Frucht ber Religion ift, fo wird fie beshalb notwendig um fo höher fteben, je reinere und erhabenere Prinzipien uns eine positive Religion vorlegt." Diefer Ginfluß bes Glaubenslebens macht fich aber gang besonbers bei ber Musit geltenb, bie wir ja ftets bie Sprace bes Gefühls, bie Emanation bes Gefühlslebens nennen. Die Beiben, bei benen Stlaverei, Rinbesmord, Genug von Menschenfleisch, laze Moral, schlechte Behandlung bes schwächern Geschlechts zc. an ber Tagesorbnung ift. ermangeln eines tieferen Gefühlslebens, und erft bie Segnungen bes Evangeliums vermögen in ihnen bas gottliche Ebenbild, alfo auch bas Gefühl und die Hingabe an andere, bas Mitleib, zu weden und die genannten übel zu beseitigen. So hat Brof. Daumer recht, wenn er bemerkt, "bie Mufit ift bas Bfingftfeft ber Runft und bas Reue Teftament berfelben, die spezifisch christliche und romantische Runft." Es unterliegt teinem Ameifel, daß nur das Chriftentum im Menichen tiefere Gefühle auszulöfen vermag. Staunend berichtet ber jungere Plinius an Raifer Trajan, daß die von ihrem Götterglauben hingeriffenen Chriften "bei auffleigenber Morgenröte vor Sonnenaufgang zusammentommen und Chrifto, gleichwie wie einem Gotte, einen Bechselgesang fingen." (Plin. ep. 10, 93: Quod essent soliti stato di ante lucem convenire carmenque Christo quasi Deo dicere secum in vicem.) Die ihnen guteil geworbene Gnabe ber Erlöfung von schwerer brudenber Gunbenschuld löfte Gefühle bes Dantes in ihnen aus, welche bie Schöpfraber ihrer regen Phantafie überfluteten, fo bag fich ber Lobpreis Gottes, bas erfte Gloria in excelsis Deo in Wort und Beife, in Text und Ton von ihren Lippen rang. Bohl tannten auch fchon bie vorchriftlichen Bolter, insbesondere die Straeliten ben Befang, und ficher hat Abam, wie ber Mufitschriftsteller Johann Abolph Scheibe in einer Abhandlung vom Ursprung und Alter der Musik (Altona u. Flensburg 1754) behauptet, den Schöpfungstag der Eva ohnfehlbar in Lob- und Dankliedern fingend gefeiert, wie ja auch die Braeliten in ihren beute noch reichen Eroft fpenbenden Pfalmen alle Beilstatsachen und Wechselfälle des Lebens befangen. Muger biefen 150 tiefempfundenen Liebern find uns aus ber Beiligen Schrift verschiebene andere Pfalmlieber (cantica) bekannt, wie bas Siegeslieb ber Mirijam, der Triumphgesang bes Moses (Erob. 15), das Trisagium (Jef. 6, 3), ber Gefang ber brei Junglinge im Feuerofen (Dan. 3), ber Lobgefang bes Zacharias (Benebictus), (Lut. 1, 68), Marias Magnifitat (Lut. 1, 46), bie Lobpreifung bes greifen Simeon (bas Nunc dimittis, Lut. 2, 29), bas Gloria in excelsis Deo (Lut. 2, 14), ber Lobgesang beim letten Abendmahle, das der Heiland mit feinen Jungern genoß (Pf. 115-118).1) Allein

<sup>1)</sup> Bfalm 118 (Luthers Leibpfalm) zur Einweihung des 2. Tempels verfaßt und ge-

die erste Glut der Liebe 2um Erlöser, der überströmende Dank für den blus tigen Opfertod Chrifti und ber Reichtum geiftlicher Gaben wird wohl bem frommen Gefang als einer unmittelbar mit elementarer Gewalt hervorbrechenden pneumatischen Gabe, wenn auch keine kunftreiche Gestaltung, jo boch noch padenbere, fesselnbere Tone verlieben haben, als beisvielsweise in den Stufen- ober Ballfahrteliebern (Pfalm 120-134) jum Ausbrucke kam, welche die Ruben voller Sehnsucht bei ihrer Rücktehr aus der Babylonischen Gefangenschaft und ber amölfjährige Refus mit vielen Boltsgenoffen bei feinem erftmaligen Sang jum Ofterfest unter Bofaunenschall fangen. (Ber je bie jubischen Melodien bes "Beweinet, die geweint an Babels Strand" und bas "Clobenu" bat anftimmen boren, tann fich einen ungefähren Beariff machen von der ergreifenden Schönheit des Bfalmengefanges.) Bei ben erften Chriften mogen biefe Gefange ber Suben fleifig benutt worben fein, aber baneben geschah es auch, baß ber eine ober andere in ber Gemeinbe aufftand und in ber Erstase ben Lobpreis Gottes anstimmte aus ben tiefften Gründen seines Gemütes, wie Baulus uns von Gefängen begeisterten Anhauches berichtet im Gegensatz zu den mündlich oder schriftlich überlieferten Bfalmen und Symnen. Re ergreifender nun biefe Improvisationen und Entlabungen bes Gemüts maren, besto tiefer prägten fie sich ben Sorern nach Bort und Beife ins Berg und bei nachster Gelegenheit tehrten biefe Benbungen und Ausbrucksformen wieber, und ber fchopferische Att einer driftlichen Rirchenmusit batte bamit feinen Unfang genommen. Aber mit der Reit erkaltete die erfte feurige Begeifterung und beiße Liebe, es wurden besondere fich eignende, begabte Borfanger aufgeftellt, der Rultus nahm feste Formen an, in benen sich der Gottesdienst bewegte und in welche nach ber aufgestellten Borfdrift bie Borfanger ihre Gefange einfügen mußten. Bald treten auch driftliche Hymnendichter in der Kirche auf, wie Athenagoras 169, Rlemens 190, Drigines 200, Nepos 260, Methodius 311 in ber griechifchen Rirche; Barbefanes 172, Ephräm 370 in ber fyrischen Rirche; Tertullian 190 und Bilarius 360 in ber abenblanbifchen Rirche, beren Dichtungen, zum Teil noch aufbewahrt, in griechischer, fprischer und lateinischer Sprache verabfaßt find, mahrend die nicht aufgezeichneten Melobienlieber verloren gegangen find. Die Rubenchriften fangen jedenfalls ihre Bfalmen in ber Beife bes Tempelgefangs, mahrend die Seidenchriften zu ihren Gefängen bie griechischen Götterhymneu benütten.

Diese Formen fand das Christentum vor, modelte sie jedenfalls um und baute darauf weiter. Sicher lag diesen ersten Außerungen der von den Heilstaten tief ergriffenen Musikseele einzelner die diakonische Leiter zugrunde, wie allen unsern Volks- und Kirchenliedern; es war ein von der Natur einzegebener, aus dem Herzen geborner volkstümlicher Sang, der dem Bildungs-

fungen — Briefter, Leviten — Festzug bis B. 18, am Tempel B. 19, im Tempel einen Levitenchor (20—27), Antwort der Angekommenen mit B. 28, Schlußgesang der ganzen Festversammlung B. 29.

und Sassungsgrade bes Bolles entsprach, und seiner Wirtung auf die Berfammlung beshalb flets ficher mar. Saat boch ber Bischof Drigenes, bak biefer Befang bas mirtfamfte Mittel fei, bie Beiben gum Chriftentum gu betebren. Dem Empfinden ber jungen Chriftenfchar entsprechend sollen besonders bie Beifen bes Sarmonius in Sprien, "bie er au ben tekerischen Liebern feines Baters Barbafanes erfanb, gemefen fein: diefe perbreiteten fich rasch unter bem Bolte und murben in ber sprischen Rirche mehrere Sahrhunderte lang gefungen." Auch zeichneten fich in ber ariechischen Kirche 318 die Gesange ber Arianer burch erareisendes melos. hohe melodische Schönheit aus, weshalb auch biefe arianische Srr. lebre fo groken Anbang fand. Dem Boltsgefange ferner lag vielleicht bas sogenannte Bfallieren, welche Art bes mufikalischen Bortrags man bem Abt Hieronymus (400) in Bethlebem auschrieb. Es wird gesagt, bag befonders die rechtaläubige morgenländische Rirche diesen eintönigen Monchsgefang mit feiner melodischen Armut mehr perbreitete, um die ihr bereits zu finnenfälligen Beifen ber Arianer zu verbrangen, mas jedoch beim Bolte nicht gelang. Silarius, Bifchof von Bictavium (Boitiers) 350-368. hatte mahrend feiner Berbannung in Bhrngien biefe grignifden Sym. nen tennen gelernt, bichtete nun abnliche in lateinischer Sprache mit beftimmtem Stropbenbau in einem regelmäßigen Bechiel ber Berafike, und verpflanate nun diefe mit ber arianischen SangeBart in bas europäische Abend-Diefe Symnenformen des Bilarius bilbete vor allem ber Bifchof Ambrofius von Mailand (374-397) weiter aus, und erwarb fich badurch bas erfte Bauptverbienft um die Berbefferung bes Boltsgefanges in ber Rirche. Die seinen Gefangen zugrunde liegenden Tongrten murzeln im grie. difden Tonfuftem,1) und find tury bezeichnet mit ben vier Namen:

borisch: d, e, f, g, a, h, c, (b $\sharp$ )

phrygisch: e, f, g, a, h, c, d, (b $\sharp$ )

Indisch: f, g, a, h, c, d, e, (b $\sharp$ )

mixolydisch: g, a, h, c, d, e, f,

woraus sich, wenn man im Harmonischen ber beiben ersten Geschlechter bie tonischen und Dominant-Dreiklange zusammenstellt, bas aolische und ebenso aus ben beiben letzten bas jonische Tongeschlecht, also Moll und Dur, ent-

<sup>1)</sup> Der harmonische Dur-Inhalt ber obigen vier alten K.-Tonarten lybisch, mixolybisch, borisch und phrygisch ift c, e, g; f, a, c; g, h, d; ber Moll-Inhalt a, c, e; d, f, a; e, g, h; also ein mannliches und weibliches Prinzip (e-dur und a-moll), wie bei der Schöpfung des Adam und der Eva im Paradiese; die Ehe zeigt den Mann und die Frau als selbständige Wesen vorerst, die das Bindeglied "Aind" erscheint, ebenso der Dreiklang; er zeigt die männliche Tonika c, die weibliche Dominante g, das Bindeglied e (dur, männlich), se (moll, weiblich).

widelt. Umbrofius hinterläßt uns Gefänge, Rirchenlieder, die heute noch in ber tatholischen und protestantischen Rirche gefungen werben; so:

- 1. Veni redemptor gentium (Nun kommt ber Heiland = Gott fei Dank burch alle Belt).
- 2. O lux beata trinitas (Der bu bift brei in Ginigkeit).
- 3. Aeterne rerum conditor.
- 4. Deus creator omnium.
- 5. Splendor paternae gloriae.

Und jedem von uns ift ber von ihm aus bem Griechischen ins Lateinische übertragene Somnus, ber ambrofignifche Lobgefang, urfprünglich ein griechischer Abendofalm: Tedeum laudamus = Berr Gott, bich loben wir, Rr. 1 unfers baprischen Gesangbuchs in antiphonischer Form, wohlbekannt. Obwohl kirchlich ernft, ben verschiedensten Stimmungen (Freude, Boffnung, Auversicht, Trauer. Rlage) Rechnung tragend, ftand ber ambrofianische Rirchengesang bem Boltsgefange febr nabe. Die Gemeinde beteiligte fich mit großer Liebe an bemfelben und balb breitete er fich im Abendlande aus. Wie ergreifend bie Wirkung bestelben war, schilbert uns der Kirchenvater Augustinus in feinen Confessiones IX, 7: "Bie weinte ich bei beinen Lobgefangen und Liebern. o mein Gott, als ich burch die Stimmen beiner lieblich fingenben Gemeinbe machtig bewegt warb. Diese Stimmen brangen in mein Dhr und beine Bahrheit ergoß fich in mein Berg; da entbrannte in mir bas Geffihl ber Andacht und Tranen floffen - und wie war mir fo wohl babei." Auch wird uns erzählt, daß die Chriften jener Zeiten bei ihren gemeinsamen Mahlzeiten. ben Agapen, ftatt ber bei ben Beiben üblichen Stolien, religiofe Lieber fangen, mas fie auch auf Reisen und bei Begräbnissen, zu bestimmten Stunden bes Tages und ber Nacht, bei Berfolgung und jeglichem Ungemach taten. mabrend Setten, wie die Manichaer, ben Gefang völlig permarfen. Begner mar ber obengenannte bl. Augustinus, ber an anderer Stelle ben mabren Bert ber Rirchenmufit ertennt, wenn er fagt: "Mit bem lieb. lichen Gefange gieht bas Bort Gottes ins Berg, bie Seele wird mit emporgeschwungen und empfindet Bahrheit und Leben ber Lehre. Auch beutet ber bl. Ambrofius hier fcon ben für alle Bfleger ber musica divina wichtigen Unterschied zwischen bem driftlichen Rirchengesang und ber beibnischen Theatermufit an. Diese dromatische Theatermufik verweichliche und reize zur finnlichen Liebe, jene andere finge im Einklange ber Stimmen bas Lob Gottes. Deshalb gibt ber Mufitschriftfteller Ambros in feinem Quellenwerke, Teil II, S. 11 über biefe Reit bas fummarische Urteil ab: "Man barf von ber Mufit ber ersten driftlichen Zeiten annehmen, fie fei querft Boltsgefang gemefen, gegrundet auf Art und Beife der gleichzeitigen antiken Tonkunft, aber durchdrungen, gehoben und getragen vom neuen driftlichen Geift." Nun verordnete schon das Ronzil von Laobicaa 367, es folle tein anderer in der Rirche fingen, als die bagu verorbneten Sanger auf ihrer Tribune. Damit beginnt neben ober an Stelle bes Boltsgefangs ber Gemeinbe ber Runftgefang eines ad hoc porgebildeten Chores. Es wurden allenthalben Singschulen errichtet, fo gu Rom Rarthago, Mailand. Auch von Theodorich dem Großen, dem Oftgotentonig, ber fich burch seinen Rangler Cassiobor an ben Romer Boetius wendet mit ber Bitte, ihm für ben jum Chriftentum übergetretenen Frankenkonig Chlodmig einen Sanger auszusuchen, hören wir Urteile über bie bamalige Runft: Er schreibt ihr eine bie Leibenschaft bemeifternbe und anregende Birtung, ja die Eigenschaft zu, daß fie die Berferkermut beschwichtige ober auch vor dem Rampfe anfache, er meint: "Nachteilige Trauer wird durch Musik erheitert, aufbrausende But gebämpft, blutige Bilbheit wird burch fie befänftigt. bewirken fünf Tone: ber borische Ton1) bringt Schamhaftigkeit und Reuschheit hervor, ber phrygische 2) erregt Krämpfe und entflammt zur Wut, wogegen ber Colische 3) die Stürme ber Seele beschwichtigt und ben Beruhigten in Schlaf wiegt: ber jaftische schärft bas Erkenntnisvermögen und erweckt Berlangen nach bem Himmlischen; ber lybische4) bagegen beruhigt bie allzuschweren Sorgen ber Seele, vertreibt ben Berbruß und stärtt, indem er er-Ein wahrlich rühmenswertes Programm ber fich erft entfaltenben chriftlich-abendlandischen Mufit. (Fortjegung folgt.)

#### 2. Über die Motetten Sebastian Bachs.

Bon Rirchenmusitbirettor Bernh. Frieb. Richter (Leipzig).

(Fortfegung.)

Auf eins muß übrigens noch aufmerkfam gemacht werben: die gebruckte Bartitur erschien 1803, gebruckte Stimmen aber erft 1845, die Thomaner haben noch lange Zeit die Bachschen Motetten aus ben alten Stimmen mit bem richtigen Texte gefungen. Das geht u. a. auch baraus hervor, daß in ben zwanziger und breißiger Jahren bie Motette "Romm Jefu tomm", von ber gleich mehr die Rebe fein wird, von ben Schulern "ber faure Beg" genannt wurde. Sie gaben der Motette biesen Namen, weil sie ihnen beim Einftudieren viel Mühe machte; fie ift auch unftreitig bie schwierigste von allen. Bezüglich bes Tertes ift es biefer Motette ahnlich gegangen wie ber Motette "Jesu meine Freude", namentlich die erste Strophe ift ftart umgeanbert worben, hochstwahrscheinlich von Schicht felbft, ba bas Lieb außer an ber bereits ermähnten Stelle sonst nirgends vorkommt. Die Strophe heißt richtig: "Romm, Jefu, tomm, mein Leib ift mube, die Rraft verschwindt ja mehr und mehr; ich fehne mich nach beinem Frieden, ber faure Beg wird mir zu schwer: tomm, tomm, ich will mich bir ergeben, bu bift ber rechte Beg, die Bahrheit und bas Leben." Den Anfang hat nun Schicht fo ge-

<sup>1) &</sup>quot;Die Rirchentonart", Die Tonart feierlichsten Ernftes.

<sup>2)</sup> Sat etwas Aggreffibes.

<sup>2)</sup> Der Ton ber Rlage und Wehmut.

<sup>4)</sup> Der Ton ber Bitte und bes Flegens.

ftaltet: "Romm, Jeju, tomm, gib Troft mir Muben, bas Biel ift nah, bie Rraft ift klein, ich sehne mich nach beinem Frieden, verlaß mich nicht in Tobespein" - bas übrige ift unverandert geblieben. Diefe Anderungen erscheinen junachft geringfügig, und man tonnte bochftens fagen, bag fie unnötig waren, ba ber alte Text boch nichts bot, was auch bei bem Empfindlichflen batte Anftoß erregen tonnen. Ber aber die Motette eingehender ftubiert, wird bald merten, daß bie mufitalischen Themen einzig allein zu ber urfprünglichen Faffung paffen. Das Bild bes Banbrers, ber bem himmel auftrebt und babei zu erlahmen fürchtet, wenn ihm nicht Refu hilfe guteil wird, ift im alten Texte ftreng festgehalten, im neuen ift dies Bild namentlich in der vierten Reile geftort; von "Tobespein" ift im ganzen Lied überhaupt nicht die Rede, wohl aber von dem fauren Gang durchs Leben, dem Frieden au, ben wir ohne Refu Silfe nicht vollenden können. Das Lieb fpricht in jebem Berfe bie Sehnsucht nach bem ewigen Leben aus und mar baber für Bach eine recht geeignete Borlage.

· Der erfte Sat ift aus biefem Grunde einer ber herrlichften geworben, bie Bach gefchrieben bat. Erbenmubigfeit und himmelsfehnfucht haben nie einen innigeren Ausbruck gefunden. Der Aufbau ift besonders tunftvoll. Nach breimaligem Rufe "tomm" bringen beibe Chore abwechselnd bie erften brei Borte in inniger Bitte, aber nicht etwa so, daß der zweite Chor den erften einfach wiederholt, wie das fpatere Romponiften machten, sondern jedesmal in melodischen und harmonischen Abweichungen, bann folgt die nächste Phrase "mein Leib ift mube", zunächst vom ersten Chor aufgenommen, mahrend ber zweite Chor fich erft nach mehrmaligem Rufe "tomm" bem neuen Motiv zuwendet. Bie fich die Stimmen bei "mude" herabfenten, ift von wunderbarem Ausbruck. Die nachsten Worte "die Rraft verschwindt je mehr und mehr" finden wieder eine neue Gintleidung, Die bei ben Schichtschen Worten ziemlich unverftanblich wirb. Bach ftellt gegenüber: die Kraft — verschwindt, Schicht: bas Riel — ift nab. Babrend Bach bem Borte "Kraft" burchweg ben höchsten Ton ber Oberstimme gibt, tommt bieses Wort bei Schicht im Nachfat auf einen tiefen Ton. Der nachfte San bes Gebichtes "ich febne mich nach beinem Frieden" ift bei Schicht unverandert geblieben, und barum ift biefe Stelle auch schon früher von besonderer Birtung auf die Borer gewefen. Die ganze Motette ift bas hohe Lieb ber Sehnsucht; bas macht biefer Text besonders verftandlich. Die nachfte Reile bilbet in ihrer mufikalischen Gestaltung ben Höhepunkt bes ganzen Sages, natürlich nur mit bem richtigen Texte. Bie in bem bekannten achtftimmigen Crucifixus von Lotti (hier aber boch mehr nur als mufitalisches Runftstud ohne rechte innere Begrundung) fteigen bie Stimmen, vom zweiten Bag angefangen, Tatt für Tatt mit ben Borten "ber faure Beg" aufwärts, bas Mühfelige und die Laft bes Beges bei biefer Steigerung zu lebendiger Anschauung bringend. Es ift, als ob jede Stimme ben Weg versuchte, aber hoffnungslos, fie finken wieber berab bei ben Borten "ift mir zu fcwer" ober wenden fich wie klagend nach oben. Merkwürdigerweise läßt Bach das Thema, das doch mit einem Auftatte beginnen mußte, mit bem vollen Takte anfangen, fo daß genau genommen ein Schema (mit 3/, Talt) heraustommt: [ber faure] Beg. Es ift hier wieber eine Stelle, die zeigt, mit welcher Souveranitat Bach mit ber Form schaltet, wenn es gilt, fie einer boberen Ibee nutbar zu machen. Was ihn veranlagte, bem Motiv - es find gleiche halbe Noten - biefe eigenartige metrifche Beftalt ju geben, hatte feinen Grund gewiß in ber Reigung jur Nicht um eine betonte und zwei unbetonte Noten tann es fich bier handeln, sondern um brei gewiffermaßen gleich schwere Noten, durch die Laft und Schwere besonders zum Ausdruck kommen sollte. (Beutzutage würde ein Romponift ben Sangern burch Gott weiß wieviel Afzente zu hilfe tommen.) Dabei ift aber burch bie melobische Gestaltung bes Themas gesorgt, bag ber Text richtig rhythmifiert erklingt, indem die zweite Note des Themas einen halben Ton steigt und badurch biefer Note ein gewiffer Nachbruck gegeben wird, so daß der rhetorische und bynamische Atzent zusammenfallen; es ift gewiffermaßen bas Schema: [ber faure] Beg. Die gleichen Borte erhalten später eine neue symbolische Darftellung burch aufwärts eilende turgere Noten "ber faure Beg" und auf breiten Attorb gurudfintenbe auf "zu fchwer". Alles das bleibt mit dem Schichtschen Texte völlig unverständlich.

Fast ungestüm, aber auch innig, erklingt in dem folgenden kurzen Sate ber Ruf: "Romm, tomm, ich will mich bir ergeben", wobei bie Stimmen fich im Anrufen zu überbieten fuchen, um bann mit ben Borten ber Schrift "Du bift ber rechte Beg ufw." in einem reichlich langen Sate bie erfte Strophe zu beenben. Die nun folgenbe arienmäßig behandelte Strophe ift die letzte bes Gebichtes. Die fcone Beife ift zweifellos von Bach. Schlußzeilen ber Sopran auf bem Worte "Weg" gleichsam bem himmel zuftrebt, das ift überirdisch schön. Auch diese Strophe hat Schicht ftart geändert, doch ift hier ber Schaben nicht fo groß, weil fich die Parodie ber Romposition ganz gut anschließt und auch die wichtige Schlußzeile unverändert geblieben ift. Übrigens lautet bas erste Wort bieser Straphe nach bem Bagnerichen Gesangbuche "Drum", und nicht wie in der Bachausgabe fteht, "Drauf". Bare ber Sat im 6/8 Talt (Du bift ber rechte Beg) nicht gar so ausgebehnt, so mußte man biefer Motette ben bochften Preis zuerkennen. Der erfte Teil ift eines ber größten Bunberwerte Bachs, nicht zum wenigsten burch die bei ihm ungewöhnliche Knappheit und Rürze, mit der die große Angahl bedeutungsvoller Motive behandelt werden. Aber der lette Teil steht burch seine Länge, wenn wir jetzt auch beren Veranlassung tennen, boch in teinem rechten Berhaltnis jum übrigen. Ihn, wie es manchmal geschieht, in schnellem Tempo herunterzujagen, ist ein Unrecht, benn sein Charakter ist Aber es laffen fich in bem Sate gang gut und ohne Schaben Ritzungen anbringen, weil zahlreiche wörtliche Wieberholungen vorhanden find. In den flebziger Jahren murbe bie Motette öfters, in biefem Teile um ein gutes Dritteil gefurzt gefungen, entschieben zu ihrem Borteil. Im ganzen wird fie weniger oft aufgeführt als ihre Schwestern. Auch den Thomanern war fle boch immer eine recht schwere Aufgabe (ber faure Beg!), und fle ift

auch wegen ihrer hoben Stimmlagen febr anftrengend. In hauptmanns Reiten, ungefähr 1867, ging ich einft ben bamaligen erften Brafetten, D. Haupt mit Namen, mit ber Bitte an, er möchte biese Motette, bie einzige von Bach, die ich bis dahin noch nicht kannte, doch einmal vornehmen. Der Mufiksaal ber alten Thomasschule und bas zu bieser Zeit von Hauptmann bewohnte Rimmer lagen Band an Wand. Eines Abends faß ich wie so oft mit Hauptmann in deffen Rimmer, als der Bräfett mit den Sopranisten und Altisten gerade die von mir gewünschte Motette probte. "Bernhard", meinte hauptmann, "geh boch 'mal 'nüber zu haupt und fage ihm, er möchte bie Motette einen halben Ton tiefer fingen laffen, Die Jungen schreien fich sonft taput!" Ich richtete ben Auftrag aus, was meinen Freund freilich recht in Berlegenheit brachte: "Ich tann's taum in G-moll fpielen, geschweige benn in Fis-moll". Er half fich bamit, daß er die Schüler ohne jebe Begleitung fingen ließ, nachdem er ben Fis-moll-Attorb angegeben hatte. Damals habe ich ihm jur hilfe die Motette schriftlich um einen halben Ton tiefer transponiert, indem ich zugleich bie Stimmen aus dem C-Schluffel in ben Biolinschlüffel umschrieb. Das ift ein recht probates Mittel, die alten Schlüffel geläufig lefen zu lernen. (Fortfegung folgt.)

## 3. Von der Generalkirchenvisitation in der Diözese Freystadt vom 9.—23. Mai 1912.

1. Orbnung bes Eröffnungsgottesbienftes gur General: Rirchenvifitation

am Donnerstag, ben 9. Mai, abends 8 Uhr in ber Dreifaltigkeitskirche zu Neufalz a. D.

Gemeinde: Eingangslied. Tut mir auf die schöne Pforte. (Nr. 160.)
(Gemeinde erhebt sich nach dem Liebe.)

Liturg: Herr, tue meine Lippen auf.

Gem .: Daß mein Mund beinen Ruhm verkundige.

2.: Herr, lehre mich tun nach beinem Bohlgefallen.

Gem.: Dein guter Geift führe mich auf ebener Bahn.

Chor: Antiphone: Du bift nicht ein Gott, bem gottlos Befen gefällt; wer bofe ift, bleibt nicht vor bir.

L.: (Pf. 24; 5. Pfalmenton.) Die Erbe ift bes Herrn und mas barinnen ift.

Chor: Der Erdboden und mas barauf wohnet.

2.: Machet die Tore weit und die Turen in der Welt hoch.

Chor: Daß ber König ber Ehren einziehe.

L.: Wer ift berfelbige Rönig ber Ehren?

Chor: Es ift ber Herr, ftart und machtig, ber herr machtig im Streit.

L.: Machet die Tore weit und die Turen in der Welt hoch.

Chor: Daß ber Ronig ber Ehren einziehe.

2.: Wer ift berfelbige Ronig ber Ghren?

Chor: Es ist der Hern Zebaoth, er ist der Rönig der Ehren. Chor wiederholt die Antiphone.

Gem.: Chre fei bem Bater und bem Sohne und bem heil. Geifte; wie es war von Anfang, jest und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewig-teit. Amen.

2.: Gebet. Gem.: Amen.

2.: Schriftlefung. — Du aber, o Berr, erbarme bich unfer.

Bem.: Bott fei gebantt. (Gemeinbe fent fich.)

### Chorgefang:

Herr, unser Gott, wie groß bift bu! wie herrlich ist bein Name!
Schnabel.

Gem.: Predigtlied. Fahre fort. (Nr. 167.)

Bredigt bes herrn Generalfuperintenbenten D. haupt und Rangelfegen.

Gem.: Liebvers. Nun, Herr, verleih mir Starke. (Nr. 310; 7.)
(Gemeinbe erhebt fich.)

2.: Meine Seele erhebet ben Berrn.

Gem .: Und mein Geift freuet fich Gottes meines Beilanbes.

2.: Denn er hat die Niebrigkeit feiner Dagb angefeben.

Gem.: Siehe, von nun an werben mich felig preisen alle Rinbestind.

2.: Denn er hat große Dinge an mir getan, ber ba machtig ift.

Bem.: Und beff' Name beilig ift.

2.: Ehre fei bem Vater und bem Sohne.

Bem .: Und bem beiligen Beifte.

2.: Bie es war von Aufang, jest und immerbar.

Gem.: Und von Ewigfeit zu Ewigfeit. Amen.

L.: Ryrie. Gem.: Eleison usw.

2.: Gebet. Bater unfer.

Gem.: Denn bein ift bas Reich und bie Kraft und bie Herrlichkeit in Ewiakeit. Amen.

2.: Laffet uns benebeien ben Herrn.

Bem.: Bott fei ewiglich Dant.

L.: Segen. Gem.: Amen, Amen, Amen.

Stilles Ausgangsgebet.

2. Liturgie für die Nebengottesbienste des himmelfahrts. Festes

Rüftgottesbienft (Borabend) und Nachmittagsgottesbienft in Neufalz a. D.

### Eingangsliturgie:

Liturg: Dienet bem Berrn mit Freuben.

Bem.: Rommt vor fein Angesicht mit Frohlocen.

2.: Chriftus ift aufgefahren gen himmel. Salleluja.

Bem .: Und figet gur rechten Sanb Gottes. Salleluja.

2.: (Bfalm 47, 5. Zon) Frohlodet mit Banben alle Bolter.

Chor: Und jauchzet Gott mit fröhlichem Schalle.

2.: Gott fähret auf mit Jauchgen.

Chor: Und ber Berr mit heller Bofaune.

2.: Lobfinget, lobfinget Gott.

Chor: Lobfinget unferm Ronig.

Gem.: Chre fei bem Bater, und bem Sohne und bem heil. Geifte; wie es war von Anfang, jest und immerbar, und von Ewigkeit zu Ewig-keit. Amen.

2.: Bebet. Bem .: Mmen.

2.: Schriftlefung mit Halleluja. Gem.: Halleluja.

### Nach der Predigt zur Schlußliturgie:

2.: Berr, nun laffeft bu beinen Diener in Frieden fahren.

Bem .: Wie bu gefagt haft.

2.: Denn meine Augen haben beinen Beiland gefeben.

Bem .: Belchen bu bereitet haft vor allen Böltern.

2.: Gin Licht ju erleuchten bie Beiben.

Bem.: Und jum Preife beines Boltes Israel.

2.: Ehre sei bem Bater und bem Sohne.

Bem.: Und bem beiligen Beifte.

2.: Bie es war von Anfang, jest und immerdar.

Gem.: Und von Emigfeit zu Emigfeit. Umen.

2. : Aprie. Gem .: Eleifon ufm.

2.: Gebet. Bater unfer.

Gem.: Denn bein ift das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

2. : Laffet uns benebeien ben Berrn.

Bem.: Gott fei ewiglich Dant.

2.: Segen.

Gem.: Die Gnade unfres Herrn Jesu Chrifti und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft bes heil. Geistes sei mit uns allen. Amen.

Stilles Ausgangsgebet.

### \* \* bedanken und Bemerkungen

××

Als ein Muster für gediegene Programmerläuterungen sei unsern Lesern solgendes Programm der "Abendmotette" in der Leipziger Johanniskirche (Br. Röthig) mitgeteilt: Der Tag der Pfingsten. Oratorium zur Feier der Gründung der christlichen Kirche. Dichtung von B. Hosaus. In Musik gesetzt von Richard Bartmuß, geboren am 23. Dez. 1859 zu Bitterfeld, ausgebildet auf dem Königl. Institut für Kirchenmusik in Berlin, gestorben am 25. Dezember 1910 als Hoforganisk in Dessau, geschäht als Schöpfer vieler kirchlicher Kompositionen (Festmussiken,

liturgifche Bespern, Orgelfonaten, Orgelfonzerte usw.) erreichte in bem vorliegenden Dratorium ben Sobepunkt feiner Chortompofitionen. Gine fpatere Erweiterung biefes Bertes fowie ein Seitenftud bagu ("Die Apostel von Bbilippi") tonnten die erste Ronzeption von feinem op. 14 nicht vergeffen machen. Das Wert zeichnet fich weniger durch neue Errungenschafen in ber Harmonit, als vielmehr durch feine Rontrapunttit, treffende musikalische Fassung ber vorliegenden Bebanten und Situationen sowie burch religiöse Erbaulichteit vorteilhaft aus. - Erfter Teil: Mit einer Trompeten-Ranfare fest bie altteftamentliche Berheiftung ber Geiftesausgiegung wirtfam ein. - 3m orcheftralen Boribiel leuchtet wie aus nebelgrauer Ferne ber "Morgenftern" in dem bekannten Choralthema auf. Er behauptet fich auch fleghaft (im Blaferchor) mitten im Pfingfifturm, ber Zion und Moria umbrauft, im Chor des judifden Bolles, in bem fich alle Schleusen ber Begeifterung öffnen und vierzehn Bollerschaften in ber beftftrzten Frage fich begegnen: "Bas will bas werben? Ift Babels Fluch — Die Sprachverwirrung — gelöft? Treibt fie ber Geift ber Bropheten ober treibt bier ber Beingeift fein teuflisches Spiel?" — Mit einer jähen Dissonanz bricht ber Chor ab. — Da erklingt auch schon die Rede des Betrus in ben allgemeinen Wirrwarr binein und gießt DI auf bie emporten Bogen, bringt Rube in bie geangftigten Gemuter. Der Chor der Glaubigen fintt in die Anie mit ber bangen Frage auf ben Lippen: "Bas follen wir tun?" Und ichon raufchen in ben fanften Bellenbewegungen ber Floten bei ber Laufe Siloahs Baffer über bie Baupter hin. Mit feierlichen Symnen wird bie erste driftliche Gemeinde eingefegnet als ein Leib an Chrift, bem Haupt, als ein Weinftod aus Gottes Garten. — Eine Stimme aus ber Bobe fingt ber jungen Gemeinde bas Brantlied aus bem Boben Lieb Salomonis, nur von einem Streichquartett in fanften Rhythmen begleitet. Dann begrußt ber Brautchor bie junge Rirche mit bes Liebes weichstem Laut, mit einem Marich unter Bauten und Trompetenklang, wie man einft auf Moria die Erftlinge bes Feldes beim Frühlingserntefeste empfing. — Zweiter Teil: In bem Unifono-Dannerchor ftreden fich betende Bande über die Gemeinde aus, und in den Berzen der Junger erwacht zum ersten Male bie Ahnung von der völkerumfaffenden Aufgabe des Chriftentums. Engelftimmen fingen ben Ragenben Mut zu, fie an bie weltüberwindende Macht bes Namens Jesu und seiner Berheißungen erinnernd. — Und fo jubeln im Schlufcor bie Beiben "unter feinem fanften Stabe", bie Erbe erblüht unter bem himmlischen Geistesregen und ber ewigen Sonne. Und unter ben Klangen bes "Rönigs ber Chorale" (Bacht auf, ruft uns bie Stimme) gieht bie erlöfte Belt ihrem Ronige entgegen mit bem ewigen Salleluja auf ben Lippen. In biefen Jubelhymnus aber mischt fich ber Gemeindegejang: Berr, auch uns haft bu in Gnaben - ju beinem Banner milb gelaben — und wir geloben treu zu fein. Durch bas Bafferbab im Borte haft bu uns aufgetan bie Pforte — uns beinem Reich gepflanzet ein. — Rriegsleut in Jesu Becr - mir führen beil'ge Behr - Salleluja - Bir giehn ins Felb - bir nach, o Belb - ju ftreiten wiber Gund und Belt.

Chronik

××

**\*** 

Rene Bachgefellschaft. Das in tunftlerischer hinsicht wieder Getingen bes "Neinen Bachsefets" im herbft 1911 in Eisenach hat den Vorstand der Renen Bachgesellschaft ermutigt, diese kleinen Bachseste in der Gedurtsstadt des Weisters zur ständigen Einrichtung zu machen. Das "zweite kleine Bachsest" findet in diesem Jahre statt und ist nunmehr für den 27. und 28. September sestgeset. Borgesehen ist wieder ein Kirchentonzert am Sonnabend abend, eine kleine Kammermusit am Sonntag mittag und eine große (mit Orchester) am Sonntag abend. Ein für diesen Zwed gebildeter Ortsausschuß ist mit den Vorbereitungen für das Fest beschäftigt. Etwaige Auskünste erteilt die Geschäftistelle der Reuen Bachgesellschaft in Leipzig, Kürnbergerstr. 36. Daselbst kann auch die Mitgliedschaft der Reuen Bachgesellschaft, die Vergünstigungen für das Bachset beitet, erworben werden.

In hamburg wurde ein "Berein hamburger Rantoren und Organisten" gegründet "zur hebung bes Gemeinde- und Chorgesangs bei den Gottesdiensten der evangelischen Kirchen hamburgs, Veranstaltung von Konzerten durch vereinigte hamburger Kirchenchore und Forderung der Standesinteressen". Borsitzender: Wilh. Köhler, hamburg, Bornstr. 6. Jahresbeitrag 4 M

Munden: Rongertgefellicaft für Chorgefang, 7. Mai im Dbeon. Brahms, brei Choralborspiele (Brof. L. Maier); beutsches Requiem (Brof. Schwiderath). — Rürnberg: Beipziger Soloquartett f. R. G. (B. Röthig) in ber Sebalbustirche am 6. April. Gefange von J. Eccard, J. Jaac, Leo haster, Schurig, A. Beder u. a. Orgelvortrage von Ludwig Graffer, Toccata in F. v. Bachelbel († 1706) u. a. Chorverein (R. Manuschebel) 25. April: Kantaten von S. Bach (Refu, der du meine Seele. Weichet nur, betrübte Schatten. Liebster Gott, wann werd ich fterben). Arie aus der Kantate vom 6. Sonntag n. Trin.: Bergnügte Ruh ufm. Philharmon. Orchefter. - IV. Bayrifdes Mufitfeft gu Rurnberg am 11. und 12. Rai, I. Im Rathausfaal: a-cappella-Chore von Saster, Lechner, Eccard, Saiben, Cembalo . Solovortrage (Chorverein. R. Mannichedel). Lotti, Cherubini und Brahms. II. Im Rulturbereinssaal. Orchefterwerte von Brahms, Beethoven und Brudner. Chorwerte mit Orchefter: Ranie von Brahms, To Doum von Brudner (Lehrergefangverein: h. Laber. Münchener Konzertvereinsorchefter: Ferd. Lowe). III. Jephtha, Oratorium von Handel (B. f. klaff. Chorgefang, Rürnberg. H. Dorner). — Rördlingen. Gine hervorragende Stelle unter den bayrischen Kirchengesangvereinen nimmt der Nördlinger Chorverein ein. Bon seinem berzeitigen, auch als Romponist rühmlich befannten Dirigenten Mus.-Dir. Trantner 1882 gegranbet. Er hat in ben 30 Jahren feines Beftebens 50 Rongerte (36 Saal und 14 Rirchenkongerte) gehalten und außerbem 12mal jahrlich mit gwei Choren, von denen einer mit Inftrumentalbegleitung, die Gottesbienfte geschmudt. - Der neunte baprifce Rirchengefangvereinstag fand programmgemäß (fiehe Rr. 5) in Regensburg ftatt, am 28. und 29. April 1913. Es wird ein besonderer Festbericht ericheinen. Gine vortrefflice Leiftung bot ber Kirchenchor (Duf.-Dir. Geiger) burch bie Aufführung bes britten Teils des Chrifius von Felig Drafete in der Dreieinigteitstirche. Das war eine Tat, die im füblichen Deutschland noch niemand gewagt hatte; dem Regensburger Kirchenchor gebuhrt ber Ruhm, ben Anfang gemacht, die eminenten Schwierigkeiten bewältigt und die wundervolle Schönheit des Werts voll jur Geltung gebracht ju haben. Das inhaltreiche Referat bes herrn Seminaroberlehrers A. Bolfrum über "Bolfsmufit und Aunftmufit im Cottesbienft" wird bie "Siona" bringen. -

Leipzig: Abendmotette in der St. Johannistirche, 8. und 9. Mai (Dir. Bruno Röthig), "Der Tag der Pfingsten", Oratorium für Chor, Soli, Orchefter und Orgel von Richard Bartmuß, op. 14 (ältere Konzeption des Wertes). — Vorher am 7. und 14. März: die Mathänspaffion von Heinrich Schüß. — Am 20. Januar: Gem. Gesang "Licht vom Licht, erleuchte mich", Mel. Meinen Jesum bei Balth. König 1738. Chöre und Soli wie folgt: Jch lag in tieser Todesnacht, von Eccard (1553—1611). Helles Licht, Rez. und Arie von Handel (1685—1759), O Christe, Morgensterne, von H. Schein 1607. Wie schön leucht

uns ber Morgenftern, bon G. Bach. Die Ronige, bon Beter Cornelius. Bon Often ging ein Sterne, von Th. Fröhlich 1700. Bir faben feine Berrlichteit, von J. 28. Lyra († 1882). Morgenglang ber Ewigteit, bon Fr. Mergner († 1891). Schönfter Berr Jefu, von Th. Schneiber (1827-1909). Gem. Gefang: Sei unfer Glanz in Wonne, Mel. Balet will ich bir geben, von Teschner 1613. — Genf: Cathedrale de Saint-Pierre, 22. und 23. April. Otto Barblan, H-moll Messe von S. Bach. 21. Marz ebenda Concert du Vendredi-Saint donné par Otto Barblan: Fantasie und Fuge in C-moll von G. Bach. Braludium gum Choral "Da Jesus an bem Kreuze stund" von Sam. Scheibt (1587—1654). "So gehst bu nun, mein Jefu, hin" von S. Bach. Bralubium "D Gott, bu frommer Gott" op. 122. Rr. 7 von J. Brahms. Arie aus ber Rantate "Widerstehe boch ber Ganbe" von G. Bach. Bralubium "Bor beinen Thron tret ich hiermit" von G. Bach. "Gib bich gufrieben und fei ftille", geiftliches Lied von G. Bach. Fantafie in c-moll von Louis Tiele. — Berlin: Rarfreitag. 3. Ronzert bes Bfannichmibticen Chores: Matthaus-Baffion von G. Bach (Sopran: Frau Dt. Wolffbrener. Alt: Fraulein Bilbe Ellger. Tenor: Erwin Bingel. Bag: S. Sargen . Duller). — Darg . Rirchenmusit bes Magbalenentirchenchors Reutoun (Rettor A. Brandenburg): Lukaspassion von S. Bach (Jesus: H. Harzen-Müller). — Ishannestirche in Schlachtenfee: Grundonnerstag, die fieben Borte bes Erlofers am Rreug, von J. Sandn (B. Saffentamp). Frantfurt a. M. Bachgemeinbe (Schilling-Riemffen). Kantaten "Jauchzet Gott in allen Landen" (15. S. nach Trin.), "Liebster Gott, wann werd ich fterben" (16. nach Trin.), "Ich hatte viel Bekummernis" (im liturg. Gottesbienst bes beutiden R. G .- Bereinstages).

Göttingen. Universitätsmusitdirektor Freiberg feierte das Fest des 25jährigen Bestehens seines Bereins durch eine zweitägige Jubelseier: am 25. Febr. gelangte die Hohe Messe (H-moll) von Bach, am 27. Febr. die "Reunte" und eine Reihe kleinerer Werke von Brahms (Schickalstied", Soloquartette für Gesang und die Orchestervariationen über ein Thema von Hand) zur Aufschrung. Der Freibergsche Gesangverein nimmt die erste Stelle der Stadt ein und sührte die wichtigsten Chorwerte von Bach, Händel, den Klassitern, Romantikern und modernen Tondichtern aus. Möge er auch im zweiten Bierteljahrhundert diühen, wachsen und gedeihen!

Baris. Die Bibliothet des Parifer Konservatoriums ist, wie der "Figaro" mitteilt, um ein wertvolles und interessantes Stüd bereichert worden: um eine bisher unbekannte vollendete Partitur Mehuls, des Komponisten des "Joseph in Egypten". Es handelt sich um das Manustript eines Grabgesanges. Die Instrumentierung dieses Gesanges umsaßt nur zwei Bratschen, zwei Harfen, Klavier, Hörner und Bässe, die einen Männerchor begleiten. Das Manustript entstammt dem Nachlaß der Gattin Mehuls, die ihre Papiere der Frau Rehrat hinterlassen hatte. — Saint-Sasns arbeitet gegenwärtig in Kairo an einem neuen Oratorium, das im September in der Kathedrale von Gloucester aufgesührt werden soll. Es heißt "Das gelobte Land". Der Stoff ist dem Erodus (2. Buch Mosis) entnommen.

herr Organist Balter Comidt, Leiter der Philharnischen Konzerte in Brandenburg a. h., wurde jum Rgl. Musitbirettor ernannt.

Die unter Leitung bes herrn Brof. Max Meyer-Olbersleben ftebende Ronigliche Mufitfoule in Burjourg wurde in Anertennung der erfolgreichen, tunftlerifchen Wirfamteit bes Inftituts vom Bringregenten in ein "Rgl. Konservatorium der Mufit" umgewandelt.

\* \* Siteratur \* \*

1. Jefus und die Samariterin. Oratorium für gem. Chor, Soli, Orchefter und Orgel (ober Streichorchefter und Orgel, oder Orgel allein) tomponiert von Bilhelm Rudnic. op. 150. Bart. 3,50 M. Chorftimmen je 50 Bf. Stimmen für Streichinftr. 1,50 M. Textbücher je 15 Bf. Aufführungsrecht vorbehalten. Berlag von H. Preiser, Liegnis. Text von Baftor B. Weyer.

Unter ben Meineren Oratorien, welche uns in bem letten Sahrzehnt geschentt murben,

perhient bas obengenannte einen bernarragenben Blat. Bar 13 Jahren bat bie "Siona" (Nahra, 1900, S. 33) auf die Bebeutung ber Rubnidicen Draelionaten op. 44 (in G-dur. Trinitatis) und op. 51 (in d-moll. Bfinaften) aufmerklam gemacht. Answischen bat der überaus fruchtbare Romponift, der auf allen Gebieten der Gefangstomposition mie Exfola arbeitet, seine bewährten Borzüge glüdlich weiterentwidelt und von den großen modernen Reistern in harmonischer Sinsicht reichlich bazugelernt. Rudnick verfügt über eine iprubelnde Quelle ber natürlichen bergewinnenden Melodit, über ein gefundes rhuthmisches Empfinden und einen feinen Sinn fur mufitalifchen Bobltlang. Rirgende überwuchert Die moderne Reigung, fich intereffant ju geben, die eblen Schonbeitelinien und die ftraffe in bramatifder Steigerung fich erhebenbe Gefamtwirtung. Und boch ift bem Berte in reichem Rafe zueigen, mas ber moberne Runftler "Stimmung" nennt. Dabei hat es foviel gefunde, urmuchlige Schonbeit, bak ein einfaches Streichorchefter, bon 2 Sornern, 2 Trompeten, 2 Bofaunen und Bauten nebit ber Orgel unterftunt, binreicht, eine große Wirtung ju fichern. Da außerbem nur zwei Solostimmen mittleren Umfangs geforbert werben (bie im Rotfall auch durch einen Kleinen Chor ersett werden tonnen), so baben besonders unsere Kirchenchore an biefem Werke eine aussichtsvolle Aufgabe. Die leichte Ausführbarkit und die unmittelbar anbadende Annialeit der musikalischen Sprache verbargen auch in Meineren Stabten ben Erfolg, baf bie gottesbienftliche Gemeinbe - nicht nur ber enge Rreis ber viel reflettierenben "musitalifchen" Borer - eine rechte Erbauung von bem Dratorium gewinnt. Moge ber tiefe Ginbrud, ben bie beiben Liegniger Aufführungen hinterließen, bald an vielen Orten fich wiederholen!

2. 3. Seb. Bad, Orgelwerte, berausgegeben bon Rarl Straube. Band II. Berlag bon Beters, Leipzig. Rr. 3331. Enthaltend 2 Braludien und Jugen in C-dur, ferner Braludien und Rugen in C-moll, G-dur, A-dur, G-moll, F-moll, A-moll, E-moll, H-moll. In feinem portrefflichen Buche "Die Rirchentantaten S. G. Bache" fagt Brof. Dr. 28. Boigt: "Deiner Ansicht nach ftiften fo manche Berausgeber Bachicher Berte wenig Rusen mit ihren manierierten und ausgeklügelten Bortragsbezeichnungen. Deren genaue Befolgung würde vielmehr nur den Einbruck nervöfer Unruhe erwecken und denjenigen ber gefunden Kraft, Die in allen Bachicen Berten lebt, vernichten." Bir gefteben offen, baf wir mit großen Bebenten an die Straubeiche Ausgabe Bachicher Orgelwerte berangetreten sind. Gewiß ift Straube einer der herborragendsten Orgelspieler der Gegenwart. bie grandiofe Beherrichung aller technischen Raffinements ber mobernen Orgel macht ibm nicht leicht einer nach. Aber aus eben biefem Grunde bestehen bei ben Rundigen Zweifel barüber, ob er gerade für Bachs Eigenart ber berufene Anterpret sei. Es find uns 3. B. noch bie lebhaften Einwände gegen seine Borführung Bachscher Werte beim zweiten deutschen **Bac**feft in Leipzig erinnerlich; bamals schien uns an Abtönung und caratteristischer Rangierung guviel gescheben zu sein. Andrerseits ift aber boch in der Auffassung der Bachichen Runft manche wohlbegrundete Beranderung eingetreten. Bir finden es jest, von reicherer Erfahrung der praktischen Bachpilege und von wachsendem Verständnis der älteren Rusik überhaupt geleitet, ganz natürlich, daß Bachs Ruse durchaus nicht immer fogujagen in holzichuhen ober im ichwerfälligen Banger babermarichiert. Durch ein größeres Raf von dynamischer Abschattierung und durch ein Mehr von Klangfarbungen gewinnt auch die imposante Bachsche Orgeltunft nicht nur an Runeigung bei bem fenfiblen modernen Mufikerohr, sondern auch an Rlarheit und Durchsichtigkeit ihrer wunderbaren Struktur, alfo an wirklichen afthetischen Berten. In der vorliegenden Ausgabe icheint uns Straube einen gangbaren Mittelweg betreten zu haben zwischen bem zuviel und zuwenig ber Ausnutung moberner Orgeltechnit. Wie fich Straube ber Grenzen nach beiben Seiten bewußt bleibt, bafür dienen als Belege ein paar Sage aus den instruktiven Anmerkungen des Berausgebers. Bu bem Andante gracioso bes Bralubiums in A-dur (G. 23) fcpreibt er: "Die geheimnisvolle Melodie des Bralubiums in ihrer gangen Anmut zu gestalten, ift ein fower ju lojenbes Broblem; faft allen Orgeln haftet im Rlange allgubiel Erbenichwere an. "Bie die Tone der Aolsharfe muffen die harmonischen Folgen da sein, ohne Beranlaffung, ohne ihr Inftrument zu verraten."" (Rovalis.) "Das Pralubium fluftert vom

Rauber ftiller Frühlingsnächte. Klange, noch halb in Traumen, eröffnen den fanft dabinschwebenden Reigen. Körperlos ziehen schlanke melodische Linien in ahnendem Wiegen und Reigen an uns vorüber, um in einem hauch von klingenber Schonheit fich ju verlieren." "Die Fuge, in den anmutsvollen Wendurgen der Terzen und Sexten gegenständlicher als das feine Gewebe des Praludiums, ift doch in ihrer füßen Melodik und ihren weichen harmonischen Folgen in sich versenkt und abgewandt von dem Drängen des Tages." Dagegen fagt ber Berfaffer über Die Bhantafie und Juge in G-moll (S. 31); "Die fibermenichliche Gewalt ber Phantafie verlangt faft burchweg Anwendung ber außerften bynamifchen Rraft, bei größter Degeng und Schlichtheit im Gebrauch ber toloristischen Mittel . . . . "Alle erklügelten Überfeinerungen ber Rlanggrabe und des Bortrags würden dem damonischen Zug des Stüdes und dem al fresco-Stil seiner musitalifchen Sprache jumiberlaufen." "Die technische Ausführung ber Sechzehntel barf nicht virtuos-felbstherrlich wirten, sie fei lediglich Mittel zur Maren Deutung bes Ausbaues der Fuge!" "Das Ganze (Phantasie und Fuge) ist wie jedes große Kunstwert ein perfonliches Betenntnis. Mus bem zerriffenen Beffimismus ber Phantafie ringt fich der Held empor zur Lebensbejahung und Schaffensfreude, um gewappnet mit dem Glauben, ohne Furcht vor Tod und Teufel, wie ein "Mitter Chrifti" die Fahrt durchs Leben im göttlichen Eifer und Ernst zu vollenden." Auch beim Bräludium in E-moll (S. 94) warnt Straube: "Das Braludium in seiner eigentamlichen Strenge verlangt Konzentration bes Rlanges, Beitmaßes und Aufbaues. Jede Affektation fubjektivistischen Spieles ift gu bermeiben: in ichlichter, flarer Glieberung muß ber unbergleichliche Reichtum bes Studes bargeboten merben!"

Diese Bitate geben zugleich ein beutliches Bilb von der verständnisvollen Art der Erläuterungen, die Straube turz und doch gedankenreich jedem einzelnen Stüde der Ausgabe beigibt. Trefflich werden dieselben dann noch durch einzelne Winke an besonders wichtigen Stellen ergänzt, die Spielweise rasch charatterisiert; eine übersichtliche Phrasierung gibt dem Studium sichere Anhaltspunkte. Alle Ratschläge bezeugen den sein durchgebildeten Kenner und ersahrenen Praktiker. Da schließlich auch die Verlagssirma in Papier und Stich Vorzügliches geboten hat, so darf die vorliegende Ausgabe als erstklassig gelten.

3. Rebendiges Baffer. Ein Wort für Suchende. Predigt über Joh. 4,5—15 von Bilhelm berold, Pfarrer in Memmingen. Preis 20 Pfg. 100 Stud 12 M. Berlag von Paul Müller in München (Mittererftr. 4).

Ju bem Erinnerungsjahre 1913 burfte bieses "Bort für Suchende" vielen willtommen sein. Ein hervorragender Theologe schreibt: "Ich habe mich dieses traftvollen, anpadenden und auf das moderne Empfinden verständnisvoll eingehenden Beugniffes herzlich gefreut." Eine andere Stimme rat dem Berf., baldigst einen ganzen Jahrgang von Predigten zu veröffentlichen. Indem ich hier meine kleine Schrift selbst anzeige, bitte ich um freundliche Beachtung und Berbreitung, namentlich unter der gebildeten Jugend. 28. S.

## Korrespondenzen

××

××

Herrn Organ. Otto Barblan in Genf besten Dank für Zusenbungen! — Desgleichen ben Herrn R. Harzen-Müller, Berlin-Wilmersdorf. Lehrer Strenger in Bielefelb. Kantor Haussen. Reutsch. B. Köthig in Leipzig. E. Schmidt in Rothenburg. R. Wolfrum in Altdorf. B. Köhler in Hamburg. Bastor Drömann in Elze. Organ. H. Müller in Friedberg, hessen. Musikbir. Preit in Berbst. — Glückwunsch und Gruß, leider verspätet, aber um so herzlicher, dem Rördlinger Chorverein und seinem rührigen Dirigenten Musikbir. Trautner! — Desgleichen gratulieren wir auch an dieser Stelle dem ausgezeichneten Regens burger Kirchen dor (Dir. Musikbir. Geiger) zu seinem 25jährigen Jubilaum. — Herzlichen Dank und Gruß dem Matthäuskirchen dor in Franksurt a. M. (Dreier)! Siehe Chronit! — Desgleichen Musikbir. Pfannschmidt in Charlottenburg: Ausset zusselehr zeitgemäß und notwendig.

1 kg

inc der de:

230

in in the second

H PA PA

Ties

a: m

日本日日日

12

西面面

工趣

田田田田

1

5

II :

11

3. burch bein Blut

### Musikbeigaben.



Beilage zur "Siona", Monatsichrift für Liturgie und Rirchenmusit. Gutersloh, E. Bertelsmann.

wah-rer Mensch und

Gott.

4 Seiten 20 Pf.; 10 Ex. für 1,50 M.; 25 Ex. 2,50 M.; 50 Ex. 4 M.

rot,

2. Pfalm 91, 1. 2.



t.

П

17

### 4. Ofterlied.



## Professor D. Hermann Cremer.

### Ein Lebens= und Charakterbild

gezeichnet von seinem Sohne D. Ernst Cremer.

Mit 14 Bildern. 5,40 M., geb. 6 M.

#### Mus bem Inhalt:

- 1. 3m Elternhauje.
- 2. Auf bem Inmnafium.
- 3. Auf ber Universität.
- 4. Theologische u. andere Brüfungen.
- 5. Berufung nach Greifswalb.
- 6. Schwere Unfänge.

- 7. Kirchliche Kämpfe ber 70er Jahre.
- 8. Die "Greifsmalber Schule".
- 9. Literarische Arbeiten 1880—95.
- 10. Der Universitätsprediger.

- 11. Cremer und Stöder.
- 12. Auf ben Synoben.
- 13. Der Streit um bas Apostolifum.
- 14. Atabemisches.

- 15. Erntezeit 1895-1902.
- 16. Auseinandersetzung mit der Gemeinschaftsbewegung.
- 17. Das "Wefen bes Chriftentums".
- 18. Cremers Theologie.
- 19. Cremer als Baftor.
- 20. Aliis in serviendo consumor.

... Man würde sich sehr täuschen, wollte man meinen, daß das Lebensbild Cremers nur für die Interesse hat, die ihn gekannt oder gehört haben, oder die ihm gar nahe getreten sind. Cremer hat auch vielsach in sehr lebhaster und charakteristischer Beise in die allgemeinen kirchlichen und religiösen Kämpse und Bewegungen seiner Zeit eingegriffen, und es wird sicher weite Kreise sessen höven zu lesen, zumal es dem Biographen gut gesungen ist, die schwierige Aufgabe zu lösen, die Teilnahme dieses einzelnen Mannes in die Schilberung der jedesmaligen allgemeinen Bewegung hineinzuberweben.

Auch biejenigen, welche Eremer nicht gekannt haben, werben nicht anbers können, als mit größtem Interesse seinen Werbegang, seine vielsachen Kämpse, seine wissenschaftliche Arbeit, seine seelsorgerliche Areue, sein Gebundensein an die lutherische Rechtsertigung aus dem Glauben zu verfolgen und zu sehen, daß er ein Mann war voll Geist und Kraft. Das Buch ist sehr sessenhaß er ein Mann war voll Geist und Kraft. Das Buch ist sehr sessenhaßeichreibungen sagen kann, durch große Objektivität aus. Wenn der Verfasser im Vorwort sagt, daß er nicht Vollständigkeit im einzelnen angestrebt habe, wohl aber, daß nichts für die Lebensarbeit und den Chraster Hermann Cremers wesentliches übersehen werde — "ein Charatterbild auf dem Hintergrunde eines Zeitbildes habe ich zeichnen wollen" — so ist ihm dies vortressstich gelungen.

Es ift ber Mühe wert, aus bem Buche ein Stück jüngst vergangener Geschichte und einen ganzen Mann kennen zu lernen, der aufrecht durch Schmach und Verkennung und in demütiger Beugung durch ungeahnte Erfolge und Ehrungen dahinschritt.

Derlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

### Bücherzettel für das Lieferungswerk

# Die Kunst des Registrierens für Harmonium

von SIGFRID KARG-ELERT, Op. 91 (Carl Simon Musikverlag, Berlin W. 35.)

Hierdurch bestelle ich bei der Buch- und Musikhandlung von:

| r. | ÷ |  | , |
|----|---|--|---|

| Karg | g-Elert,     | Teil I. Das Druckluftsystem. Liefg. 1 (Probeliefg. M. 1,60 |
|------|--------------|------------------------------------------------------------|
|      | ₹ _ (        | Lieferung 2, 3 usw. bis Liefg. 15 je M. 1,60               |
| _    | <u> </u>     | Teil II. Das Saugluftsystem. (Erscheint 1914.)             |
|      | STE          | Liefg. 16, 17, 18 und Folge je M. 1,60                     |
|      | <u> </u>     | Teil III. Vergleichende Tabellen zur selbständigen         |
|      | <u>ਵ</u> ਫ਼ੀ | Registrierung. (Probeliefg. und Folge nach                 |
| _    | des          | Erscheinen 1915) je M. 1,60                                |

NB Jede Monatslieferung mit Notensatz im Text soll 3 Bogen (24 Seiten), im Format von 23:32 cm umfassen, das ganze Werk wird sich in 20-25 Lieferungen auf die Jahre 1913 u. 1915 verteilen lassen. — Vorbestellungen für Teil II u. III werden angenommen.

Auf jeden Teil kann einzeln subskribiert werden.

NB. Nur die erste Lieferung jedes Teils wird zur Ansicht versendet.

Ort, Wohnung und Datum

Name und Stand (recht deutlich)

4 2

Beste IIIII 3nstrumente (Diolinen, Mandolinen, Cauten, Gitarren, Zithern, Flöten, Crommeln, Crompeten usw.) direkt vom Sabrikationsorte.

Wilhelm Herwig, Musikhaus, Martneutirchen i. S.

Garantie für Güte. Illustrierte Preisliste frei. Welches Instrument verlangt wird, bitte anzugeben.

## Konsistorialrat D. Hermann Dalton †.

1. Aus dem Tagebuche eines evangelischen Seelforgers. 2,40 M., geb. 3 M. Der durch seine zahlreichen, allzeit sessen vom herzen zu herzen gehenden Schilderungen in der evangelischen Christenheit des Erdenrunds wohlbekannte gelehrte Theologe und reichersahrene Seelsorger bietet zunächst den "jugendlichen Berussgenossen diese Blätter der Rückerinnerung an ein reiches Gemeindeleben und seine eigene Seelsorge." Aber auch die alten und ältesten unter und werden ihm für seine Gabe Dant wissen. Und nicht nur wir Pfarrer, sondern mit uns alle intelligenten, kirchlich gesinnten Gemeindeglieder.

Der österreichische Protestant.

2. Aus dem Leben einer edangelischen Gemeinde. 3,60 M., geb. 4,20 M. Dalton ist ein besonders begabter, tatträftiger, warmherziger und hoffnungsfreudiger Seelsoyer. Das sehen wir aus seinen Amtserinnerungen, die er in diesem Buche niedergelegt hat. Er schilder das Werben, die Entwicklung, Leid und Freude seiner Petersburger Gemeinde. Überall treten und wohldurchdachte und gesunde Prinzipien entgegen.

- 3. Indische Reisebriefe. 4,40 M., geb. 5 M.
- 4. Der Stundismus in Rufland. Studie und Erinnerungen. 80 Bf.
- 5. Der allg. ev.:prot. Missionsverein in Japan. Ein Wort d. Abwehr. 50 \$\square\$

Diefe fünf Schriften (1-3 gebunden) jufammen (flatt 13,50 DR.) für 10 DR.

Perlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Siona

## Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

**Lur Hebung des kirchlichen Gottesdienstes** begründet mit † D. S. Schoeberlein, Prospession der Theologie in Göttingen, und unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max Herold, Kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Aisch. Für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm Herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



butersloh / / Druck und Verlag von C. Bertelsmann

### In jedem Hause

Haus-Orgel

(amerikanisches Harmonium) zu finden sein. Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung.

Preise von **46 Mark** an. Illustrierte Kataloge gratis.

Aloys Maier, Königh. Fulda Harmonium-Spiel-Apparat

(Preis mit Notenheft von 325 Stücken nur 35 Mk.) mit dem jedermann ohne Notenkenutnis sofort 4stimm. Harmonium spielen kann. Empfehlenswerte geiftliche Mufit für gem Chor. Bon 28. Rudnid.

Op. 20. 15 geiftl. Gefänge a cap fit verschieden Gelegenh. fehr beliebt. Bart. 1.50. St. 2018

Op. 100. Der verlorene Sohn. Crattrium,
welches bereits über 200 Male mit großem Er
folge aufgeführt ist. Part M. 6.—.

Dies neuste Oratorium Rudnid's wird balb gu

den besten Comp. gezählt werden. Rt. A. 3.30. Berzeichnisse meines Berlages sowie Unsichtssendungen stehen zur Berfügung.

D. Preifer, Mufit-Berl., Liegnik, Martinftt. 7.

## Werbet neue Abonnenten.

## G. F. Steinmeyer & Co. — Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung; Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise; Preislisten kostenfrei.

6. 1

In schlichter, ruhiger Beise, wie es nur einem in sich klaren und gegründeten Standpunkt möglich ist, legt D. F. M. Zahn in seiner Schrift:
"Der Christ und die Welt" (Gütersloh, E. Bertelsmann, 1,50 M., geb. 2 M.) die einsache, biblische Bahrheit über das Verhältnis des Christen zur Welt dar, die in unsver Gegenwart viel vergessen und verleugnet ist. Wer Ehrsucht vor der Lehre Christi und seiner Apostel, wer ein Vertrauen zu dem göttlichen Heilsplan hat, der von der Schöpfung dis hinein in die kinstige Neuschöpfung reicht, kann sich gegenüber einer unklaren, sich sürchristlich haltenden Zeitströmung zurechtsinden, und jedem, der tieser über diese Fragen der christlichen Ethit denken will, sind hier die entscheidenden Brobleme nach der Lehre der heiligen Schrift vor Augen gesührt.

Beste Milit = Instrumente (Diolinen, Mandolinen, Cauten, Gitarren, Zithern, Flöten, Crommeln, Crompeten usw.) direkt vom Sabrikationsorte.

Wilhelm Herwig, Musikhaus, Markneukirchen i. S.

Garantie für Güte. Illustrierte Preisliste frei. Welches Instrument verlangt wird, bitte anzugeben.

# se Siona se

## Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

<u>┌╏┷ぺ╏┷ぺ╏┷ぺ┇┷ぺ┇┷ぺ┇┷ぺ┇┷ぺ┇┷ぺ┇┷ぺ┇┷┪┇┉╂┆┉╂┆┉╂┆┉╂┆┉╂┆┉╂┆┉╂┆</u>

Inhalt: Abhandlungen und Auffähe: 1. Boltsmusit und Runstmusit im Gottesbienst, von Karl Wolfrum (Forts.). — 2. über die Motetten J. S. Bachs, von B. F. Richter (Schluß). — Gedanken und Bemerkungen: Offene Kirchen. Liszt's Orgelwerke. — Literatur: Rezensionen. Beitschriften. Reuerscheinungen. — Chronit: Fachurteile über Kirchen-heizungen und Beleuchtungen. Aus den Programmen kirchenmusikalischer Aufführungen. — Musikbeilagen: Motette "Gib uns, wahr zu lieben dich", von J. Morén. — O Jerusalem, du schne, von Baulte. — Last mich gehn, für Männerchor, von Bh. Simon.

### Abhandlungen und Auffähe

x x

Siona. 1918, Rr. 7.

**\*** 

7

### 1. Volksmusik und Kunstmusik im Gottesdienste.

Bortrag, gehalten bei bem 9. baprischen Kirchengesangvereinstag zu Regensburg am 29. April 1913, von Rarl Bolfrum, Rgl. Seminarprafett in Altborf b. Rarnberg. (Fortsetzung.)

Der Ambrofianische Rirchengesang, ber in Rhythmit und Beise bem weltlichen Gefang jener Reit febr abnelte, geriet in ben 200 Sahren feines tirch. lichen Gebrauchs leider in Gefahr, auszuarten und zu verweltlichen, weshalb Bapft Gregor ber Große es fur bringend notwendig hielt, wieder jur fruheren Einfachbeit jurudzukebren. Er sammelte und fichtete ben vorbanbenen Stoff. reinigte bie Gefange von weltlichen Auswuchsen, ftellte bie richtige Bortrags. weise fest und normierte die Ordnung, wie fie im Gottesbienfte bem gesprochenen Worte bes Briefters folgen follten. Die burch schriftliche Reichen firierten Befänge, alfo ben cantus firmus, ben feften, unabanderlichen Befang, fammelte er in einem Antiphonarium, 1) welches vor dem Altare St. Betri an einer Rette befestigt war. Die Melodien waren in Neumenschrift fixiert, der fogen. nota romana. Um die echte, ursprungliche Bortragsweise ber Tradition au erhalten, wurde die oben erwähnte Sängerschule zu Rom gegründet; in ihr erhielten musikalisch veranlagte Anaben (pueri symphoniaci ober pueri cantores) von sangeskundigen Meistern Unterricht. Diese Schulen lieferten auch bie Sangesmeifter, welche die nichtrömischen Boller im echten Rirchengesang

<sup>1)</sup> Fr. Aug. Gevaert gibt in seiner Schrift "Der Ursprung bes römischen Kirchengesangs" (beutsch von Hugo Riemann, Leipzig 1891, Breittopf u. Hartel. 2,80 M.) eine scharffinnige und erfolgreiche Ansechtung ber Überlieserung, als sei die später seststehend gewordene Form ber tirchlichen Gesangbücher das ausschließliche Wert Gregors des Großen. Bermutlich war Gregor's III. (731—742) Tätigkeit die endgültig ausschlaggebende. — Für den Zusammenhang des römischen Kirchengesangs mit der antikchristlichen und vorchristlichen (NB.! nicht byzantinischen) Musik vgl. den Aussah von Coel. Bivell D. S. B. im Kirchenmussk. Jahrduch 1911 — Ebendort sindet sich eine sehr instruktive Abhandlung "Bom Alleluja zur Sequenz" von Kl. Blume S. J.

ju unterrichten hatten. Der Gregorianische Gefang unterschieb fich vom Ambrofianischen baburch, daß er melodisch einfacher gestaltet mar. Er zerfällt in einen sogenannten accentus, b. i. ber sogen. Lesevortrag (modus legendi choraliter), ber beim Bortrag bes Evangeliums, ber Spiftel und ber Gebete in Anwendung tam und mehr einem monotonen Sprechgefang mit jeweiliger Hebung und Sentung glich - und in einen concentus, bem eigentlichen Gefang, wie er in Antiphonen, Symnen, Ballelujas zc. mit ber erften Form noch heute im tatholischen Gottesbienft und teilweise auch in unserer proteftantischen Gingangs., Schluß. und Abenbmahlsliturgie, sowie in ber Litanei an unfer Ohr tritt. Diefe gregorianischen Gefange gleichen im Tonfall und in ber Tonverbindung ben antiken (griech.) Beisen. Doch berucksichtigen fie nur bie reine Diatonit und meiben bie bem griechischen Theatergesang eignenbe Chromatit und Enharmonit; auch bringen fie nicht immer wie bie antiten Gefänge auf eine Textfilbe nur einen Ton, fonbern auf eine Silbe oft mehrere Tone, ja eine ganze Tonguirlande, befonders wird oft beim Balleluja ober Amen bie lette Silbe ju einer gangen Botalife in oft mehr als 20 Roten benütt. Man nannte biefen aus ber innern Ergriffenheit und ber Begeifterung bervorgebenden Gefühlserguß bas Bneuma, weil ber Sanger vorher erft tief Atem schöpfen mußte, um biefe Jubilation auszuführen; es bebeutete bies also die Freude des ewigen Lebens, den Lobpreis Gottes, was fich bei dem Überschwang ber Gefühle in Borten nicht mehr ausbruden ließ. Unfer heutiges, an reiche Barmonit gewöhntes Dhr ist für die einfache Schönheit biefer traftund munbervollen Melobiengange weniger eingenommen. Sie vermogen jeboch heute noch einen gewaltigen Gindruck auf das Gemüt auszuüben, "wenn wir fie im Dammer bes gotischen Domes, bei ernfter Feier und ber reichen Bracht bes Gottesbienftes vernehmen". Dbwohl nun ber Gregorianische Rirchengesang ober ber römische Choral, wie man ihn nun nannte, bem Bolksgesang sehr nahe ftand, follte er boch nur von einem eigens bazu vorgebildeten tirchlichen Sangerchor, ohne Mitmirtung bes Boltes, ausgeführt merben. So trat faft durchweg an die Stelle des Boltsgefangs der Chor der Rleriter, ber im Chorraum um den Altar, vom Bolle abgesondert, Aufstellung nahm. Unter den Alosterschulen, die neben Lesen, Schreiben, Rechnen und Grammatik auch Gefangunterricht erteilten, werben gur Beit ber Rarolinger befonbers genannt: Mainz, Fulba, Trier, Köln, Worms, Munfter, St. Gallen, Reichenau, Hirschau; Toul, Dijon, Cambrais, Paris, Lyon 2c. Hauptfingschulen bestanden neben Rom in Metz und Soiffons. Besonders gefördert wurde später ber Rirchengesang burch Notter Balbulus, ben Schöpfer ber Sequenz, ber bem Pneuma ober ber Jubilation am Schluffe bes Chorals Text unterlegte, fo daß Gefänge entstanden, bei benen auf einen Ton nur eine Silbe tommen burfte. Als bie bekanntefte und befte nennt uns unfer bayerisches Melodienbuch die Sequenz: Media vita in morte sumus (Mitten wir im Beben find).1) Auch entstanden in jener Reit die fogenannten Tropen

<sup>1)</sup> Das Pneuma ober die Jubilation finden wir in unserer Liturgie noch recht sinnenfällig im Amen des "Wir loben dich" und im Benedicamus (Gott sei ewiglich Dant).

(Tuotilo), Gefange, die wie die Sequenzen an hohen Tagen in bas Ryrie eleison ober in ben Introitus eingeschoben wurden; fie wurden mit ben Sequenzen Brofen genannt, ba fie feinen metrifchen Bau zeigten. Als man fich später bes antiphonischen Gesangs 1) bebiente, was ber Frage und Antwort 2) entspricht, tam man allmählich jum ftrophischen Bau bes Liebes, bas befonbers im 12. und 13. Jahrhundert als canticum vulgare an die Stelle ber Sequenzen und Tropen trat. Das Bolt mobelte im Lauf ber Reit einzelne ber Sequenzen um und machte fie zu beutschen Liebern, wie bies sich zeigt an bem Lieb: "Mitten wir im Leben find". Es ift wohl felbftverftandlich, daß in jener Zeit der romische Choral durchweg die Phantafie der Mufiler und die melodienschaffende Bollsfeele beherrschte, so daß also unfere Tontunft nach Seiten bes grundlegenden Boltslieds, burchaus aus chriftlichem Beift geboren, ein Erzeugnis ber chriftlichen Rultur ift. Mit bem bamals aufblühenden Bolkslied muchs auch bas Rirchenlied weiter, und beiberlei Beifen unterschieden fich in nichts voneinander, sondern traten stellvertretend bei verschiebenen Texten 3) füreinander ein. Mit bem 10. Jahrhundert nun beginnt ber erfte Anlauf zu einer Harmonielehre. Huchald, ein flandrifcher Monch, macht in seiner Abhandlung "De harmonica institutione" 880 ben ersten Berfuch ber Mehrstimmigkeit. Bor ihm erwähnt jedoch schon Scotus Erigena in feiner ca. 850 entftandenen Schrift "de divisione naturae" bie Dehrstimmigkeit. Bom völkerpsychologischen Standpunkt aus ift es febr intereffant, barzulegen, bag mit Gintritt bes Mittelalters mit Berausbilbung ber einzelnen Stände und ihrer Rechte (Geiftliche, Bauern, Abel und Patriziat, Beamte) bie Debrstimmigteit eintritt, Die fich in einem Richard Straug'ichen Bert bis zu einer Partitur von 30 Stimmen erweitert, beren Mufit aber boch, wie die berzeitige burgerliche Gefellschaft von den unzähligen Baragraphen bes burgerlichen Gefethuches, von ben ftrengen Regeln bes Sates und einer geregelten Abuthmit, Dynamit und Temponahme in befter Ordnung gehalten wirb. Es entwickelt fich also jest ber mehrstimmige Runftgefang, ber nun auch ein mächtiger Fattor jum Schmuck und zur Bertiefung bes göttlichen Bortes im Gottesbienste wirb. Das einftimmige Lieb erfährt im 12. und 13. Jahrhundert noch Bflege durch ben Minnefang und Meistersang, von benen ber lettere fich mit biblifchen Stoffen beschäftigenb, auch Einflug auf bas Rirchenlied gewinnt (vgl. 3. B. Chrift, unfer herr, jum Jordan tam, willig seine Tauf er nahm 2c.). Im Schreckensjahre 1349 greift bas religiöse Boltslied in auffallender Beife ins öffentliche Leben auf ben Geißlerfahrten 13 Beißlerlieber von erschütternber Gewalt und voll mahrer religiöfer Inbrunft find uns aus jener Zeit erhalten. Das 15. Jahrhundert zeigt uns

<sup>1)</sup> Bgl. ben hebraifchen Barallelismus ber Bfalmen.

<sup>2)</sup> S. bie Rotter'fche Antiphone: Media vita etc.

<sup>\*)</sup> Sequenzen werben in ber tatholischen Kirche heute noch verschiedene benütt. Die Oftersequenz: "Victimae paschali laudes"; die Pfingstsequenz: "Voni sancte spiritus"; die Fronleichnamssequenz: "Lauda Sion"; sodann: "Stabat mater"; "Dies irae" ber Totenmesse.

balb treffliche Kontrapunktiften, die ben mehrstimmigen San zu hoher Blit. bringen, fo Josquin, Odenheim und Luthers Leibtomponift Genfl, mahrend bie Tontunft ihre höchsten Triumphe feiert mit bem Erscheinen ber Gefange eines Orlando Laffo (geb. 1532 zu Mons im Bennegau, geft. 1594 zu München) und Baleftrina (geb. 1514), Nanini, Scarlatti, Clemens non Bapa, Gabrieli. Die Motetten bes Laffus und bie Meffen, Improperien, Lamentationen und bas Stabat mater Paleftrinas find unvergleichliche Erzeugniffe einer ebeln, aus tieffter Seele geschöpften Rirchenmufit. Wohl brang in jener Reit bas Tribentinische Ronzil 1562 in feiner 22. Sitzung auf eine Reinigung umb Erneuerung ber Rirchenmusit und war nahe baran, alle Figuralmusit als zu finnenschwelgerisch und weltlich zu verbieten, allein bem jungen Baleftrina gelang es burch Romposition breier fechsftimmiger Meffen für ben Ofterfonntag, von benen bie britte alles in Entzuden verfette, biefes Berbot gu verhindern. 1) Neben diesen ausgezeichneten Tonsetzern find noch zu nennen Bittoria, Gaftoldi und Allegri, Croce, Durante und von ben Deutschen im 16. und 17. Jahrhundert Senfl, Rapellmeister ju München, + 1555; Offander, 1604 zu Stuttgart gestorben, setzte die Rirchenmelobie aus bem Tenor in ben Sopran 1586 - in seinen 50 geiftlichen Liebern und Pfalmen mit 4 Stimmen (auf tontrapunttische Beise geset, also bag eine driftliche Gemeinde burchaus mitfingen tann); Calviflus, + 1615 gu Leipzig; Bratorius, + 1621 gu Bolfenbuttel; Bulpius, + 1610 gu Beimar; Sans Leo Basler, geb. gu Rurnberg, geft. 1612 ju Frantfurt, und bann besonders Johannes Eccarb,2) beffen geift. liche Botalmufit, befonders feine geiftvollen fünfftimmigen Zonfate mit bem c. f., bie Mitte halt zwischen bem einfachen Gemeinbegefang und bem vielfach zu tunftlerischen Figuralgefang; von bleibenbem Werte wird biefelbe aus ftiliftischen und praktischen Grunden von manchen Rirchenmufikern (Mergner, Rahn, Riegel) noch höher gestellt als die von Bach. Mit bem Auftommen ber geiftlichen Ronzertmufit nach italienischem Mufter, ber Entftehung ber Rantate, welche Erscheinung fich an ben Namen Sammerschmidt, + 1675, tnupft, tritt trot bes hohen Aufschwungs, ben bie Rirchenmufit unter Bach noch nimmt, ber Berfall bes Rirchenliebs ein; bie fogenannte "Bauptmufit im Gottesbienft" führt ihn berbei, benn mabre liturgifche Rirchenmufit und Ronzertmufit find, wie die Geschichte lehrt, unvereinbare Gegenfage. Ginen Schritt wieber rudwärtsgehend, in bie mufitalifche Bewegung bes 16. Sabrhunderts muffen wir hier reben von bem gewaltigen Aufschwung, ben bie

<sup>1)</sup> Man saßte ben Beschluß: "Jebe Musit aber, welcher entweder burch die Orgel oder den Gesang etwas Schlüpfriges oder Unreines beigemengt wird, soll aus der Kirche verwiesen werden." Nun wurde gefragt, was man denn unter "lasziw" verstehe? Auch allzu weichtiche Musit wollte man verdieten. Kaiser Ferdinand I. äußerte sich am 10. Aug. 1563: "daß doch die Figuralmusit nicht ausgeschlossen werden möge, weil sie so oft den Geist der Frömmigkeit wedt." Insolge dieser Fürsprache einigte man sich dahin, daß die öfter zusammentretenden Provinzialsynoden auf Wißbräuche in der Wusit Obacht geben und sie abstellen sollten.

<sup>2)</sup> Er erreichte für ben evangelischen Kirchengesang biefelbe Bebeutung wie Paleftrina für ben tatholischen.

Musik erhielt, durch Aufnahme des deutschen Kirchenlieds, des geistlichen Bolks, und Gemeindegesangs in den Gottesdienst durch D. Martin Luther—eine Tat von ganz ungeheuern Folgen, ein Kunstmittel, wie die Welt bis dahin keines verordnet bekam!

Aus diefem in aller Rurze mitgeteilten hiftorischen Überblick über die Rirchenmufit bis Bach erhellt nun, daß junachft ber eine Fattor berfelben ber römische Choral ift, welcher ber Entwickelung bes Chriftentums entsprechend, bei uns Platz griff und noch bis heutigen Tags in Introiten, Berfiteln, Litaneien a. bei uns im evangelischen Gottesbienft, allerbings feit Luther in beutscher Sprache gebräuchlich ift; berfelbe hat teine Mensur und ift mit ber bei uns feit ber Reformation gebräuchlichen Abendmahlsliturgie Sprachmelobie, Sprechgefang ober Rezitativ. (Menfur jeboch haben bas "Wir loben bich" und bas "Beilig, beilig, beilig" ber Abenbmahlsliturgie). Doch haben wir gefehen, daß bei ihm schon wie im Ambrofianischen Kirchengefang bereits fich Strophengefänge ausbilbeten, fo bas Te deum laudamus (Berr Gott, bich loben wir), Veni redemptor gentium (Nun tomm ber Beiben Beiland); auch ber Aaronitische Segen wie er bei uns gebrauchlich ift, bilbet bereits ein Binbeglieb hinüber jum Boltsgefang, mahrend Notter Balbulus mit feinen Sequenzen auf die Tone bes Pneuma's ober ber Jubilation ebenfalls ben Liedgefängen einen Schritt nabertommt. Der zweite Sauptfaktor ift bas Deutsche Rirchenlied, das vorerft die Gierschalen bes römischen Chorals noch an fich trägt mit bekanntlich lateinischem Text; später wird es sprachlich zum Mischliebe, wie in ben Beisen: In dulci jubilo, nun finget und fend froh; Puer natus in Bethlehem, welche Gefange aber ichon vor Luthers Reiten bei Myfterien, Bitt. und Ballfahrten außerhalb - und bei Rebengottesbienften foggr in ber Rirche gesungen murben, mabrend es fruber beim Chor ber Rleriter (wie heute noch vielfach nach bem Rollettengebet, nach ber Berlefung ber Beritope 2c.) ein bestätigenbes Amen ober Salleluja, Ryrieleis boren ließ. Luther fand bas Bolkslieb, ben aus beutschem Bergen tommen, ben und zu Bergen gebenden Sang, icon vor bei ben bohmisch-mabrischen Brübern: In natali domini (Da Chriftus geboren war), D hilf Chrifte, Gottes Sohn (Michael Beiße 1531), was aber sein Verdienst, mit richtigem Blick ben Wert bes Rirchenlieds für bie Ausbreitung und Festhaltung ber reinen Lehre erkannt zu haben, nicht im geringften schmalert. In seiner beutschen Messe 1526 setzt er häufig an die Stelle ber sieben Teile [Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Dona nobis pacem beutsche Strophenlieber, Rirchengefange, Die alles Bolt mitfingen tann, fo für bas Gloria: Allein Gott in ber Boh' fei Ehr; für bas Credo: Wir glauben all an einen Gott; fur bas Sanctus: Jefaia, bem Propheten bas gefchah; für bas Agnus und Dona: Chrifte, bu Lamm Gottes. In religiöser, äfthetischer, pabagogischer und soziologischer Hinsicht hat Luther hier eine Tat von weittragenbster Bebeutung vollbracht. Die reine Lehre, unzertrennlich mit ber Beise verbunden, Bort und Beise, Text und Ton innig verschmolzen und so bem Bolte zum unverlierbaren Eigentum geworben, verhindert jebe

Barefie, jede Trübung und wird beshalb bei bem Singenben jum unverlierbaren Eigentum — eine Macht gegen ben Mobernismus unserer Beit. bas Bolf burch bie symmetrisch aufgebaute Liebform im Runftschönen gar machtig geubt und verebelt — "bas Schone ift bie Schwester bes Guten". Bo man fingt, ba lag bich ruhig nieber, bofe Menschen haben teine Lieber. Bestalozzi: "Gin Saus ohne Gefang ift ein Balb ohne Bogellieb"). Und in padagogischer und soziologischer Hinsicht mußte ich nicht, mas die Maffen beffer bisziplinierte und fie fich als zusammengeboriges Ganzes fühlen ließe, als ber mächtig braufenbe, anschließenbe Ginordnung verlangenbe, bie gleichen Gefühle auslösenbe Gemeinbegefang. Unfere Schweftertirche hat bas fehr wohl beariffen und fehr bald auch biefen Weg bes beutschen Bolksgefangs, wie bas bie Gefangbucher von Leisentritt und Bebe beweifen, betreten. Der britte Faltor, ber mehrstimmige Chorgefang, beffen altere Bertreter wir oben berührt, führt uns gang speziell zu bem Rapitel: Runftmufit im Gottesbienft. Dbwohl Die Romponiften biefes 3meiges bis zur Ginführung bes beutschen Rirchenliebes burch Luther ihre tultischen, von tiefftem Ernfte und reiner, teuscher Stimmung burchbrungenen Gefänge in lateinischer Sprache geboten haben, fo konnen fie boch mit guter, beutscher Übersetzung (fiehe Bahn's Chorgesange aus bem 16. und 17. Sahrhundert für Mannerchor) ber evangelischen Rirche geboten werben.1) In ber nachlutherischen Zeit bedienen fich die Romponiften bes firchlichen Chorgesangs in ihren Motetten, Symnen, Choralfugen ber beutschen Sprache im Bibelwort und ber tirchlichen Lieberbichtung und geben bann in religiöfer und pabagogifcher Hinficht ben glaubigen Rirchengangern bas befte, wenn fie fich bes bem Bolte bekannten cantus firmus, als Thema, Motiv als Einheit in ber Mannigfaltigkeit bedienen, ber bei feinem Erklingen in einer felbst tomplizierten Smitation auch ben ungebilbeten Borer feffelt und ihn sofort auf das ihm bekannte Wort ober Beise lenkt, welches stets durch ben Ton reproduziert wird. Hiezu hat Dr. Fr. Hashagen, Professor ber Theologie zu Roftock, in seinem Werk über Johann Seb. Bach im Vorwort bie richtige Deutung des Motettenftils gegeben, wenn er fagt: Im Anabenalter hörte ich jum erften Male Mufit von Bach. Der Domchor in Berlin fang bie Motette: "Sch laffe bich nicht, bu fegnest mich benn." Damit brang mir etwas ins Berg und Bewußtsein, von bem ich bisher teine Uhnung gehabt, bas ich auch nicht für möglich gehalten hatte. Diefe Mufit war ja als Mufit unbeschreiblich schön und von gewaltiger Wirfung. Daneben aber ergriff es mich tief, daß fie bem Borer bas Evangelium fo tief ins Berg fingen tonnte. In biefer Mufit zu biefem Texte trat auf Grund eines, an fich genommen, fernliegenden altteftamentlichen Wortes 3. B. bas Gebetsleben ber Rinber Gottes in einer unwidersprechlichen Macht an meine Seele. Die Richtung, in ber bas Gebet bes Glaubens fich bewegt, feine Aufgabe, feine Not und

<sup>1)</sup> Rur "beutsch" burfen sie geboten werben mit Auchsicht auf die Bemertung Haußleiters in seinen Unterscheidungslehren: Wenn man im Gottesbienst die lateinische Sprache gebraucht, bietet man der Gemeinde Steine ftatt Brot (1. Kor. 14, 9. 16. 19) und Dr. Rietschel sagt: "Bei "Lateinisch" würde nicht das Wort, sondern der "Con" vorwalten."

fein Ermatten, fein Stärkerwerben, Anhalten und enbliches Siegen murbe hier fo umfaffend, fo einbringend und überwindend bezeugt, daß diefe Mufit mir nie wieber aus bem Sinne tam. Diefes Bitat burfte wohl auf alle Motetten, Choralfugen und ähnliche Rompositionen seine Anwendung finden und die besten Fingerzeige für die Romposition und zweckentsprechende Ausführung geben. Als vierter Faktor mare noch im Gottesbienft ber bem gregorianischen Choral zugehörige Altargefang bes Geiftlichen zu nennen, ber besonders in Berfiteln, Introiten, Antiphonen, Litaneien, Abendmahlsgefängen im Gottesbienft an unser Dhr tritt. Die klaffifch angehauchte Vorrebe jum leiber nicht praktisch eingerichteten Anhang ber Agende von Dr. Herzog gibt jum Bortrag besselben bie beften Anweisungen; wer fie eingehend ftubiert und befolgt, braucht schlimme "Nachrebe" nicht fürchten. Als letter Fattor erscheint bie Inftrumentalmufit im Gottesbienft, wobei als besonbers wichtig hervorzuheben mare: die Orgelmufit und ber begleitenbe Pofaunenchor. hier mochte ich junachft ein altes Sprüchlein, bas von Mufitern häufig im Munbe gebraucht wirb, anführen: "Gefprochen ift nicht gefungen, und gefungen ift noch nicht gespielt." Damit will hier angebeutet fein, daß der kirchenmusikalische, polyphone Stil am besten an der Orgel erlernt wird und bag es vor allem Pflicht ber Atabemien und Lehrerbilbungs. anstalten ift, für guten Unterricht und entsprechende übung in biesem vorzüglichsten Fache zu forgen.

Die Orgelmufit felbft zerfällt wieber in eine einleitenbe, begleitenbe, verbindende, überleitende und schließende. Db außer biefen Instrumenten noch andere Instrumente, fo g. B. Streich- und Tafteninstrumente im Gottesbienfte als andachtfördernd etwas bedeuten, möchte ich bezweifeln. Die Geschichte ber Rirchenmufit ergablt uns von einer fogenannten "Hauptmufit", welche oft jogar in ben- tleinsten Marktfleden vor bem "Hauptliebe" aufgeführt wurde, befonders zu ben Zeiten bes nationalismus, wo das hohle Pathos in Wort und Ton fo oft an die Stelle bes mahren Inhalts treten mußte. Es ift von ihr trot ber Rantaten eines Bach nichts übrig geblieben, mahrend bas beutsche Rirchenlied, welches von biefer rauschenben Ronzertmufit mit ihren Arien, Solis und oft felbftanbigen Inftrumentalfagen beifeite gebrangt murbe, boch wieber neu auflebte infolge ber Bestrebungen eines v. Tucher, Mergner, Rahn und Herzog. Es ist jebermann bekannt, bag es bei uns breierlei Gottesbienste in Beziehung auf die Bestandteile von "Wort und Ton" gibt: erfilich folche, in benen bas Wort in ben Vorbergrund, ber Ton völlig zurucktritt, 3. B. bie Predigtgottesbienfte am Sonntag nachmittag (Befpergottesbienft), zweitens folche, in benen Wort und Ton in gleicher Beife Anteil erlangen (Hauptgottesbienft) und brittens folche, in welchen ber Ton im Bort vorherrscht und bas gesprochene Wort mehr zurücktritt (man nennt fie "liturgische Gottesbienfte"). Dann tame noch ber Begriff: Geiftliche Mufikaufführung ich fage absichtlich nicht Ronzert, benn bazu ift nach meiner Meinung bie Rirche nicht ber richtige Ort — bei welcher auch felbständige Anstrumental-

fane 1) ju Behör gebracht werben, bie aber meines Grachtens burch ben in ihnen enthaltenen cantus firmus bem Borer bas "Bort", welches tein Tonfat ber Rirche in ben Schatten ftellen barf, ba ber "Zon" bes "Bortes" Rnecht ober begleitender Diener ift, nahezulegen haben, fonft werben nur vage Stimmungen im Borer ausgelöft, welche bie richtigen Gefühle verflachen. Nach ben Begriffen mancher Rirchenmusitbirettoren und Rapellmeister mußte fich bie "Bredigt" als sogenannte "Ansprache" bes Geiftlichen in bie momöglich 1 1/2 Stunden lange Rantate eingliebern. hiezu Stellung zu nehmen. überlaffe ich theologisch vorgebilbeten Hymnologen; ich habe bas "Bort" ju lieb. als daß ich die Runft so überwuchern ließe; da ift beiben Teilen ihr Recht geschmalert: bem Lichte bes göttlichen Borts und bem befruchtenben Regen ber Tone. (Es "bericheint" eber ein Stüdchen Brot, als es berreanet", fagt ber Bauer.) Deshalb follte bie Rirchenmufitschule mit ber theologischen Fatultat verbunden werben, um fie vor tongertalen Ausmuchsen Daher Dratorien, und maren fie felbft von Banbel und Bach, au bewahren. foweit fie nicht biefen Borfchriften entsprechen, befonders ihre ber welfchen Runft zugehörigen Arien mit ihrem fie ftugenben Orchefterapparat als qu tonzertal, als liturgifchen Beburfniffen wiberfprechend meines Grachtens nicht in ben Gottesbienft gehören, wenn auch Teile baraus wie die figurierten und einfach harmonisierten Chorale und Motetten ober Fugen besonders a capella?) ober mit Orgelbegleitung und Pofaunenchor fich oft febr gut eignen. ift eben ein an Muftergottesbienften gebilbetes, ben ficheren Satt bes liturgifch erfahrenen Rirchenmusiters verratenbes Stilgefühl, bas feinen Grund bat in völliger hingabe an die Sache, das befte hilfsmittel, bas vor groben Mifiariffen behütet. - Damit maren 1. Die turggefaßte Geschichte ber Bolts. und Runftmufit im Gottesbienft, 2. die Fattoren ber Bolts- und Runftmufit und auch ihr Inhalt aufgezählt und nun fehlen noch 3. bie Grunbfate unb Regeln für die Mufit im Gottesbienfte, um welch letterer willen ich mir eigentlich vorgenommen habe, bas Referat zu erflatten, ba zu teiner Reit mehr gegen biefelben gefehlt murbe, als in unferer Beit, bie wie auf bem Gebiet bes "Borts" fo oft bie eigene Beisheit geboten, auf bem Gebiete bes "Tons" lange vorher schon die Grundlagen mahrer Rirchenmufit verlaffen bat

<sup>1)</sup> Aus pabagogischen und kirchlich ftilistischen Gründen mochte ich hier I. die zehn Bande umsassende Ausgabe der altfranzbsischen Orgelllassiter, herausgegeben von dem berühmten Symphoniter Guilmant empsehlen, eine Fundgrube polyphoner Rusit ohnegleichen, aus der auch Bach geschöpft hat. Es sind vertreten die Namen: Titelouze, Raison, Roberdan, Du Mage, Marchand, Clérambault, d'Aquin, Gigault, Grigny, Couperin 2c., II. die in 25 Lieserungen von demselben erschienene Sammlung alter deutscher Meister (von Frescobaldi dis auf Ph. Em. Bach), die nach Druck, Phrasierung, Registrierung und sonstiger instruktiver Zutaten in pädagogischer hinsicht ganz vorzügliches Übungsmaterial dietet. Für die Güte spricht schon der Verlag der Weltsirma Schott und Sohne in Mainz, Brüssel, London, Wien, New Yort 2c.

<sup>3)</sup> Es ift tein Geheimnis mehr, daß zu keiner Zeit der a capolla-Gesang so darniederlag, als gerade in der Jeptzeit, die zwar große Oratorien aufsührt, aber die Kunst der Alten gründlich vernachlässigt (Felix Wottl).

- teils aus Gitelteit, teils aus Nachläffigkeit und gang befonbers beshalb, weil die betreffenden Inftitute der Borbilbung die tonzertale Mufit einseitig betonten und fich um die liturgische Grundlage gar nicht kummerten. Unfere Atabemien find zwar in tunfttechnischer Sinfict ruhmenswerte Inftitute, jeboch in Sinficht auf die in meinem Referate aufgezählten Fattoren haben fie uns bei ber Ausbildung leiber zu wenig, ja gar nichts geboten. Ich felbst verbante mein Ronnen auf biefem Gebiete ben Umftanben, bag ich vom 5.-14. Lebensjahre Chortnabe, gleichzeitig vom 9.-14. Jahre Mesner war, bağ uns in ber Braparandenschule ber treffliche Liturgiter Bollert sonn- und feiertäglich die Runft ber Alten, den Choral und mas baraus erwachsen, im Orgelfpiel und Chorgefang mufizieren ließ, daß ich im Seminar Bamberg im Domchor, beffen bezahlter 1) Chorfanger ich war, die bedeutendsten Instrumentals meffen kennen lernte, mahrend er noch heute in der Rarwoche mein Lehrmeister ift gelegentlich ber Aufführung ber Meffen, Lamentationen, Improperien und bes Stabat mater von Paleftrina. Am beften auf bem ganzen Erbenrund burfte man biefe Mufit wohl hier in Regensburg, bem gebeiligten Boben, auf bem ichon 1272 ein Monch Bertholb fein Lieb "Nun bitten wir ben beiilgen Geift" fang, Gregor Aichinger († 1628), Proste, Bitt, Saberl und Baller wirkten.

Geftatten sie mir einen Vergleich, ber sicher bie Sachlage aktuell, scharf und treffend beleuchtet:

Die Verkundiger des Wortes Gottes hat ein driftlich gerichteter Schriftfteller eingeteilt: 1. in Bertreter ber ftarren Orthodoxie, welche die driftlichen Beilswahrheiten sonntäglich immer mit benfelben Borten in benfelben Bebankengangen verkunden, 2. in positive, welche bas Evangelium ebenfalls lauter und rein, aber allsonntäglich de tempore mit anbern Worten und Gebankengängen lehren und 3. in Mobernisten, welche in ihrem Hochmut bie eigene Beisheit an die Stelle bes gottlichen Bortes fegen, auch bie Selbsterlösung, aus eigener Rraft beffer zu werben, verkunden. Im "Tone" fpiegelt fich ftets das "Wort". So gibt es Rirchenmufiter, die all' Sonntag, bis auf die vorgeschriebene De tempore-Melodie diefelbe Mufit horen laffen; bann folche, die jum c. f. ber tempore-Melodien immer neue Riqu. rationen, Choralbearbeitung und Choralfugen vortragen; und Moderniften ober beffer gefagt, Stilmenger, Die fich in ihren Bor-, Zwischenund Ausspielen gang vom c. f. emangipieren, nur fogenannte Charatterftude, freie Phantafien, Jugen, Sonaten ober Improvisationen bem Borer vorsetzen und auch die Rirchenmelodie im begleitenden Sage ber Orgel nicht ihrem Befen nach behandeln. Auch in der Begleitung der liturgischen Stude verfahren fle nicht ftilgemäß, nicht ben alten Kirchentonarten entsprechend, so baß bie Melodie- und Choralbegleitung in ihrem übermobernen Gewande öfters benfelben Einbrud macht, wie bie mittelalterliche Stadt, in ber ploglich ein

<sup>1)</sup> hierzu bemerkt Luther: "Berachte mir nicht die Gesellen, die bor der Titre panem propter doum (Brot um Gotteswillen) sagen und den Brotreigen singen. Ich bin auch ein solcher Partetenhengft gewest und habe das Brot vor den haufern genommen."

moberner Bracht: und Ropfbau erscheint, ober wie ber Talar bes Geiftlichen in feiner ftilgemagen Ginfachheit und Burbe mit mobernem ichottifchen Bappen in den fleben Regenbogenfarben beflickt. Die hand aufs Berg! wer hatte fich nicht folcher Gunben anzuklagen? Allein wenn fie aus Schwachheit begangen werben, find fie verzeihlich; wenn fie mit Borfat begangen werben, fo muffen fle verfchwinden. Und nun gu ben Regeln felbft: I. "Aus bem Berufe, im Gottesbienst als Darstellungs, und badurch zugleich als Erbauungsmittel mitzuwirten, ermachft fur bie firchliche Runft gleicherweise ihre Ehre, wie ihre Schranke. Sie foll nicht an die Stelle ber Religion treten, wie ber Runftenthufiasmus will, ber "ben getreuzigten Chriftus verachtet und für die fixtinische Madonna schwärmt, ober ber bie Rirche und ihre Gnabenmittel verschmäht und fich für die tirchliche Mufit begeiftert". "Aber mitwirten foll bie Runft und nur puritanifche und pietiftische Beschränktheit tann ertlaren, fich im Namen und Intereffe ber Religion gegen fie ablehnend verhalten ju Freilich ift "bas Wort" ber im Evangelium uns entgegentretenbe. kunftrecht geschliffene, in lebenbigem Feuer erftrahlende Diamant; ber "Ton" im Choral, Rirchenlieb nur feine tunftgerechte Saffung; bas "Wort" bas in seiner Ibee ben Beschauer unmittelbar padenbe Bild, ber "Ton" ber bie Ibee hebende, ftilgerechte Rahmen; das "Wort" die leuchtende, alles wärmende, lebenwedenbe Sonne, ber "Ton" bie fie umgebende Schöpfung und fo eigentlich nur ein Erzeugnis ber erfteren. Diejenige Rirchenmufik hat beshalb wie bas "Bort" "Ewigkeitswert" an fich, die wie biefes aus ber Begeifterung für die Beilstatsachen, aus der völligen Hingabe an die Tröstungen des Evangeliums geschöpft, als Pneuma ober Jubilation aus ber Bruft bes flebenben, lobenben ober bankenben Beters fich emporringt. Man beherzige baber bie Mahnungen, welche Bach auf jedes neue Wert obenan fest und welche vielfach an alten Orgelprospetten, in prächtigen Initialen gemalt, zu lefen find: "Cum Deo; Soli deo gloria; Jesus juva!" Auch burfte ber alte Spruch au beherzigen fein:

"Du spielst hier nicht für bich, Du spielst für bie Gemeine. Dein Spiel erheb' ihr Herz, Sei einfach, ernst und reine.

Den Stlaven brannte man bekanntlich früher ben Namen ihres Herrn auf ben Arm; "cantus firmus auf die Hand werd' dem Kantor aufgebrannt".

(Fortsetzung folgt.)

2. Über die Mofetten Bebaftian Bachs. Bon Kirchenmusitbirettor Bernh. Frieb. Richter (Leipzig).

(Schluß.)

Es ist ein günstiges Geschick, das uns diese Motetten erhalten hat. Bei solchen Gelegenheitskompositionen, die doch eigentlich nur einmal Berwendung sinden konnten, lag die Gesahr, daß sie verloren gingen, näher als bei weltslichen und geistlichen Gelegenheitskantaten, die Bach doch später zumeist zu Kirchenkantaten umarbeitete. Man kann wohl vermuten, daß sich die Schüler

felbft ber Motetten bald nach ihrer Entftehung angenommen und fie gelegentlich bei Beginn bes Frühgottesbienftes - ober gar in ber Sonnabenbvefper? — gefungen haben. Die Beweise bafür laffen fich allerbings zur Zeit noch nicht bringen. Daß fie aber zu Doles' Beit, Rantor 1756 bis 1789, bereits bem Repertoire bes Chores angehörten, bezeugt Friedrich Rochlitz, ber von 1781-88 Thomaner war. In seinem bekannten Berte "Für Freunde ber Tontunft" führt er im zweiten Banbe einige Motetten an, Die er als Rnabe habe ausführen helfen muffen. Er betont bas lette Bort, weil er mit Behmut ber Reit gebenkt, wo er mit wenig Berftandnis fur die Großartigkeit ber Motetten, nur aus Furcht vor harter Strafe feine Stimme fest vortragen lernte. Man erkennt aus seinem Bericht, wie fremb boch ben Schulern bamals schon bie Bach'sche Art geworben war, auch scheint es, bag Doles bie Motetten ohne jebe Begleitung hat fingen laffen, mas natürlich bie Schwierigkeit ber Ausführung fehr erhöhte. Leiber gibt auch Rochlit nicht an, ob die Motetten Sonntags ober Sonnabends aufgeführt worben find. Auch die bekannte Erzählung von dem Besuch Mozarts auf der Thomasschule, wo Rantor Doles ihm die Motette "Singet bem herrn" vorfingen ließ, bie Mozart in höchstes Entzücken versetzte, geht auf Rochlitz zurück, der damals (1789) schon Student mar, ber benkwürdigen Aufführung aber beigewohnt hat. Die Bach'ichen Motetten waren aber bamals in boppeltem Sinne Befit ber Thomaner, wenngleich es Partituren, wie es scheint, auf ber Schule nicht gegeben hat, benn Mozart hat, wie Rochlit berichtet, die Bunberwerke aus ben ihm gereichten geschriebenen Stimmen, die er auf Stühle um fich berum legte, flubiert; er fei nicht eber aufgeftanben, bis er alles, mas von Bach ba war, durchgesehen hatte. — Wenn auch die Richtung, die Doles auf tompositorischem Gebiet nahm, ber seines großen Lehrers fast entgegengesett mar - er wollte 3. B. die Ruge aus ber Rirchenmufit verbannt miffen - und seine Rirchensachen mehr "sanfter und rührender" Art waren, wie es ber Reitgeschmack liebte, etwa nach bem Mufter Grauns und Rolles, so ift boch unvertennbar, daß Doles in seinen großen achtftimmigen, noch jett in ber Thomasschule aufbewahrten Motetten eine wenn auch nur außerliche Berwandtschaft mit ben Bachschen Motetten, insbesonbere mit "Jesu meine Freude" zeigt. Es find zumeift Lobpfalmen, benen in mannigfacher Bearbeitung die verschiebenen Strophen eines Rirchenliebes eingefügt find, also ähnlich wie in "Jesu meine Freude". Mit Vorliebe wählt Doles Pfalmenverfe, in benen von Sarfen, Bauten und Trompeten die Rede ift. Namentlich die erften haben es ihm angetan, so daß fich in vielen seiner Motetten die Malerei ber Harfenmufit burch auf und nieber wogende Arpeggi ber Sing. ftimmen findet. Auch liebt er bie Chorale in der Beise zu figurieren, daß bie brei oberen Stimmen in gehaltenen Noten fingen, ber Baß aber in Achteln und Sechzehnteln billige Läufe ausführt. Das bekannteste Beispiel dieser Manier ift die vierte Strophe der noch heute gesungenen Motette über "Gin' fefte Burg". Den Schulern machte es immer ein besonderes Bergnugen, berartige Stude zu fingen, wie benn auch beim Bortrag ber oben erwähnten

Strophe früher wenigstens sich zahlreiche ehemalige Thomanerbassisten aus der Rirche hinauf jum Chor begaben, um biefen Bers mit "berunterorgeln" au Diefe Dolesichen Motetten find ihrer Reit fehr beliebt gewesen und haben jedenfalls mehr Berftandnis gefunden als die Bachfchen. Und fie find auch unter ben Rantoren A. E. Müller, Schicht und auch noch unter Beinlig faft mehr gefungen worben als bie bes großen Meifters. Unter Hauptmann traten fie bann mehr und mehr zurud, bis auf bie eine "Lobet ben Herrn", die allerdings eine ganz besonders schone Barfenmufit bat. Aber auch fie wurde einst ad inferos geschickt. Es ist mir noch lebhaft gegenwärtig, wie in einer Singprobe, in ber bie genannte Motette geprobt wurde, mitten in ber schönften Sarfenmalerei G. Fr. Richter Die Bartitur gutlappte mit ben an den Präfekten gerichteten Worten: "Nein, das geht wirklich nicht mehr; geben Sie mal mas anderes!" Diefen Motetten haftet eben zu viel Zeitgeift an, und fie mußten veralten, wie es ja auch ben meiften, feinerzeit hochgefchätten und gewiß auch gebiegenen Motetten Schichts ergangen ift. Erhabenen Meistern strebte auch Schicht nach: Haydn und Mozart, doch war es mehr Außerliches, was er von ihnen annahm. Seine Melodit ift vielfach rührfelig, feine Harmonik oft weichlich. Es ift bezeichnend, bag von ihm berichtet wirb, er habe — und babei war er ein großer ftarter Mann! beim Romponieren öfter Tranen vergoffen. Das paßte zu ber Beit, in ber er schuf, und tein Thomastantor hat wohl mehr Berehrung in Stadt und Land genoffen als Schicht. Und doch wie bald war ber größte Teil seiner Berte vergeffen, mahrend bie viel altere Runft Sebaftian Bachs um ihres Ewigkeitswertes willen in ber Gegenwart eine Rengiffance erlebt, wie fie in ber gesamten Runftgeschichte ohne Beispiel ift. Daß aber ber Thomanerchor wohl ber einzige Rirchenchor gewesen ift, ber - wir tonnen bas rubig annehmen — seit Bachs Tode seine Motetten, unbekümmert um die jeweiligen Geschmackrichtungen, immer und immer wieber aufgeführt und bamit bewiesen hat, daß er die Große Bachscher Runft schon in früher Zeit, wenn auch vielleicht nicht voll begriffen, aber boch geahnt und gefühlt hat, das wird für ihn in der Geschichte der mufitalischen, insbesondere der Bachschen Runft immer ein besonderes Ruhmesblatt bilben.

## x x bedanten und Bemerkungen x x

"Die Kirchen auf!" ruft wieber einmal ber "Runstwart" (München 1913) und verstärkt so die Stimme unserer Zeitschrift, die seit dreißig Jahren oft genug denselben Ruf erschallen ließ. "Warum sorgen wir nicht dafür, daß das religiöse Fühlen auch zu den Schwachen komme, zu denen doch jeder zu Zeiten gehört, und nicht nur durchs Bibelwort, sondern auf jedem Wege und zu jeder Gelegenheit? Warum versperren wir uns allen die Möglichkeit, sich in den ehrwürdigen Räumen der Kirchen zu stillem Ausruhen des Geistes abzusondern vom Marktlärm und vom Tagesgeschrei?" "In unseren Gottesbäusern quillt ein Brunnen der Ruhe, des Friedens, der Einkehrstimmung die

Bochen über faft ungenütt. Gerabe in ben Stabten, gerabe in ben Große ftabten follten fich bie Rirchen gaftlich auftun allen, bie irgendwann am Tage in ihnen verweilen wollen. Der ober jener mag bas "migbrauchen", wie er's in tatholifchen Orten "migbrauchen" mag - wem fchabet ober wen fchanbet bas? Die anderen finden bier die Stätte, die nicht irgendwelcher Geschäfte und nicht bes brangenben Beute wegen, die Statte, die bes Ewigen wegen ba ift. Auch in ben schlechtesten mobernen Rirchen wird ber Besucher bas empfinden. In ben guten neuen und in ben guten alten wird bier vornehme religiofe Runft in Bilbern ju ihm fprechen, Runft, Die jusammengewebt ift mit bem Raume, und ber Ebelgeift bes groß gestalteten Raumes felber. Wann find benn eigentlich die Runftwerte in unferen protestantischen Rirchen vom Bolte mit Sammlung zu besehen, nur mahrend bes Gottesbienftes, und ift bas bie Abficht? Und was wohnt wohl, was lebt fonft noch in den Räumen der alten Rirchen! Nicht nur von Frommigleit, auch von Gemeinschaftsgefühl. Lagt getroft auch biejenigen in unferen Rirchen raften, bie im ftrengen Sinne nicht mehr zur Rirche gehören: bie Rirchen werben!" - Benn bann freilich ber "Runftwart" im Ernfte verlangt, man folle auch weltliche Feiern, sofern fie ibealer Natur find, g. B. Goethefeiern u. bgl., in die Gotteshäufer aufnehmen, fo feten mir biefer Forberung ein entschiedenes Nein entgegen. Denn wo mare bann bie Grenze? Die uralte Erfahrung ber Rirche aller Beiten zeigt, wie bann, flatt bag bie weltlichen Feiern ibealifiert werben, vielmehr bie Gotteshaufer verweltlichen. "Dein Baus ift ein Bethaus." Lut. 19, 46.

"Lisat's Orgelwerte find ju einer Reit entftanben, als die Inftrumente auch nicht im entfernteften jene Bervollfommnung befagen, die eine absolut freie Berfügung über alle Rlangfarben und Stärtegrabe, einen rafchen Bechfel ber Mifchungen und Schattierungen, ein ausgeglichenes langfames ober rafches An- und Abschwellen ber Tonftarte ermöglicht. Auch auf bem Gebiete ber Orgeltomposition bewährte fich Liszt als "genialer Pfabfinder, ber mit feinen Werken ber Orgel bivinatorisch bas Ziel setzte, bas fie zu erreichen habe, lediglich ausgehend von der absoluten und unumstößlichen Forderung der mufitalischen Runft, auch auf biefem Inftrumente alle Birtungen bervorzubringen, die überhaupt auf Grund unserer Runftentwickelung mufikalisch berechtigt find, unbekummert barum, ob es ber Technit bes Orgelbaues gelingen werbe, bie in biefen Berten niebergelegten Bebingungen zu erfüllen ober nicht". Bie die von Friedrich Ladegaft bei ber Erneuerung der Merfeburger Domorgel 1855 zuerft angebrachte (bamals noch primitive) Crescendo- und Decrescendo-Einrichtung Liszt Anregung gab, in bem zur Einweihung biefer Orgel geschriebenen G-Dur-Andante (Nr. 3a bes Programms - von Liszt auch in feiner "Berg-Symphonie" verwendet), feine Birtungen biefer Art vorzusehen, so sah er beim Schaffen an feinen großen Orgelwerten bie großen technischen und klanglichen Bervolltommnungen voraus, welche bie Orgelbautunft unferer Sabre erreicht hat, fab er voraus, daß die Orgel fich zu einem ibealen Ausbrudsinftrument entwideln muffe, bas bant ber jeber Starr-

heit baren Mobulationsfähigfeit, Biegfamteit und Gefchmeibigkeit ihres Rlangmaterials, die Forberungen erlesener, feinfinniger Inftrumentierungstunft nach Seiten möglichfter Differenzierung, Verfeinerung, fubtilfter Abftufung unb Mangierung bes Orgelflangs erfüllen, und ein reich befeeltes ausbruckstiefes Orgelfpiel ermöglichen werbe, bas ftarte innere Wirtungen erzielt, ben Borer in ben Bann bes Runftwertes gieht und in die Bunderwelt bes Miterlebens führt." So schreibt ein Zwidauer Programm (B. Rröhne und B. Gerharbt) und bezeichnet bamit ben Beg, welchen bie neueste Orgeltomposition immer Jeboch bebeutet bas Ginbringen bes mobernen Impressionismehr verfolat. mus in die Orgelliteratur (val. die Franzosen Debuffy u. a.) gewiß eine Gefahr, nicht nur für bie gottesbienftliche Orgelmufit. Mit ber "flarren" Monumentalität bes Orgeltons broben uns große äfthetische Berte für Orgelfpiel und Orgeltomposition verloren ju geben, ohne bag die Orgel die Beweglichkeit des Orchefters jemals erreichen könnte.

\*\* Literatur \*\*

1. Dallamos Rongweiste, Singweifenbuchlein jum Chriftlichen Gefangbuch bes Rirchenbiftritts A. B. jenfeits ber Donau. Bubapeft 1912.

In Dr. 5 ift bas Gefangbuch besprochen, beffen Beifen in bem D. R. enthalten find. Die mehrfachen Beifen nicht mitgerechnet, find es 74, jene mitgerechnet, maren es weit mehr, g. B. befteht Rr. 2 in brei voneinander verschledenen (2a, 2b, 2c). Gut ift, wie auch im flovatifchen Tranoscius (querft 1636 erschienen), Befiehl bu beine Bege auf ben Ton: Berglich tut mich verlangen verwiesen Der Leiftenspruch bes Liebes (Befiehl bem herren 2c.) ift beibehalten. Die magyarische und die flovatische Sprache betonen immer bie erfte Gilbe bes Bortes, bas ertlart ben uns fremben Rufammenftog von Trochaos und Jambos in 8a und c gegenüber 8b und d. Aus bem beutschen Kirchengesang ift vieles herübergenommen, doch nicht nur wir nennen die Lieder der bohmifch-mahrifchen Brüder unfer, auch die Slovaten find Erben diefes Gutes, ich nenne nur 9b: Abam hat uns verberbet. Eben angeführte Beife ift febr mahricheinlich bie Grundlage von ber "alten magyarifchen Beife" 11. Die "alte magyarifche Beife" 14 fchreitet mannlich einher, hat febr viel Ahnlichteit mit ber des frang. 8. Pfams. Auch andere Pfalmen find bier vorgelegt, und man wird fie gern fingen, fo Rr. 71, überschrieben: Beise bes 33. Bfalms. R. Goudimel 1562 (genauer: fcon Bourgeois 1547). Unfere Berlen: Bie fcon leuchtet, Bachet auf, Jesu, meine Freude, Sollt ich meinem Gott nicht singen, Gin feste Burg usw. erfreuen uns in ber Anwendung für ihre Stammlieber ober für ahnliche. Die Binnenreime im Lied 23 bes R. G. find eine Gigentumlichteit, Die bem Urliede (D R. 9d, R. G. 409) fehlt. Rr. 68 ift "alt magyarifch" bezeichnet, möchte aber aus Ich ruf zu bir, Herr Jesu Chrift hervorgegangen sein. Gustav Abolss Felblied: Berzage nicht hat die Beise Rahn 2535, alfo eine neuere. Hörnigt rebet in biefer Sammlung burch bas fcwebifche Leich- und Begrabnislied (f. Fifcher, Rirchenlieb, III. Nr. 373: von 1633). Dies viel gu fingen wird fich taum Gelegenheit bieten, ebenso die aus einem gleichzeitigen Gradual genommene lette Beife bes Buchleins. Diefe Bemertung wieberholt fich noch bei anderen Tonen, jedoch wird hier ber Gebrauch felbft ben Ausschlag geben. Denn feltene ober alleinstehende Erzeugniffe burfen gerade als folde ihr Blatchen im Liedergarten behaupten, barunter Cur mundus militat (Rr. 47a) und Jesus, Gottes Lamm (50). Die Überschrift von 532 des R. E. ware burch die bes D. R. zu ersegen. Dem Troftlied der Konigin Maria geht im Gesangbuch voran: Was mein Gott will, bas die bekannte Weise haben follte (D. R. 58a ftatt 58c, benn in jener, nicht in biefer, find bie Binnenreime beachtet),

es folgt ein drittes Lied aus derfelben Beit, das nichte trägt den Namen Joach. Magdeburgs (im Berfasserzeichnis des Gesangbuchs gydri tabori lolkesz — Feldprediger in Raab) und ift das ihm zugeschriebene Wer Gott vertraut, aber nicht, wie es auch Tranosc. erhalten hat, 3 Säpe zu je 12 Zei en, sondern in 6 Säpe zerlegt, auf Ich dant dir schon zu singen, dann sollte doch der Binnenreim des Liedes in der zweiten Hälfte auch in der Weise durch den Halt bezeichnet sein. Halte sind ziemlich überall im Büchlein gesetzt, wo sie nach den Grundsäpen der Bearbeiter nötig schienen.

Das ben Ungarn eigene Gut und das ihnen mit uns gemeinsame hat, soweit man es ermessen tann, die richtige Ausbeutung ersahren, wir sind überzeugt, daß viel Arbeit dazu geleistet werden mußte, um dem Kirchengesang ein solches Wert darzureichen.

B. Bertel.

- 2. Bur Besprechung liesen serner ein: W. Bolgt, Die Richentantaten J. S. Bachs. Stuttgart, Metzler. 3,30 M. 8°. 170 S. Ons Liederboek. Van Zanten en Pelser. J. B. Wolters-Groningen. Sinfonisces Ronzert sür Orgel und Orchester, von Hans Fährmann. op. 52. Leipzig, R. Horberg. Orgelst. 3 M. Part. 4 M. Orchesterstimmen nach Bereinbarung. Bon demselben op. 20. Silvestergesang, sür 4 Männerstimmen mit Cello und Orgel. 2,50 M. B. w. o. Seistliche Lieder von W. Rhode. op. 13. Berlin, C. Simon. Je 1,60 M. Emil Lorenz. op. 28. Weihnachtspassorale für Orgel und 2 Violinen. Leipzig, Leudart. Kompl. 2 M. Ronzert sür Orgel und Orchester, von Max Heidzig, Leudart. Kompl. 2 M. Ronzert sür Orgel und Orchester, von Max Heidzig. op. 40. F-moll. Part. 10 M. Orgelstimme 3 M. Leipzig, Leudarts Verlag. A. W. Leudick. Hür Männerchor und Orchester (ober Klavier), von Heinrich Isluner. op. 125. Part. 4,50 M. Orchesterst. 6 M. Klavierauszug 2,25 M. Duplierstimmen je 60 Ps. Leipzig, Forberg.
- 3. Korrespondenzblatt des evang. Kirchengesangvereins für Deutschland. Herausg. vom Borstande des Zentralausschusses. Jährlich 12 Rummern. Bezugspreis 2 M. Mit "Siona" jährlich 6 M. (Postzeitungstatalog Kr. 7056). 27. Jahrg. 1913. Kr. 2. Propst D. Rawerau: Die Grenzen des Kirchlich-Rustalischen. Pfr. R. Warr: Deutsche Liederstürfter für frohe und ernste Stunden. Aus den Programmen der K.-G.-Bereine. Literatur. Anzeigen. Kr. 3: U. a. Otto Kitolai als Kirchenmusiter. Kr. 4: Pros. E. Krause: Ein Blid auf die Psiege der religiösen Botalmusit in Schleswig-Holstein.
- 4. **Blätter für Haus- und Kirchenmufit.** 17. Jahrg. Herausg, von Prof. **Aabic** in Gotha. Langenfalza, Berlag von H. Beper u. Sohne. Erscheint monatlich. Preis jährlich 6 M.
- Ar. 8. Mai-Heft. Richard Wagner, v. Grunsty. Über die Strömungen in unserer Musit, von W. Ragel. Über das Kantorenwesen, von Adolf Prümers. Lose Blätter. Monatliche Mundschau. Rezensionen. Musitbeilage: Im Frühling, Klavierstüd von Lazarus. Aus einer Messe von J. Zach. Geistliches Lied von D. Stapf.
- 5. Der Rirgencher. Zeitschrift des Kirchenchorverbandes der sachsischen Landestirche, herausgegeben vom Borstande des Berbands. 24. Jahrg. Erscheint monatlich (12 S.). Preis jährlich 1 M., außerhalb Sachsens 2 M.
- Rr. 5. Kursus für kirchliche Runft und Denkmalpstege in Dresden (15. u. 16. Mai). Gründung und Organisation der Kantoreigefellschaft in Mügeln. Kantoren- und Organistenvereine. — Aus Cephoralverbanden. — Musikalisches Aufführungsrecht.

Constige Renerscheinungen. Dr. A. Möhler, Afthetit der tatholischen Kirchenmusik. Ravensburg. Brosch. 4 M. — A. B. Marz, Musikalische Schriften. Bd. I. Abt. 1. Über Tondichter und Tonkunst, herausgegeben von L. hirdberg. Deutsche Musikächerei. Hibburghausen, Gadow u. Sohn. 1,50 M. — Für dreistimmigen Anaben- oder Francuscher a capella, 16 kirchliche Lieder und Motetten, komponiert von Arnold Mendelssohn. Darmstadt, Winter. 2 Hefte, je 20 Pf. — Martin Frey, op. 27. Zwei Motetten für Frauenchor, dreistimmig. Leipzig, Merseburger. 50 Pf. — Ernst Graf, op. 1. Drei geistliche Chore für Frauenchor. Leipzig, Leudart. 2 M. Stimmen je 20 Pf. — Mar

Trümpelmann: Pfingftlied "Schmüdt bas Fest mit Maien" für zweistimmigen Anabenober Frauenchor mit Orgel. Hameln, Oppenheimer. 1 M. Stimmen je 15 Pf. — Ostermorgen, für Knaben- ober Frauenchor mit Violoncello und Orgel. Hameln, Oppenheimer. 1,50 M. Biol. 30 Pf. Stimmen je 15 Pf. — H. Löbmann, Zur Geschichte des Taktierens und Origierens. Düsseldorf 1913, L. Schwann. 1,20 M.

### x x Chronit x x

Dit Recht fpricht fich in ber "Dorftirche" (Marg 1913) Regierungsbaumeifter Reumann gegen bie Berwendung von Gas ju Rirchenheigungen aus. Diefelbe Barnung gibt Uber in "Kirchenheizungen" (1909) und hoffelb auf ber letten Tagung für Denkmalpflege in Salberftabt. Bertvolle Malereien leiden auch icon unter ber Gasbelendtung (vgl. bie Botsbamer Ritolaitirche). Weit ftimmungsvoller wirtt ein magig helles Licht, mabrend scharfes Gasglühlicht und elettrische Bogenlampen die Intimität des Kirchenraumes ftoren und ber ftillen Sammlung schon durch bie unangenehme physische Wirkung auf die Augen hinderlich find. Die altbewährte trauliche Wachsterze follte man nicht gang verachten, befonders ben Altar mit poefielofen Surrogaten und Rerzenimitationen (elettrifchen Birnen u. bgl.) verfconen. — Weder Kirchenheizungen noch Kirchenbeleuchtungen follten ohne tunklerischen Beirat angelegt werben; der Techniter allein genügt hier nicht. Unglaubliches wird hier Ereignis; manche Kirchen gleichen einem Magazin für Gasofen, und was für icheufliche Ofenrohre, die etwa noch bei Bitterungswechsel ichwarze Sauce abgeben, verunftalten ba und bort die heiligen Raume! Die elettrische heizanlage der Rurnberger Sebaldustirche wird uns als kostspielig und wenig ausreichend geschilbert. Dagegen scheint sich bas in den großen Stadttirchen zu Rördlingen, Memmingen, Freiburg eingebaute neue Syftem ber Dauerbrandluftheizung (Firma Abolf Wagner, Ludwigshafen) trefflich zu bemahren. Bom afthetischen Standpunkt aus ift es jedenfalls unanfechtbar, und die gleichmäßige, den ganzen Winter andauernde Erwärmung der Kirche ermöglicht die größte Schonung ber borhandenen Runftwerte, Fresten u. a. Auch die Orgel leidet bei folder Dauerheizung verhaltnismäßig am wenigsten, vorausgefest, daß fie gegen Bugluft geichust ift (Doppelfenfter, Abdichtung ber Türen!).

Der Cvangelifche Rirchengefangverein für Burttemberg veranftaltet am 11. unb 12 Ott. in Geislingen fein Sandestirchengefangsfest.

**Leipzig-Lentsch: Freiwilliger Kirchenchor** (Kantor Hauffe). Geiftliche Musik am Sonntag Batare, abends 6 Uhr. Brogramm: "Baffet uns fingen von ber Gnabe bes herrn!" 1. Wie lieblich sind beine Wohnungen, Chor aus dem deutschen Requiem von J. Brahms. 2. Santius für Bioline und Orgel, op. 48, von G. Rarg-Elert. 3. Gefange für Tenor und Orgel von S. Bach; Arie aus ber Rantate "Bleibe bei uns", und "Ich halte treulich ftill". 4. Erquide mich, Chor a cappella von A. Beder. 5. Herzlich lieb hab ich bich, o Herr. Lieb für Sopran von Böttcher. 6. Solo für Cello und Orgel von Fipenhagen. 7. Sehet, welch' eine Liebe, für Sopran und Tenorsolo, Chor und Orgel von &. Schred. 8. Trio für Bioline, Cello und Orgel (Larghetto aus bem Alaxinetten-Quintett von Mozart). 9. O hatt' ich Jubals harf, Arie aus bem Dratorium Josua von handel. 10. Singet dem Herrn ein neues Lied. Chor aus der 190. Kantate von S. Bach, für Chor, Orchester und Orgel. - Am Totenfeftfonntag abends 5 Uhr als Ginleitung ber Abendmahlefeier. Brogramm: "Gelig find, die ba Beid tragen, benn fie follen getroftet werben." Chore, Soli, Gemeindegesang, Bechselgesang. Besonders genannt sei die Choralkantate des Organisten an der Universitätstirche in Leipzig, Ernft Miller: "herzlich lieb hab ich bich, • herr" für Solostimmen, Sologeige, Solo-Rlarinette, gemischten Chor, Kinderchor u. Orgel. - Am Sonntag Dtuli, abends 6 Uhr. Programm: "Chre fei Gott in der Sobe!" Unter anderem Schlußchor aus der Watthäuspassion von H. Schüh. Et exultavit, Arie aus dem Magnificat, mit Streichquintett und Orgel von S. Bach. "Unser Mund sei voll Lachens", Eingangscoor aus der 110. Rantate von S. Bach, für Chor, Orchefter und Orgel. —

### Musikbeigaben.



Beilage jur "Siona", Monatsichrift für Liturgie und Rirchenmufit. Gatersloh, C. Bertelsmann.

4 Seiten 20 Pf.; 10 Ex. file 1,50 M.; 25 Ex. 2,50 M.; 50 Ex. 4 M.









### 3. Lagt mich geb'n.



## Die Bedeutung des Alten Testaments

für die dristliche Predigt.

Bon D. Ernit Bindemann. 5.60 M. geb. 6.50 M.

Benn man von den unerquicklichen Verhandlungen der Kritit über das Alte Testament herkommt, so ist das Studium dieses Buches ein Genuß. Der Versasser läßt den Streit über die Burzeln des Baumes dahingestellt; aber er zeigt, daß seine Früchte gut sind, und von jeher gut erfunden wurden. Der Versasser wünscht, daß noch mehr über das Alte Testament gevredigt werde, und zwar in den Hauptgottesdiensten.

Theol. Literaturblatt.

Berfasser hat auf Grund vieljähriger fleißiger Studien die Bedeutung des Alten Testaments für die christliche Predigt in eingehender historischer, prinzipieller und praktischer Betrachtung darzulegen versucht. Ohne auch nur eine der von wissenschaftlicher Seite zu stellenden Anforderungen zu ignorieren, beabsichtigt er doch wesentlich dem geistlichen Amt zu dienen. Daß ihm dies mit gutem Ersolge gelungen ist, wird gleich uns jeder vorsurteilsfreie mit Dank seiner Arbeit nachrühmen. . . . .

## Die Offenbarung St. Johannis

nach rein symbolischer Auffassung.

Bon Pfarrer S. Keferstein. Breis 4 M., gebunden 4,80 M.

Borliegendes Wert, will tein eigentlicher Kommentar zur Offenbarung Johannis sein, sondern nur ein Versuch, die rein symbolische Auffassung derselben eingehend durchzuführen. Es ist die Frucht eines langen Studiums und eigenen Nachdentens. Verfasser ist ein im nüchternen Schriftglauben tief gegründeter Mann, der gegen alle Phantasterei eine gesunde Abneigung hat. . . . . Rirchliche Rundschau für Rheinland und Westsalen.

Nach langem Studium und Nachdenken ist Versasser zu dem Ergebnis gekommen, daß die Apotalppse gar keine Geschichte enthält, sondern in drei sich erweiternden konzentrischen Kreisen symbolisch nur das Ringen Gottes um die Menschenseele und zuleich gemeinsam mit ihr gegen die seindlichen Mächte der Sünde und des Todes, und um die Erreichung des seligen Zieles einer neuen Wenschheit Gottes in einer neuen Gotteswelt — gleichsam in einer großen tragoedia divina — darstellt, also keine Zukunstsgeheimnissenthült, sondern vielmehr den erschütternden Ewigkeitsernst gegenwärtiger Erscheinungen betont. — Es ist nicht zu bestreiten, daß Berfasser diese spydothese mit großem Geschick durchführt und für unsere Zeit fruchtbar macht. . . Die Reformation.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Uber bas soeben im Berlage von C. Bertelsmann in Gutersloh erschienene Wert "harbeland, Luthers Ratechismusgebanten" liegt biesem Heft ein Prospett bei, ben wir ber ganz besonderen Beachtung unserer Leser empfehlen.

#### Bücherzettel für das Lieferungswerk

## Die Kunst des Registrierens für Harmonium

von SIGFRID KARG-ELERT, Op. 91 (Carl Simon Musikverlag, Berlin W. 35.)

Hierdurch bestelle ich bei der Buch- und Musikhandlung von:

Expl.

| Karg | -Elert, | Teil I. Das Druckluftsystem. Liefg. 1 (Probeliefg. M. Lieferung 2, 3 usw. bis Liefg. 15 je M. 1 Teil II. Das Saugluftsystem. (Erscheint 1914.) Liefg. 16, 17, 18 und Folge je M. 1 Teil III. Vergleichende Tabellen zur selbständigen | 1,60 |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | 문 _ [   | Lieferung 2, 3 usw. bis Liefg. 15 je M. 1                                                                                                                                                                                             | 1,60 |
| _    | 0g E    | Teil II. Das Saugluftsystem. (Erscheint 1914.)                                                                                                                                                                                        |      |
| _    | St      | Liefg. 16, 17, 18 und Folge je M. 1                                                                                                                                                                                                   | 1,60 |
| _    | Z = 1   | Teil III. Vergleichende Tabellen zur selbständigen                                                                                                                                                                                    |      |
|      | des     | Registrierung. (Probeliefg. und Folge nach                                                                                                                                                                                            |      |
| _    | E S     | Erscheinen 1915) je M. 1                                                                                                                                                                                                              | 1,60 |

NB. Jede Monatslieferung mit Notensatz im Text soll 3 Bogen (24 Seiten), im Formst von 23:32 cm umfassen, das ganze Werk wird sich in 20—25 Lieferungen auf die Jahre 1913 u 1915 verteilen lassen. — Vorbestellungen für Teil II u. III werden angenommen.

Auf jeden Teil kann einzeln subskribiert werden.

NB. Nur die erste Lieferung jedes Teils wird zur Ansicht versendet.

Ort, Wohnung und Datum

Name und Stand (recht deutlich)

tiji

## Die hriftliche Nüchternheitsbewegung

der Gegenwart — eine Schicksalsstunde für unsere Kirche.

Vortrag auf der Jahresversammlung des Bereins abstinenter Pfarrer am 26. Märg 1913 im Dreifaltigkeitsgemeindehause zu Berlin von Pfr. Dr. R. Burdhardt.

Preis 50 Bf.; 10 Exemplare 4 M.

Berfasser bringt in bieser Schrift seinen gelegentlich der Jahresversammlung des Bereins abstinenter Pfarrer am 26. März in Berlin gehaltenen, mit großem Beifall aufgenommen Bortrag. Die Stellungnahme der 31. Deutschen Kirchenkonserenz in Eisenach zur Alloholfrage und deren Kritiken ersahren eine eingehende Bürdigung. Berfasser läßt namentlich auch die von anderen Mitarbeitern in Fachzeitschriften gemachten Einwände außgiebig zur Sprache kommen. Die Schrift ist in hohem Maße geeignet, die Untiaskoholbewegung zu fördern.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Noll, Pfarrer Karl, Der Kampf um die Geschichtlichkeit Jesu und sein Ertrag für die theologische Wissenschaft wie für das religiöse Leben der Gemeinde. 1,80 N.

Das vorliegende Buch ist ein sicherer Führer durch den theologischen Geisteskamps der Gegenwat Mit abgeklärter Ruhe und Shjektivität wird das Ergebnis der leidenschaftlich geführten theologischen Kämpse erörtert. Der persönliche Standpunkt des Verfassers tritt vielleicht ein wenig zu stant zurid, aber in dieser kleinen Schwäche des Buches liegt anderseits wieder seine Stärke. So wird die Schrift ein wegtundiger, objektiver Führer durch des "Labyrinths verschlungener Psabe", ohne daß der Versasser sein subjektiver Führer werden wollke. Die Arbeit ist sehr zu empsehlen.

Berlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.



## Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Zur hebung des kirchlichen Gottesdienstes begründet mit † D. L. Schoeberlein, Prosessor der Theologie in Göttingen, und unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, Hirchenrat und Dekan in Neustadt a. Nisch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



butersloh / / Druck und Verlag von C. Bertelsmann

#### In jedem Hause

# Haus-Orgel

(amerikanisches Harmonium) zu finden sein. Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung.

Preise von 46 Mark an. Illustrierte Kataloge gratis.

Aloys Maier, Konigl. Fulda

Harmonium-Spiel-Apparat
(Preis mit Notenheft von 325 Stücken nur 35 Mk.)

mit dem jedermann ohne Notenkenntnis sofort
4stimm. Harmonium spielen kann.

Empfehlenswerte geiftliche Mufit für gem. Chor. Bon 283. Rudnig.

Op. 20. 15 geiftl. Gefänge a cap. jat verschiedene Gelegenh. febr beliebt. Bart. 1.50. St. à 10 Bi

Op. 100. Der verlorene Sohn. Orabrium, welches bereits über 200 Male mit großem Erfolge aufgeführt ist. Part. M. 6.—.

Op. 150. Jesus u. d. Samariterin. Dies neuste Oratorium Rudnid's wird bald ju ben heiten Comp gezöhlt werden El V 3.50

den besten Comp. gezählt werden. Rl. A. 350. Verzeichnisse meines Verlages sowie Ansichtssendungen stehen zur Verzügung.

D. Breifer, Mufit-Berl., Liegnit, Martinftr. 7.

Werbet neue Abonnenten.

6. 2.

## G. F. Steinmeyer & Co. — Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung; Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise: Preislisten kostenfrei.

In schlichter, ruhiger Beise, wie es nur einem in sich klaren und gegründeten Standpunkt möglich ist, legt D. F. M. Jahn in seiner Schrift:

"Der Chrift und die Welt" (Güterstoh, C. Bertelsmann, 1,50 M., geb. 2 M.) die einsache, biblische Bahrheit über das Verhältnis des Christen zur Belt dar, die in unsver Gegenwart viel vergessen und verleugnet ist. Wer Chrsucht vor der Lehre Christi und seiner Apostel, wer ein Bertrauen zu dem göttlichen Heilsplan hat, der von der Schopsung die sinein in die künstige Reuschöpfung reicht, kann sich gegenüber einer unklaren, sich für driftlich haltenden Zeitströmung zurechtsinden, und jedem, der tieser über diese Fragen der christlichen Ethit denken will, sind hier die entscheidenden Brobleme nach der Lehre der heiligen Schrift vor Augen gesührt.

Beste IIIIII 3nstrumente (Diolinen, Mandolinen, Cauten, Gitarren, Zithern, Flöten, Trommeln, Trompeten usw.) direkt vom Sabrikationsorte.

Wilhelm Herwig, Musikhaus, Martneutirchen i. S.

Garantie für Güte. Illustrierte Preisliste frei. Welches Instrument verlangt wird, bitte anzugeben. ichtenswerte gefitite fire zu Bon 18. Anteil 20. 15 geiftl. Gefita

100. Der verloren (14

thes bereits über 20 fem je aufgeführt in Bir I.

s neutle Oracoium Michisch beiten Comp. gejähr wich der Berzeichniffe meine Sacs se richteiendungen fieber zu ber eifer, Mufit-Bert. Kupin be-

rbet nene Abou

Oettingen (Bay

noniumfabrik.

n vorzüglicher And

Bauart.

reislisten kostenfrei.

Jahn in side flaren mb 2.

Jahn in feiner Eden
Bertelsmann, 1.0 K.
18 Bertolftnis des Gurin
gesten und verleugen in
voltel, wer ein Kramme iden und verleugen in
voltel, wer ein Kramme idener untfaren, sie in
d jedem, der tiefer ihr i hier die entschieden

inen, Mandolmen, im, Slöten, Crommeln, in, Storen, Gronmeln, in, Sabrikaiven

eisliste frei. tte anzugeben.

## Apologetik.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

## Bibelglaube

und

## historisch-kritische Schriftsorschung,

Ein Beitrag zur Auseinandersetzung und Berständigung von Prof. Lic. Dr. E. Weber, Bonn.

Breis 1,50 M.

Ein Thema, das wie kaum ein anderes in unserer Zeit als brennend empfunden wird. Berf. bietet eine Antwort, die ausgehend von der fundamentalen Bedeutung der Schrift als Gnadenmittel unter Anerkennung der Notwendigkeit und des Ertrages historisch-kritischer Schriftsorschung mit hervorragender Alarheit als tiessen Grund der Spannung zwischen beiden Größen "die Weltanschauung der Immanenz" nachweist. Demgegenüber wird die Notwendigkeit einer der Glaubensanschauung vorarbeitenden "theologischen" Geschichtsforschung mit einseuchtenden Gründen vertreten. Die Schrift ist berusen, vielen aus der gegenwärtigen Rotlage herauszuhelsen und den Weg zu zeigen, wie biblische Aritik und christlicher Glaube zusammengehen können, ohne daß das Recht des einen oder des andern Teiles unbillig verkürzt würde.

Prof. I). Pfennigsdorf im "Geifteskampf der Gegenwart."

## Woran man nicht zu glauben braucht.

Eine Richtigstellung falscher Auffassungen von Superintendent &. Lubenow. 1 M.

8. 13. 11 500.

1

## Wissenschaft und Weltanschauung.

Von Rudolf v. Roerner. 2. Auflage. 1 M.

Die Literatur für und gegen den Monismus ist außerordentlich reich, und es fällt dem Laien nicht leicht, sich in dieser Hochstut zurechtzusinden. Ein vorzügliches Orientierungsmittel bietet sich ihm in der Hoernerschen Schrift. Die vornehme Darstellungsweise des Verfassers, seine weitgehenden philosophischen Kenntnisse, die sleißige Benutzung der Fachliteratur weden für seine in die Tiefe gehenden Studien ein nicht gewöhnliches Interesse. Literaturbericht für Theologie.

Bei dem gediegenen Inhalt und dem vornehmen Ton, den diese kleine Schrift, trot aller Polemik gegen den Monismus, bewahrt, wundert es uns nicht, daß sie in kurzer Zeit ihre zweite Auslage erfahren hat. Der Berkasser, ein auf dem Boden des Christentums stehender Gelehrter, rückt dem Monismus mehr mit philosophischen als naturwissenschaftlichen Wassen auf den Leib — ganz recht so. — Möge die Schar der Männer der Wissenschaft immer größer werden, die dem Monismus seine volle Unwissenschaftlichkeit unwiderleglich vor Augen halten.

Baufteine.

### Homo sapiens.

Das Menschproblem. Bon Sup. Wilhelm Johnsen.

Breis 1,50 M.

Ein fesselndes Buch, das den nachdenklichen Leser in geistvoller und klarer Beise in ernste naturwissenschaftliche, kulturelle, sittliche und religiöse Fragen hineinsührt:
— eine eigenartige Auseinandersetzung mit Darwin-Haedel usw. Kirchenbl. f. Württ.

### Die Tragweite der sog. Gottesbeweise.

Bon Oberlehrer Dr. Adolf Rater. Preis 1 M.

Die sogenannten Beweise für das Dasein Gottes entbehren der eigentlichen Beweiskraft. Das ist das Resultat, zu dem der Verfasser dieser kleinen Schrift kommt. Aber sie sind dennoch Beweise in einem andern Sinne, indem sie zeigen, daß Gott ein Postulat der menschlichen Seele ist. Gerade die Tatsache, daß die Menschen immersort Beweise zu formulieren suchen, zeigt, daß sie von dem Gedanken an Gott nicht loskommen können, daß ihr innerstes Wesen ihn fordert. Die Beweise sind "Hinweise auf Grundmanisestationen des Menschengeistes, Interpreten unmittelbarer Bedürsnisse und Verpstichtungen des Seelenlebens und damit indirekte Begweiser zu Gott." Eine sehr empfehlenswerte Schrift. Otschramerik. Istigt. 5. Theol. u. Kirche.



## Der Stern der Weisen.

ń ode i odp

er form crists

MI

of M

Astronomisch-kritische Studie von Hans-Hermann Kritzinger. Mit einem Geleitwort von Gen.-Sup. D. Wilh. Faber. Buchschmuck von M. Faber. 2,50 M.

.... So müssen in einer Zeit, in der sogar bestritten wird, daß Jesus gelebt habe, mit den Steinen der Ausgrabung die Sterne am Himmel Zeugnis für ihn ablegen! Möge die liebevolle Berechnung und ansprechende Darstellung durch fleißiges Studium belohnt werden.

Theol. Literaturbericht.

... Hier sucht ein junger Astronom in einer sehr exakt geschriebenen, mühevolle Berechnungen und astronomische Zeichnungen enthaltenen Studie den, wie es uns scheint, trefflich gelungenen Nachweis für die Historizität des biblischen Berichtes zu führen, der nicht von einem Kometen redet, sondern von einer Konjunktion der oberen Planeten Jupiter und Saturn zu jener Zeit, die sich — und das ist das Besondere — zweimal wiederholte, und in der, dem damaligen Glauben entsprechend, jene Weisen den Beginn der irdischen Laufbahn eines gewaltigen Herrschers sehen mußten.

Neueste Nachrichten aus dem Morgenlande.

Der Stern der Weisen war nicht etwa ein Komet, sondern ein außerordentlich seltenes Himmelsereignis, das im Jahre 7 v. Chr. eintrat, nämlich eine dreimalige Zusammenkunft der beiden großen Planeten Jupiter und Saturn in dem damals für den Anbruch eines neuen Weltalters so sehr bedeutungsvollen Sternbild der Fische. Auch aus sonstigem Material, besonders des Keilschriftenforschers Kügler weiß Verf. sein astronomisches Wissen zu bestätigen. Jedenfalls ist die Geschichte und der Stern der Weisen (Matth. 2, 1 ff.) als geschichtlich erwiesen, und insofern hat diese astronomische Studie für Theologen hohen Wert und großes Interesse.



## Lic. E. G. Steude:

### Braktische Apologetik.

I. Die Unfterblichfeitsbeweise. 2,40 M. II. Die modernen Weltanichauungen. 2,40 M.

Das ist eine Apologetik, über die man sich vom Standpunkt des chriftlichen Glaubens und der Wissenschaft nur freuen kann. Sie vermeidet den Fehler mancher Apologetik, zu viel beweisen zu wollen. Eine solche nicht streng wissenschaftliche Art schadet dem Christentum in gebildeten Kreisen nur; dagegen gest Steude überaus vorsichtig vor, auch such er dem Gegner voll gerecht zu werden und würdigt seine Einwürfe. Er biete nicht nur eine lehrreiche und gut unterrichtende Zusammenstellung, sondern prüft sie auch gründlich.

#### Chriftentum und Weft.

Fünf apologetische Vorträge und Auffäte. 1.20 M.

Steube dürfen wir unseren besten chriftlichen Apologeten beigesellen. Bas ihn aus zeichnet, ift eine klare, von warmer, gläubiger Überzeugung getragene Sicherheit, die betehren und innerlich übersühren will. Der Alte Glaube.

### Die Auferstehung Jesu Chrifti.

Gine hiftorische Untersuchung für die Gebilbeten. 2. Ausg. 1,50 M., geb 2 M.

### Die monistische Weltanschauung

bargeftellt und geprüft. 140 m.

Wir empfehlen die beachtenswerte Schrift allen, die fich über das vorliegende Problem unterrichten wollen; es ift eine gute Baffe gegen den Monismus. Der Reichsbote.

#### Christentum und Naturwissenschaft.

Ein Beitrag jur Apologetif. Statt 2,40 M. für 1 M., geb. ftatt 3 M. für 1,40 M.

Das Buch empfehlen wir allen, die sich felbit mit Apologetit beschäftigen, aufs warmfte, benn der Berfasser trifft den Nagel auf den Kopf. Lit. Blatt der deutschen Lehreritg.

#### Gine atheistische Streitschrift

gegen das Chriftentum. 40 Bf.

### Volkstümliche Apologie. 2. Auflage. 80 Pf.

Besonders wohltuend spricht, wie der Ernst, mit welchem der Bers an die Ausgabe herantritt, so auch der nüchtern klare Sinn an, mit dem er ihre Lösung gesucht hat. Lit. Beilage der Reform. Kirchenzig.

### Der Zeweis für die Bahrheit des Christentums.

Ein Beitrag zur Apologetit. 2,40 Dt.

## Prof. D. O. Zöckler:

## Die christliche Apologetif im 19. Jahrhundert.

Lebensbilder und Charafteristifen deutscher evang. Glaubenszeugen aus der jüngsten Bergangenheit. Mit 14 Bildniffen.

### 2,50 M., geb. 3,50 M.

## Die Lehre vom Urstand des Menschen.

Geschichtlich und dogmatisch-apologetisch untersucht. Statt 5.40 M. jest 2,50 M.

## Geschichte der Apologie des Christentums.

Nebst einem Berzeichnis ber literarischen Bersöffentlichungen bes heimgegangenen Bersaffers.

#### 12 M., geb. 13,50 M.

## Gottes Zeugen im Reich der Natur.

Biographien und Bekenntniffe großer Naturforscher aus alter und neuer Zeit.

2. verb. und bis zur Gegenwart erganzte Auflage. 6 M., geb. 7 M.

## Der Dialog im Dienste der Apologetik.

Breis 1 M.

## Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft,

besonders in Rucksicht auf Schöpfungsgeschichte.

- 1. Band: Bon den Anfängen der chriftl. Kirche bis auf Newton und Leibniz (2 Hälften). XII, 780 S. Statt 12 M. jest 8 M.
- 2. Band: Bon Newton und Leibniz bis zur Gegenwart. XII, 836 S. Statt 15 M. jest 8 M. Beibe Bände statt 27 M. jest 12 M.

### Die Tugendlehre des Christentums

geschichtlich dargestellt in der Entwicklung ihrer Lehrformen, mit befonderer Rücksicht auf deren zahlensymbolische Einkleidung. Ein Beitrag zur Geschichte der christlichen Sittenlehre und Sitte. 6 M., geb. 7 M.

#### Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

## Lebensprobleme und Welträtsel

im Lichte ber neueren Wiffenschaft. Bur Orientierung über allgemein menschliche Fragen für die Gebildeten aller Stände von Dr. 21. Vogel.

2,50 M., geb. 3,20 M.

Das Buch bietet eine hochinteressante, sehr anregende und zu ernstem Nachdenken aufsordernde Lektüre, die niemand ohne Nutsen lesen wird. Norddeutsche Allg. Zeitung.

## "Klar zum Gefecht!"

Fingerzeige zur Berteidigung des Christentums gegen die moderne Weltanschauung von P. Hermann Wagner. 1 M., gebunden 1,50 M.

Die praktische Anlage des Büchleins, seine Frische und Schneibigkeit, die Fülle des Stosses und die Schlagfertigkeit der Antworten sind dem Werkchen die beste Empfehlung.

Theolog. Literaturbericht.

### Das Christentum u. die exakten Naturwissenschaften.

Acht Vorlesungen, gehalten im apologetischen Seminar in Wernigerode von Professor Dr. Edmund Hoppe.

1,40 M., geb. 2 M.

Mit bekannter Beherrschung beiber Gebiete zeigt der scharssinnige Apologet, daß das unverkürzte biblische Christentum nicht nur mit den erakten Naturwissenschaften wohl verträglich, sondern auch einzig der Wahrheit entspricht. Schon die Borlesung über das Bunder macht die Beschaffung dieser Schrift wünschenswert, wie auch die anderen Borlesungen in hohem Grade lehrreich sind. Wir haben es hier mit einer der bedeutendsten apologetischen Schriften zu tun. Hann. Vastoralforrespondenz.

## Das Christentum und der moderne Geist.

Bon D. E. Sachsie. 2,50 M., geb. 3 M.

... Alles in allem ift die vorliegende Schrift in ihrer klaren, ruhigen Sprache, in der innerlichen Berarbeitung und indirekten Berückfichtigung der gegnerischen Positionen sehr wohl geeignet, ein Verständnis dafür zu erwecken, wie man auf streng christlichem Boden verharren und dem "modernen Geiste" sowohl kritisch, aber auch entgegenkommend gegenüberstehen kann.

Theol. Literaturblatt.

Seine populär geschriebene Schrift, die uns besonnen und warm die Hauptmomente des Christentums einerseits und des modernen Geistes der modernen Bissenschaft und Gesellschaft andrerseits, wie die ernsten Aufgaben des ersteren den letzteren gegenüber schildert.

Deutsche Reichspost.

# Der Kampf um die Geschichtlichkeit Jesu

und sein Ertrag für die theologische Wissenschaft wie für das religiöse Leben der Gemeinde von Pfarrer Karl Noll.

Preis 1,80 M.

Das vorliegende Buch ist ein sicherer Führer durch den theologischen Geisteskampf der Gegenwart. Mit abgeklärter Ruhe und Objektivität wird das Ergebnis der leidensichaftlich geführten theologischen Kämpse erörtert. Der persönliche Standpunkt des Bersasser tritt vielleicht ein wenig zu stark zurück, aber in dieser kleinen Schwäche des Buches liegt andrerseits wieder seine Stärke. So wird die Schrift ein wegkundiger, objektiver Führer durch des "Labhrinths verschlungener Pfade", ohne daß der Bersasser selber ein subjektiver Führer werden wollte. Die Arbeit ist sehr zu empsehlen.

Die Reformation.

... In ruhiger und objektiver Beise legt der Versasser hier die Burzeln der verschiedenen Anschauungen klar und gibt einen geschickten Überblick über den großen Kampf, der sich über die Geschichtlickseit Jesu erhoben hat.

Rorrefpondengbl. f. b. ev. Ronfereng in Baben.

## Unsere Quellen für das Leben Jesu Christi

nach ihrer Glaubwürdigkeit im Lichte der wissenschaftlichen Forschung der Gegenwart von Professor D.Dr. C. Schulze.

Preis 1,20 M.

Der Verfasser führt in klarer Darstellung den Nachweis, daß für das Leben und Wirken unseres Herrn keine anderen Duellen zuverlässigere Nachrichten bringen als die vier Evangelien, und in zweiter Linie die übrigen Schriften des Neuen Testaments. Die Untersuchung über die Glaubwürdigkeit geschieht mit besonderer Beziehung auf die von der negativen Kritik angezweiselten Heilstatsachen des Lebens Jesu, sein Kommen in die Welt, seiner Wunder, Auferstehung und Himmelsahrt.

Ev. Rirchenblatt für Bürttemberg.

## Denker und Dichter.

Bon J. Stephan. 2,50 M., geb. 3 M.

... Ein halbes Stündchen genügt, um bei einem der "berühmten" Männer anzuklopfen und anzufragen, wie er über den Sinn des Lebens gedacht und danach getan hat. Wer sich für eine kleine Beile in den Geist der Zeit vor hundert oder vor tausend Jahren zurückversetzen und sich hineindenken möchte in den Gegenstand, der damals die Frage der Zeit bedeutete, der wird an dieser Gabe große Freude erleben. Oktriestischer Sonntagsbote.

## Lebenskunst.

Ein Buch für gebildete Chriften. Bon Beh. Bofrat Ludwig Beniger.

2 M., geb. 2,50 M.

Man merkt es diesen trefslichen Worten an, daß sie von einem Manne geschrieben sind, dem neben reicher praktischer Ersahrung eine noch reichere psychologische Gabe zur Seite steht, und dem es geschenkt ward, von diesen Dingen in abgeklärter Weise zu schreiben. Lebenskunst, das ist nicht nur ein apartes Bort, sondern auch eine ganz besondere Aufgabe, schwer zwar, aber um so sohnender sür den, der sich bemüht, darin etwas zu leisten. Der verehrte Versasser will mit seinem inhaltreichen Buche an seinem Teile hierzu Handreichung tun. Wer die einzelnen Abschnitte ausmerksam liest und auf sich einwirken läßt, wird reichen Gewinn davon haben. Möchte das Buch viele Leser sin den und, was noch wichtiger ist, mannigsache Anregung zum Fortschreiten in der rechten Lebenskunst geben. Wir empsehlen das Studium desselben bei jung und alt, bei hoch und niedrig.

Bon bemfelben Berfaffer erichien:

# Gedanken über Jugenderziehung und Weiferbildung.

2 M., geb. 2,50 M.

Von Beisheit, Arbeit und Liebe zeugt die Schrift, zu Beisheit, Arbeit und Liebe will sie erziehen. Glück auf den Weg. Blätter f. das Banr. Chmnafialiculwesen.

Köftliche Perlen erzieherischer Beisheit, dargeboten von einem evangelischen Schulmann, der jahrzehntelang auf dem Felde der Erziehung gestanden. "Ich glaube" — schreibt ein evangelischer Geistlicher — , "die evang. Kirche hat Grund, für diese mannhasten, weisen und tiesen Borte auf lange hinaus herzlich dankbar zu sein."

# se Siona se

&&~&~&~&~&~&~&~&~&~&~&

## Monatsschrift für Siturgie und Kirchenmusik

Insalt: Abhandlungen und Auffähe: 1. Boltsmusit und Aunstmusit im Gottesbienst, von Karl Wolfrum (Schluß). — 2. Unsere Kirchentonzerte und die gottesbienstlichen Aufgaben unserer Kirchenchöre, von Wilh. Herold (Forts.) — 3. Drei umstrittene Kollekten Luthers, von P. Graff. — 4. Zum Bortlaut des Liedes "Jesus meine Zuversicht", von B. Hertel. — 5. Was heißt "Segnen?" von B. Hertel. — Sedanken und Bemerkungen: D. Rocholl über Geist-Leiblichkeit der Kirche. — Predigtgenossenschaften? — Aus Schleiermachers praktischer Theologie über liturgische Formen. — Schick: Das Amen in der Abendmahlsseier. — Aus Rich. Wagners Schristen, — Kieratur. — Chronik. — Musikbeilagen: Ernteseskmotette von Prof. Dechster. — Sei getreu, Motette von Kirchenmusikbirektor K. Geiger. — Erhalt uns, Herr, bei beinem Wort, von Eccard.

### × × Abhandlungen und Auffähe

\* \*

#### 1. Volksmusik und Kunstmusik im Gottesdienste.

Bortrag, gehalten bei bem 9. bayrischen Kirchengesangvereinstag zu Regensburg am 29. April 1913, von Rarl Wolfrum, Kgl. Seminarpräsett in Altdorf b. Rürnberg. (Schluß.)

In den Konzertfälen und Theatern hört man heutigentags eine Mufit, awar illustrer Bertunft, feinster Mache und allen Regeln ber Sattunft entfprechend, die aber in ihrer finnlich schwülen und aufreizenden Art oft auf bie niebrigften Inftintte ber Maffen fpetulierend, auch ihre anftedende Wirtung außert auf die Bfleger der musica divina und sacra, so daß fich im Gottes. baufe bei folder Mufit in bem tunftgebilbeten Borer oft bie feltfamften Ibeenaffoziationen einstellen. Und boch ift jedem aufmerkfamen Beobachter bekannt, daß sich der Ernst der Situation im Gottesdienst nur in den einfachsten Worten ausdrückt — es schweigt die Phrase und das Epitheton ornans und die Rebequirlande verschwindet, - und auch in den einfachsten, aber besto ergreifenberen Tonen - es verschwindet bas Chroma, die reiche Barmonit und Modulation sowie bie übermäßig geglieberte gemischte Rhuthmit; ber "Ton" ift wie im romischen Choral, im beutschen Rirchenlied bes "Bortes" Rnecht; er ift nicht wie in ber mobernen weltlichen Chormufit Selbstzweck und Beherrscher, sondern nur treuer Diener besselben. Um die tiefften Befühle auszulosen, find nur schlichte Beisen und Klange nötig. Dies zeigt ber Sang beim Untergang ber Titanic: "Näher mein Gott zu bir" ober ber Sang in den schweren und leidvollen Zeiten der Gegenreformation "Erhalt und Herr" und "Herr Gott, bich loben wir". Daher jedem gläubigen und ernfigerichteten Rirchenmufiker klar ift, bag tonzertale Rirchenmufik nicht in ben Gottesbienft, ja taum in die Rirche gebort. Das "Wort" barf burch ben "Zon" nicht in ben Schatten gestellt werben, besonders nicht bei uns in der

ð

"Predigitirche". Die beste Kirchenmusit sindet sich nicht bei Bach, Liszt und sonstigen Tonheroen, sondern im tirchlichen Melodienbuch und besonders in der Agende. Mozart sagte, er gebe seinen ganzen Komponistenruhm her, wenn er der Ersinder der Melodie: "Aus tieser Not schrei ich zu dir" oder der Komponist der Präsation wäre; dasselbe sagte Halevy, der die Armut der weltlichen Musit gegenüber dem gregorianischen Choral in dem Kirchenlied betonte.

II. Wer fich in ber Rirchenmusit zu weit vom cantus firmus (b. i. feststebenber, unabanberlicher Gefang: Rirchenlieb, gregorianischer Choral mit feinen Berfiteln, Responsorien ufm.) entfernt, ber entfernt fich vom Beiligtume. Das religiofe Fundament des Chriften sei Chriftus, das musikalische der cantus firmus, det ba fingt: Jesus, meine Zuverficht; Chriftus, ber ift mein Beben; Deinen Jefum laß ich nicht usw. Unsere tatholische Schwestertirche mit ihrer fiebenteiligen lateinischen Meffe, ihrer Befper und ihrem Requiem ift langft auf bem Wege, auch die beutsche Volksmufit zu pflegen mit dem aus ber beutschen Bollsfeele geborenen cantus firmus, und gerade mir wurde von befreundeten Bertretern biefer Rirche bie Aufgabe guteil, ihr auf biefem Bebiete Sand. reichung zu tun durch Angabe von Motettensammlungen und Figurationen über beutsche Rirchenmelobien, benen also ber beutsche cantus firmus und beutsche Sprache zu grunde liegt. Aber so wenig nun bas Christentum kephisch (1. Ror. 1, 12 ff.) paulisch, lutherisch (Luther felbst wehrt sich bagegen), ebenfowenig ift die mahre Rirchenmufit bachifch, ligtisch, tlaffifch, modern, sondern in echt evangelischer Freiheit "chriftlich".

Nicht Bachianer, Brahmstaner, Regerianer soll der Kirchenmuster sein, sondern Anhänger des cantus sirmus, wahrer Choralist, dann wird nicht über den Erzeugnissen der Romponisten zum cantus sirmus "Bort und Ton" des cantus sirmus selbst vergessen, wie das Rapellmeistern und Ronzertgebern so häusig passiert.) Wenn der Künstler seinen "Ton" zum "Tert", seine "Beise" zum "Bort" im Affekt, in tiesster Ergrissenheit aus seiner Seele herausgeboren hat, und er tritt mit einer entsprechenden Weise an den mit einem empfänglichen Herzen ausgestatteten Hörer heran, so werden zwei Musikseelen lebendig, die gebende und die empfangende, und der Götterfunke des Erfinders weckt den Götterfunken des Hörers, und beibe schmelzen in heiliges Feuer zusammen; die mächtig schwingende Gestühlsmembrane des Gebers setzt die empfängliche Membrane des Hörers in

<sup>1)</sup> Das heutige zur Rebe stehende Thema könnte auch so historisch gefaßt werden:

I. In der Kirchenmusik Luther und Bach?

II. In ber Kirchenmusik Luther ober Bach?

ober III. Rur Luther ober mir Bach?

b. h. I. Volksmusit und Kirchenmusit.

II. Nur Bollsmusit, ober nur Kirchenmusit.

III. Mehr Kunftmusit als Boltsmusit.

Ergebnis: In ber "Predigitirche" hat bie Bollsmufit, also Luthers Bille ben Borrang.

Bewegung. Auf verwandte Saiten des Gefühls müssen die Tone und Worte stoßen. Daher darf nie bei einem Gemeindegottesdienst der Ton ein Gebiet streisen, das nur etlichen Gebildeten bekannt, das nur etlichen Runstkennern klar ist. Also hat die cantus sirmus-Musik den Borzug in allen Gebieten der Rirchenmussk, die zugleich auch de tompore wie auch dem Raum und Zweck des Gottesdienstes entsprechend ausgewählt werden muß.

Bor das Eingangs. und Predigtlied darf sonach nie ein freies Vorspiel — sei es noch so stimmungsreich — sondern nur eine Choralfuge, Choralfiguration, Choralbearbeitung treten (Pachelbel, Buxtehube, S. Bach, Herzog, Zahn usw.; ein Dokument des heutigen Standes der cantus sirmus-Musik ist das Praludienbuch von Trautner, Raiserslautern bei Crussus).

Diese vorhin aufgestellte Regel, gegen welche soviel im Gottes. bienst berzeit gefehlt wird, wird aus brei Gründen aufgestellt;

- a) aus religiösen: um die religiöse Stimmung beim Hörer einzuleiten, sestzuhalten, also die später fingende Gemeinde auf den Text des Liedes hin- und von andern Gedanken abzulenken.
- b) aus afthetischen: bas Stilgefühl verlangt Bleiches zu Bleichem, baber die gleichen Bestandteile, ben cantus firmus also im Bor-, Zwischenund felbst im Ausspiel. Wenn bas Grundpringip mahrer Rirchenmufit ift: "Gott gur Chre und ber Gemeinbe gur Erbauung", fo barf felbft bie Dufit bes Ausspiels nicht jum freien Rongert in Sonaten, Jugen und Charafterftuden ausarten und maren fie felbft von Bach, bem wegen unliturgifchen Rugenspiels und endloser, wunderlicher Bariationes im Gottesdienst und noch anderer Berftoge im Amt, wie bas in ber Berliner Rgl. Bibliothet befindliche Prototoll vom 11. November 1706 ausweift, Die Amtsentsetzung angebrobt wurde. Das "freie" Ausspiel vollends ift, wie nachgewiesen, nur ein Erzeugnis aus ber Zeit bes Rationalismus. Bor ben Zeiten bes Rationalismus mit feiner "Sauptmufit" mar in ben größeren und mittleren Stäbten immer ein Rantor und ein Organift angestellt, welche Boften man bann in eine Berfon vereinigte, ba ber Dirigent ber allein wichtigen "Hauptmufit" nachher "bas trage und trube, ohne Mitbeteiligung ber Sanger und Gemeinde babinschleichende Hauptlieb" abspielen tonnte. Da er von Zeile zu Zeile ben Text im Befangbuch auch ablefen mußte, um ben fcblafrigen Befang ju führen, ftellten fich die Fermaten, ja fpater fogar die ben Choral zerpflückenben Beilenzwischenspiele ein. Borber murbe jum Ausgang ein De tompore-Choral, ober beffen Figuration gespielt, wie heute noch ber enteilende Rirchgänger in ber Gemeinde Bu Oberferrieben und anbermarts fingt : "Unfern Ausgang fegne Gott" ufm. Baufig muffen fich bie jum Abendmable tommenden Gafte unter einem Rehraus ober einer (Un)-Fuge versammeln — Herzog bezeichnet bas als groben Unfug!1) Auch ift bier bie Bauptregel für ben vierstimmigen Chorfat

<sup>1)</sup> Das Zahnsche kirchliche Melodienbuch sollte burchschossen sein, so daß bei jeder ber 183 Melodien zu finden wären: 1. Daten über ihre Herkunft und Entstehung; 2. ein Berzeichnis sämtlicher in der musikalischen Literatur vorhandenen Borspiele mit dem cantus

und ben begleitenben Orgelfat bes Gemeinbechorals beizufugen, bie es verbient, breimal mit Blauflift unterftrichen ju werben, fie lautet: Der einfache biatonifche Melobieforper bes cantus firmus verträgt nur ein ebenso einfaches harmonisches Gewand, bamit bie Grund. linien seines Rörpers nicht durch chromatische Afforde und Modulationen ver-Insbesondere beim Volkschoral, und das umsomehr, je älter er ift, gilt bie Regel: Gute Taktteile hebe man burch neue Barmonien und Baffe hervor; folange Grundafforde, ohne Satfehler zu ergeben, verwendet werben tonnen, wende man teine Ableitungen an; felbständige Septattorbe und beren Ableitungen gehören, als zu weichlich und subjektiv, nicht in ben vierftimmigen San bes Gemeinbechorals. Damit ber Sanger mit tieferer Stimme eine 2. Stimme im Gemeindegefang fingen tonne, fowie aus Grunden bes Stilgefühls (niemand ift ficher imftanbe, ben vierftimmigen Sat ftilgerecht ju improvifieren), fpiele man bie Chorale immer nach bemfelben vierftimmigen Sat, alfo nach Rahns Melobienbuch, bas bis jest nach Stil und Schreibung (und bas ift boch bie Bauptsache) in Deutschland noch nicht übertroffen ift. Auch ben Zwischenspielen nach langeren ober mehreren turgeren Strophen follen Beilen bes cantus firmus jugrunde liegen, ja felbft bie ausgebehntere Schlugverlängerung am Ende bes Hauptliebes vor ber Prebigt benutt als cantus firmus die lette Berszeile bis zum Eintritt völliger Rube — in mehrmaliger Nachahmung in immer schwächern bynamischen Graben.

c) aus padagogischen: es ist dem Sanger im Vorspiel mittels des cantus sirmus Takt, Tonart, Tempo und Weise des nachfolgend zu singenden Liedes, das vielleicht noch nicht sicher geht, anzubeuten.

Werben diese brei gegebenen Punkte genau beobachtet, so kann gegebenenssalls das Eingangslied mit seinem Borspiel die im Introitus gebotene alte Psalmodie ersehen. "Freilich ist dann, wie Rümmerle sagt, auch die thematische ober motivische Berwendung des Chorals ein unerläßliches Erfordernis für die kirchliche Orgelmusik, und alle die geistesarmen und gedankenleeren Spielstücke und Stückhen, die als sogenannte Borspiele in den Präludienbüchern paradieren, können als kirchliche Orgelmusik nicht gelten und dürsten daher von Rechts wegen als solche auch nicht verwendet werden." Welch ungeheure Schätze der seinsten und besten Art haben nicht an Orgelchorälen, Choralfigurationen, Choralbearbeitungen, Choralfugen die Meister des klassischen Orgelstils wie Scheidt, Pachelbel, Buxtehube und der einzige J. S. Bach hinterlassen, derzog, Zahn, Faißt, Clausnizer, Flügel, Forchhammer, Grell, Guldins, Mert, Palme, Piutti, Reger, E. Ochsler, Straube (Sammlung Choralvorspiele alter Meister), Phil. und R. Wolfrum und auch Johs. Brahms u. a.

firmus (leicht, mittelschwer, schwer) von Frestobalbi angesangen bis in die Reuzeit. (Zwar viel Arbeit, aber von einem waschechten Liturgiter in Kürze zu bewältigen). 3. Aufzählung der Chorsähe, die zu jeder dieser Welodien gehören (s. Kümmerle, Encyklopädie und die Berichte der Kirchengesangvereine). Literaturkenntnis geht selbst gewandten Dirigenten und Birtuosen der Orgel häufig ab.

bedeutend vermehrt wurden, fo daß es für ben ftrebfamen Organisten eine Freude fein muß, aus biefem Tonmeer bes cantus firmus lebenstraftiges Baffer au schöpfen. Es würde mir eine Freude machen, biefen meinen theoretischen Auseinandersetzungen beim nachften Fest in einem Orgeltonzert bes cantus firmus aller Beiten ben beffer belehrenden prattifchen Ausbruck ju verleihen, wie ich bas alljährlich meinen Seminariften im Oberturs biete; es ließen fich auch Stude aus Choralfonaten (Form: Sonata da chiesa) und schließlich Rammersonaten (Form: Sonata da camera) mit Fugen freigewählter Themen anreihen, wozu ich einen Bortrag "Die Orgelfonate in ihrer hiftorifchen Entstehung, Bebeutung und Entwicklung für bie Orgelmufit", ber schon fertig vorliegt, beibringen tonnte. Sier mare es bringend am Blate, bie Runftjunger auf die Broschure: Die Entwicklung des Choralvorspiels bei J. S. Bach von Balter Fischer und auf ben Vortrag: Was hat J. S. Bach unferer Reit zu fagen? von Rarl Glebe aufmertfam zu machen, bem ich noch anfüge als Erläuterung zu biefem Referat, bie außerft gehaltvolle Arbeit: Luther als ber Bater bes evangelischen Rirchengesangs, von S. A. Röftlin.

III. Berben Chorgefange in ben Gottesbienft eingelegt, mas immer nach einem bestimmten Plan ju erfolgen bat, ba nach Dr. Bolfrum, Beibelberg, Siona 1903, S. 48 "bie echte Rirchenmufit nur in einem liturgisch geregelten Gottesbienft ihre volle Birtung außern wirb, fo gilt junachft bie Regel: Seber Gottesbienft muß immer eine religiofe Ibee jum Ausbruck bringen und ein liturgisches Ganzes bieten; die Lieder- und Chöreauswahl hat de tompore au erfolgen, auch auf die Registrierung ber Orgel erstreckt fich diese Borfchrift: fie wird im allgemeinen am beften gefunden bei einem Blick auf die Altarund Ranzelbekleidung, wenn auch für die einzelnen Teile der deutschen Meffe noch besondere Borschriften gelten. Bei ber Auswahl ber Chore verbienen liturgifche Stude mit dem befannten cantus firmus wiederum ben Borzug, 3. B. Bierftimmiges Melobienbuch für gemischten Chor, (als Surrogat) für Mannerchor von J. Bahn, fobann figurierte Chorale, Motetten ufw. von Bach, außerdem Gefänge (mit beutschem Text) von Palestrina, Orlando bi Laffo, Nanini, Bittoria, Croce; Bulpius, Pratorius, Bagler, Schut, Banbel; von den modernen Tonsetzern: Herzog, S. Bach, Faißt, Lügel, R. Schwalm Befonders fei hier aber noch aufmertfam gemacht auf die prattischen Chorfammlungen und die Rataloge des bayerischen Rirchengesangvereins (D. Herold, Neuftabt a. Aifch) und ben mufikalischen Anhang ber Agende von Herzog, wofelbst das beste an Chorgefängen für alle Festzeiten eingebruckt ift, fowie bas Befperale von D. Berolb.1) Dag ber gemischte Chor bei feinem 3 Ottavenumfang bem Mannerchor vorzugiehen ift, ift jedem Chorleiter bekannt. Der Chor, welcher zu Luthers Zeiten an Stelle ber noch zu schwerfälligen Orgel, die Leitung bes Gemeinbegefangs übernahm, tann bem

<sup>1)</sup> Jeber Musiker und Freund echter Kirchenmusik sollte vor allem die Zeitschrift "Siona" lesen, in welcher die richtigen Grundsäpe in Wort und Ton aufgestellt sind. (Berlag von C. Bertelsmann in Güterssoh, Redakteur Pfarrer Wilhelm Herold in Memmingen.)

anbächtigen Rirchenbesucher bas "Bort" tief ins Berg fingen, befonbers wenn er bie Stude bynamisch, tonifch, harmonisch, rhythmisch und nach bem Bewegungegrab vollauf beherricht. Singt er cantus firmus-Stude im einfachen, barmonischen Gewand, die der Gemeinde für ihren einstimmigen Gefang mit Orgel als nachahmenswertes Muster bienen können, so muß ber Chorleiter wie der begleitende Organist miffen - es tann bas nicht beutlich genug gefagt werden —, daß Dynamit und Temponahme fubjettive Eigenschaften bes Tonfages find, die also in der Rirche bei Choralen mit größter Borficht zu beachten find — also keine auffallenden sforzati, keine grellen Gegensätze in den dynamischen Graden, keine aufdringlichen subjektiven Temposchwankungen, Accelerandi und Ritardandi. Für beibe Eigenschaften bes Tonsates, Tempo und Dynamit, ift nur bas allen Sorern betannte "Bort" maggebend; alles bramatische, drängende, leibenschaftliche, wie wir es bei ben Schlagern bes weltlichen Runftcors häufig als Ausfluß eines schwärmerischen, tonschwelgenden Subjet. tivismus finden, verbietet sich an heiligem Ort von selbst. Das gilt auch für bie ben Choral begleitenbe Orgel beim Gemeindegefang: indem der Organist ber Gemeinde bient, beherrscht und führt er biefelbe, ohne Schlenbrian au bulben, ohne in launischer Beise ben Polizeiftod zu schwingen. gleitung bleibt für bas gegebene Lieb in allen Berfen de tompore in bems felben Stärkegrab, in berfelben Rlangfarbe, mahrend alles Drangen, Stofen Schwanten, auch Schleppen im Beitmaße ausgeschloffen ift. Stets muß ber gewandte Organist und ftilsichere Choralist mit ber Gemeinde in innigem Rontatt bleiben, und fie als geschickter Pabagoge unauffällig im Laufe bes Rirchenjahrs babin bringen, bag fie bie bentbar befte Anpaffungefähigteit geigt. Die besten pabagogischen Magnahmen find bie, welche bie unauffälligften find - Blid, Beifpiel, Ginfluß aufs Denten und Rublen - bie fog, pofitiven Erziebunasmakreaeln.

Nun bliebe mir zum Schlusse noch übrig, auf etliche Mißstände unserer berzeitigen Kultusmusik aufmerksam zu machen und baran etliche Wünsche, Bitten und Anträge zu knüpfen.

Überblicken wir die Höhenzüge der Entwicklung der christlichen Musik, so sindet der denkende Beobachter, daß die ungeheure Welle des römischen Chorals zunächst das Empsindungsleden der germanischen Heidenvölker überslutet, daß bald, geweckt und hervorgelockt durch sie, sich die ganz allmählich ansteigende Welle des Bolksliedes zu immer größerer Macht erhebt, die zu Luthers und des Dreißigjährigen Kriegs Zeiten als ungeheurer Wellenderg sast die ganze Musikproduktion beherrscht, so daß sie zu Bachs Zeiten in seinen Kantaten, Passionen und Oratorien das große Meer der Töne beherrscht und selbst dem gemeinen Manne diese konzertalen, zyklischen Kunstsormen wohl verständlich zu Ohren treten läßt, worauf sie freilich dann eine Zeitlang beeinträchtigt wird durch die instrumentale Haydn-Mozart-Beethoven-Welle, zu der sich verstärkend in unserer Zeit die Wagner-Liszt-Welle gesellt, während bereits das 19. Jahr-hundert wieder auf die Pssege des Bolks- und Kirchenliedes zurückgreift und so die Bach-Welle stärkt, so daß zweisellos mit Brahms, Reger und andern

Rorpphäen ihr eine neue noch größere Birtung auf die Nation prophezeit werden tann als zu Lebzeiten Bachs felbft. Mag nun die moderne weltliche Mufit fluten und fich entwickeln, wie fie will, so viel ift ficher, daß tein wahrer Mufiter dem Bolts- und Kirchenlied und der aus ihm hervorgehenden Musik ben grundlegenden Bilbungswert absprechen wird. Schon oft hatte sich bie weltliche Mufit in Sadgaffen und mufte, obe Sandftrecken, wie Röftlin fagt, verirrt, fie holte fich ihre Rezepte wieder zu neuem Aufbau bei ben Organisten und Romponisten der cantus firmus-Mufit. Hierzu ein Beispiel! Bach, der genialfte Vertreter ber motivischen und thematischen Musit, ber in seinen Choralbearbeitungen bei voller souveraner Beherrschung ber Runstmittel die kunftlerische Freiheit und Ginheit in der Mannigfaltigkeit mahrte, entwickelte die kontrapunktische Ausschmudung einer Choralmelodie aus einem einheitlichen, häufig frei erfundenen, feltener aus der Melodie felbft herausgebilbeten Motiv, das in einer imitatorisch angewandten Bielgestaltigkeit ben Stimmungsgehalt ber gegebenen Choralmelobie vollfommen gur Entfaltung brachte, so daß, wie Rümmerle sagt, die arabestenartig den Kantus umschlingende Figuration "das filberne Gewebe bilbet, in bem die golbene Frucht ber Choralmelobie hängt." In noch potenzierterem Maße erreicht er bies bei ber "Choralphantafie", bie in noch freierer Weise ben Rantus in bas Meer ber Tone und Harmonien taucht, fo bag "bie bineingewobene Choralmelobie", wie die Sonne auf dem Bafferspiegel schwebend, "von feinster, poetischer Empfindung durchleuchtet erscheint." Wir sehen so, daß bei ihm die einfache, schlichte Boltsmelobie, auf der er all' feine Bunderwerte aufbaut, das weitaus fruchtbarfte Element, der entwicklungsfähigfte Reim aller chriftlichen Tonkunft ift. Damit ift bestätigt, daß Luther, ber die Boltsmelobie jum Mittelpunkt ber Rultusmufit erhebt, einen afthetischen und padagogischen Runftgriff getan bat, ber nie übertroffen werben tann, ber bem benkenden Musikpadagogen die nicht eindringlich genug zu verkundende Lehre gibt, daß alle mufikalischen Schulwerke auf biesem Nationaleigentum bes Bolkes beruhen muffen. Ber alfo bem Rinde übungsftoff in ben verschiebenften Mufitzweigen, für welchen Faffungetraft, Luft und Liebe und vorhandene Gefühle Boraussetzung fein follen, an die Sand geben will, ber biete ihm Berte, die den cantus firmus des geiftlichen und weltlichen Liebes, das es schon in der Wiege, im Rindergarten und der Boltsschule tennen und lieben gelernt hat, als Grundlage enthalten. Sier möchte ich bie Rlavierschule von Ufo Seifert, die Biolinschule von Zimmer und Hohmann-Schmidt nennen; auch bie Harmonielehre von Helm hat feit ihrer 4. Auflage biefen noch weiter auszubauenden Weg betreten; weiter hat die Orgelschule von Bergog bamit einen schönen Anfang gemacht, mahrend berfelbe Romponist in vielen an biese fich anschließenden Elementarwerten, wie auch in seinen Choralsonaten biese muftergiltige methobische Ibee unter Burudftellung bes freien tonzertalen Prinzips fast ausschließlich zur Anwendung gebracht hat. Daß in unsern Schulen biefe Methode richtig gehandhabt wird, bazu bedürfte es autoritativer Berfonlichkeiten in den Berwaltungskörpern, die das "Bort", resp. die Biffenschaft bereits hat, mährend die Musik nirgends einen Bertreter besitzt. Auch ist zu bedenken, daß keine zweckentsprechenden, diese Art der Ausbildung gewährleistenden Institute vorhanden sind. Die katholische Kirche hat sich durch Gründung einer cäcilianischen Kirchenmusikschule auf Grundlage des gregorianischen Chorals selbst geholsen — da sollten wir Protestanten der Anregung unsers Vereinsmusikdirektors solgen und ein protestantisches Alumneum in Rürnberg oder dahier gründen, dessen Fundament unser cantus sirmus ist und nicht der in unsern Kirchen dei Vorspielen so häusig beliebte cantus vagans, desser vagadundus! der seinen Ursprung im konzertalen Vetried der Musikschulen hat, die das liturgische Prinzip und das Präludieren am Kantus bäusig vergessen.

Bevor die Tradition, dieses nirgends als in der Mufit so wichtige Mittel gur Erhaltung bes Erbes ber Bater, verloren geht, find Stil. bilbungsichulen zu errichten, welchen Borschlag ich ichon, aber bis beute ohne nennenswerten Erfolg, ber protestantischen Generalspnobe 1901 gemacht Bie schwer felbst von gewandten Musitern gegen bas Stilvringiv gefündigt wird, davon will ich, ber ich feit ca. 10 Stabren immer eine "liturgifche Ofterreife" mache, schweigen nach bem Grundsat: Exempla et nomina Selbst manchem unserer Beiftlichen ift bas Stilpringip nicht flar, und allichrlich fage ich meinen Seminariften, fie follten fich burch nichts bewegen laffen, vom Ranon (Rantorenbuchlein von Soh. Bahn) abzugeben. Berlanate boch einer biefer gefährlichen Mufikenthufiaften von mir, ich folle bie V. Symphonie von Beethoven in ber Rirche aufführen. Davon wiffen und empfinden manche Leute ichon gar nichts, daß viele vorzügliche Bachfugen, im Menuettfil geschrieben, Die reinften Tange barftellen, Die meines Biffens von ihm gar nicht für bie Rongert, geschweige für bie Rirchenorgel, sonbern ursprünglich für ben Bebalflügel tomponiert find. Ja nicht Sinnengenuß und Ohrentigel foll die Mufit in der Rirche fein, sondern ein Mittel, die Bergen ju bereiten, bamit bas "Wort vom Kreug" tiefer einbringen tonne, auch tein Mittel, daß ber Rirchenmusiker, wie ber Bogel Pfau, alle Sonntag fein Rad zu schlagen vermöge.

"Die Kirche ist die eigentliche Kunstschule für den gemeinen Mann. Wer seine Kirche und sein Baterland warm liebt, wird seine ganze Kraft einsetzen, um in der Kirche einen edlen Boltsgesang zu schaffen, denn es gibt nichts Rührenderes und Erhabeneres als eine mit andächtiger Begeisterung singende Gemeinde" (Rothe, Musikgeschichte).

Auch dürfte unter Beschräntung eines übermäßigen Geift und Körper tötenden Intellektualismus, didaktischen Materialismus und Nationalismus, an dem unsere Schulen vielfach leiden, mehr richtige Wertschätzung der Musik in ihrer erziehlichen Wirkung Platz greifen! Die Musik diszipliniert, wie ich in früheren Broschüren nachgewiesen habe, wie sonst kein Fach Sinnen- und

<sup>1)</sup> Mergner sagt schon 1884: Die unleugbare Anhäufung bes Lehrstoffs, über bessen Bilbungswert die Urteile im Stande der Lehrer selbst auseinandergehen, gewährt nicht die zu einem reichen Choralgesangunterrichte nötige Stundenzahl.

Seelenträfte, verleiht Schlagfertigkeit, erzieht absoluten Gehorsam und macht seine und geweckte Leute (Aktommodations- oder Anpassungsfähigkeit). Selbstverständlich tritt damit an die Behörden die Pflicht heran, den Lehrpersönlichkeiten des Fachs entsprechende Ausdildung angedeihen lassen zu wollen; diese Bitte möchte der Kirchengesangverein wiederholt betonen. In unsern Bolksschulen sollte jeder Schultag mit Gesang (und Gebet selbstverständlich) begonnen und geschlossen und diesem Fache eine wöchentliche Übungszeit von zwei Stunden zugewiesen werden; die Hälfte dieser Zeit würde neben dem Bolkslied auf das Kirchenlied und den liturgischen Teil der gottesdienstlichen Mustik sallen. Und das umsomehr, als mit dem Tone der Text lebendig wird, also auch in echt lutherischem Sinne hiedei wahres Christentum gepstegt wird. Noch ist daran zu erinnern, daß Herzog sich seinen Kirchenchor stets aus den besten frühern Sängern der Schule zusammengestellt hat. Weiter darf nicht vergessen, daß gesangstechnisch der Choral den besten übungsstoff bildet.

Damit aber auch das in den Lehrerbildungsanstalten oft noch unzureichende Rönnen erhalten und gemehrt werbe, moge wieberholt auf die in verschiebenen beutschen Landern eingerichteten Fortbilbungsturfe für Rirchen. musiker aufmerksam gemacht werben, die auch durch die Kirchenverwaltungen pekuniar Förderung erfahren follten. (Anschaffung von Noten und Erteilung von Stipendien.) Roch manches ware heute zu erwähnen, boch ich eile zum Schluffe, um Ihre Geduld nicht zu fehr zu ermuden. — Nur eine hiftorische musikalische Bilbung gewährleistet die richtige Ausbilbung eines vor Arrtum bewahrenden Stilgefühls und sichert jedem Romponisten die stilgemäße, kunstgerechte Interpretation seiner Berke. Ber beispielsweise nur die 183 vierstimmigen Chorale Bahns richtig fich zu eigen macht, in benen die verschiebensten Musikseelen aller Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung ihre Schwingen regen und wieder lebendig werden, in benen alle Tongeschlechter und feelischen Ausbruckformen in Ginfacheit enthalten find, bleibt vor groben Stilfehlern bewahrt. Bedenke ich z. B. daß ein Choral wie: "Ein feste Burg" eine heroische, truzige Seele; "Ein Lämmlein geht" eine weiche lyrische Stimmung - eine Johannisseele; "Bergliebster Jesu" eine hingebenbe, von tiefem Mitleib ergriffene Seele; "Jerufalem, bu hochgebaute Stadt" eine in ben himmlischen Freuden lebende fehnflichtige Seele; "Meinen Jesum laß ich nicht" eine von feuriger Jesusliebe erfaßte Seele verrat — welch' vorzügliches Material jur feelischen Bertiefung und in pabagogischer hinficht jur Gesundung ber Pfyche bietet fo ber Choral, wie überhaupt die Mufit! Bieles, mas heutzutage felbft von Birtuofen als Mufit geboten wird, ift nur Sandwert, Tongeklingel, und entbehrt jedes tiefern feelischen Behalts. Biele Arbeit und gute Arbeit, woran unfer Rirchengesangverein und bie Bilbungsinstitute ber Lehrer großen Anteil haben, ift auf bem Gebiet ber Rirchenmufit ichon geschehen, allein es liegt noch manches im argen, was ich zu erwähnen die Pflicht hatte, niemandem zu liebe, niemandem zu leibe. Laßt uns baber wiederum ben ernften Entichluß faffen, eine reine, ernfte, teufche Rirchenmufit zu pstegen und zu lehren, benn schlimme Folgen zeitigt nach Mendelssohn eine verweltlichte, frivole Kunstmusit in der Kirche, wie das die Zeiten des Rationalismus und der Riedergang des deutschen Bolles vor 100 Jahren beweisen. Man braucht ja im Sinne echt evangelischer Freiheit nach dem Ausspruch: "Alles ist euer" teinen engherzigen, puritanischen Standpunkt einnehmen, aber Zügellosigkeit und maßloser Subjektivismus sind himmelweit entsernt von wahrer evangelischer Freiheit. —

Das Bekenntnis des gläubigen Christen heißt: Jesus Christus, gestern und heute und derselbe in alle Ewigkeit; das Bekenntnis des christgläubigen Kirchenmussters: Der cantus sirmus, die schlichte Einheit in der ungeheuren Mannigsaltigkeit des Ausdrucks im Ton, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Ja, der ewige cantus sirmus in unendlichem canon, in immer neuen Figurationen, Motetten und Hymnen, das allein sei der wahre Inhalt der wahren Kirchenmusst. Werden wir einst abberusen zu einem höhern Chor, werden wir in den Gesilden der Seligen weilen, was werden wir singen, womit werden wir Gott preisen? In unendlichem canon werden wir den cantus sirmus, das Gloria in excelsis, das Laudamus te, das Sanctus und das Gratias agimus anstimmen. Dann wird es in Wahrheit und Bollendung heißen:

Gloria sei dir gesungen Mit Menschen- und mit Engelzungen, Mit Harsen und mit Zimbeln schön. Bon zwölf Perlen sind die Tore An deiner Stadt; wir stehn im Chore Der Engel hoch um deinen Thron. Rein Aug hat je gespürt, Rein Ohr hat je gehört Solche Freude. Des jauchzen wir Und fingen dir Das Halleluja für und für.

Schlusmottos: "Quo proprior cantui firmo, eo melior Musicus ecclesiae."

> Den "Ton" sie sollen lassen, "Modern" sich nicht gehaben, Moch sind die "Alten" auf dem Plan Mit teusch liturg'schen Gaben. Man acht' "Sah" und "Weis", Geb' "Stil, Takt" nicht preiß, Spiel, sing' Gott zur Ehr, Dem Stilg'meng' man wehr — Die rein' Kunst muß uns bleiben.

Gedankensplitter: "Es hat auf der Welt nichts Unhistorischeres gegeben als den Rationalismus. Die Kunst der Bergangenheit, auf allen Gebieten, war ihm nur Künstelei." Dr. A. Schweißer, Musik VII, 2.

## 2. Unsere Kirchenkonserte und die goffesdienfilichen Aufgaben unserer Kirchenchöre.

#### Bon Bilbelm Berolb.

(Fortfegung.)

Das Wort "Rirchenkonzert" löft sofort bie Frage aus, wie benn heutzutage biefer Begriff gegen bie übrige in Gotteshäufern vortommenbe Mufitubung abzugrenzen fei. Auszuscheiben hat hier zunächft bas hiftorifche concorto, wie es fich aus Stalien feit Gabrieli und Biabana burch Michael Pratorius († 1621 zu Bolfenbuttel), Beinr. Schut († 1672), Hermann Schein († 1630), Rosenmüller, A. Hammerschmidt († 1675), Knüpfer, Schelle, Ruhnau u. a. 1) im 17. und 18. Jahrhundert in Deutschland eingebürgert und fich von ber urfprunglich ausschließlich polyphonen Motette, welche felbftanbige Inftrumentalbegleitung und monobischen Gefang nicht tannte, als "geiftlicher Dialog", "geiftliche Andacht" losgelöft hat. Diefes concerto. bie Burgel ber fpateren Rirchenkantate, wollte und follte gottesbienftliche Mufit im engeren Sinne fein, bem regularen Rultus bienen. Bir aber verfiehen unter Rirchenkonzert die freie außergottesbienstliche Form musikalischer Darbietung, die nur wegen ihres religiösen Inhalts ben tonventionellen Betrieb unserer Ronzertfale flieht und in ber Kirche Buflucht und Beimat sucht. Sei es eine Bufammenftellung einer bunten Reihe einzelner Rompositionen verschiebener Autoren, sei es ein geschloffenes Ganze, Dratorium, Paffion, Rantate, man mablt die Rirche, weil fie für religiofe Mufit ber erhabenfte, ftimmungsvollste Ort ift und am eheften eine stilvolle Rongruenz zwischen ber außeren Umgebung und ber Grundftimmung ber Runftwerte ermöglicht.

Dagegen führen uns "die gottesdienflichen Aufgaben der Kirchenchöre" in den geordneten Kultus der andetenden Gemeinde Jesu Christi, mitten hinein in ihre liturgischen Formen, wie diese in den Agenden sestigelegt sind, mitten hinein in das Kirchenjahr mit seinen heiligen Zeiten, heiligen Gebräuchen, seiner reichen Symbolit und tiessinnigen Gliederung der ganzen überquellenden Gedanken- und Gefühlswelt der seiernden Kirche. Welche sind nun die Gründe, warum wir überhaupt zwischen Kirchen nicht inseinander auf? Die Existenz des selbständigen, vom Gemeindegottesdienst emanzipierten Kirchenlonzerts wurzelt ursprünglich auf dem Boden kirchenssemeinschaft unterschäßenden Individualismus, sei es auf direktem Widersspruch gegen den christlichen Offenbarungsglauben zugunsten einer "allgemeinen Religion". Es ist daher begreisslich, daß hervorragende Vertreter der evanzgelischen Kirchenmusst daher begreisslich, daß hervorragende Vertreter der evanzgelischen Kirchenmusst dem Kirchensonzert die Daseinsberechtigung abgesprochen

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu die neueste Arbeit von Arnold Schering "Uber die Kirchentantaten vorbachischer Thomaskantoren". Bach - Jahrbuch 1912, S. 86 ff. — Ferner Roftlin, Rufikgeschichte S. 286 ff.

haben,1) und daß die katholische Rirche dasselbe (ganz vereinzelte Ausnahmen neuester Zeit abgerechnet) als einen Feind der gottesbienstlichen Musik von ihren Gottesbäusern ausschließt.2)

Befen und Begriff bes "Rirchenkonzerts" im mobernen Sinn begann fich im 18. Jahrhundert zu bilben: bas mar bas Jahrhundert ber "Aufklarung". Die Religion ber Rirche mar Gegenstand ber Kritit geworben; die positiven Elemente bes Chriftentums, bie Offenbarungsgeschichte gelten als wertlos, als wertvoll nur bie abstrakten religiöfen Ibeen und bie allgemeingultigen moralifchen Bahrheiten, welche als Bleibenbes aus bem nur zeitgeschichtlichen, von ber hochsteigenden Bernunft langft überholten biblifchen Stoffe berausbeftilliert werben muffen. Soweit biefe geiftige Atmosphare bie religiofe Mufit beeinflußt hat, knupft fich bie folgende Entwicklung an ben Ramen bes großen Banbel an. Zwar find wir immer noch gewöhnt, Banbel als Rirchenkomponiften zu betrachten. Aber bas machfenbe Bach-Berftanbnis follte uns boch nachgerade eines Befferen belehren. Bach & geiftliche Mufitwerte, fein Stil, feine gange tunftlerische Individualität entstammen ber Orgel, und zwar der Orgel als dem eminent firchlichen Instrument, und dem firchlichen Rultus, por allem auch bem Gemeinbechoral. Auch feine Baffionen, bie bem engen Rahmen bes einzelnen Bottesbienftes entwachfen, halten burch bie eingelegten Chorale ben innigen Rusammenhang mit ber anbetenben Gemeinbe feft. Sogar bie am meisten subjektivierenden und konzertierenden Arien geben in Text und Grundstimmung uubedingt nichts anderes als bas Bekenntnis ber gläubigen Gemeinde, bie ihrem Beiland fich verlobt, mit bem leibenden Sefus klagt, mit bem auferstehenden jubelt, ben erhöhten anbetet. glanzende Reichtum feiner Rantaten wird nach bem liturgischen Gefet bes de tempore ber firchlichen Perifopenordnung - nicht nur außerlich eingefügt, sondern organisch aus ihrem Sinn und Geift herausgeboren. Bach "ergreift bas Rirchentum in feiner vollen Realität" (Röftlin). Darin liegt auch die Erklärung der merkwürdigen Tatfache, daß Bach, obwohl er in ber mufitalifchen Form feiner Zeit reichlich Tribut gezollt, ihr boch fchließlich unverständlich werben mußte, jugleich ber Grund, warum fpater im Jahrhundert bes neu erstandenen Glaubenslebens und neu erstarkten kirchlichen Bewußtseins Bach wieder erstehen und bis heute an Lebenstraft wachsen mußte, obwohl die musikalische Formensprache der Berlioz-Liszt-Bagner-Beriode mit ihrer "unendlichen Melodie" und harmonischen Appigkeit das Verftandnis seiner Werke ungemein erschwert hat und noch erschwert.

Dagegen ist es für Sänbels ganze Eigenart überaus charakteristisch, daß des jungen Sändel Erstlingswerk in Hamburg eine Oper war, "Almira". Er geht nach Italien, um dort die hochentwickelte italienische Oper zu studieren und nimmt von dieser die kräftigsten für seine Ideale maßgebenden Anzegungen mit nach Deutschland und England. Die ernstlichsten Kämpfe seines

<sup>&#</sup>x27;) Fr. Badmann, Grunbfragen ber eb Rirdenmufit (Gatersloh 1899, S. 163): "Die Rirdentonzerte fteben im Biberfpruch mit jedem ernften Bringip ber Rirdenmufit".

<sup>2)</sup> Bgl. meine Frankfurter Thesen Rr. 4.

Lebens gelten seinem Opernunternehmen in London, nnd erft als die Over bort ben Boben mehr und mehr verlor, fah fich Banbel notgebrungen auf bas Gebiet bes Oratoriums geführt. Bas er hier an imposanter Größe erreicht, bat mit ben Beburfniffen ber driftlichen Gemeinbe als folder nichts wefentliches gemeinsam. Bas feine Dratorien auszeichnet, ift bei ben geiftlichen und weltlichen Oratorien eins und basselbe, nämlich ein afthetischer Borzug, die flaffifche Formvollenbung, bei allem Aufwand heroischer Kraft und pompofen Glanges ein vornehmes Ebenmaß, bei allem Ernft eine gewinnende An ben biblischen Stoffen, die er neben zahlreichen anderen, aus Mythologie und Geschichte genommenen weltlichen Studen aum Gegenftanb bes Oratoriums macht, feffelt ihn vor allem bas Beroische, Gewaltige; aber bie religiösen Tiefen, bie Bach ausgeschöpft, find ihm verschloffen. gibt, ift Barockunft, traftvoll in ber Form, leuchtend in ben Farben, aus reicher Phantafie entsprungen, für ben Augenblid bezwingenb, aber bie Wirkung bleibt nicht felten eine außerliche, flüchtige. 3. B. bas kunftliche Bathos bes vielgerühmten und vielmigbrauchten großen Salleluja aus bem Meffias hat in meinem mufikalischen und religiösen Empfinden noch nie einen anbern Ginbruck hinterlaffen, als ihn bie unechte Allongeperrucke auf ben Häuptern hochwürdiger Herren bes 18. Jahrhunderts in uns heute erweckt. Mögen andere anders empfinden, mag man Händels tirchliche Bebeutung etwa gerade barin feben, bag er bie Belben ber Bibel und bie Vorstellungswelt ber biblischen Geschichte in markanten Linien als etwas Imponierenbes ben Beltkinbern vor die Augen ftellt, zugleich die Kluft zwischen ber weltentrudten Sphare bes driftlichen Blaubens und ben weltverfiridten Erbenmenfchen etwas überbrudend -, die mufitalisch und driftlich gleich tief empfinbenden Borer werben ein Gefühl bafür gewinnen tonnen, wie gerade Händels geiftliche Mufik (ursprünglich zumeift in bessen Londoner Theater aufgeführt), bas "Rirchenkonzert" vom innerften Seiligtum ber Rirche loszulösen geeignet war. Gerade die zweifellosen Borzuge seiner überragenden Runft mußten der Bermischung von geiftlichem und weltlichem Mufikempfinden Borschub leisten, die wir heute noch an vielen geiftlichen Konzerten und Rirchenkonzerten beklagen, und besonders am Dratorium als Stilmangel tabeln. Bohlgemerkt, wir sprechen von den Einflussen, welche in die Gegenwart hereingreifen. Denn die nächfte auf Händels Tod (1759) folgende Periode mit ihrer Rucklehr jur "Ratur" und "Bernunft" und ihrem füglichen Tugendbegriff manbte fich von Banbel ebenso entschieben ab als von S. Bach. mufikalische Form seiner Oratorien war dieser Zeit zu klassisch, zu wenig fentimental, ber positive biblische geschichtliche Inhalt zu fernliegend. Gegen Die alttestamentlichen Stoffe machte man geltend, daß boch Christi Leiben, Sterben und Auferstehen uns perfonlich mehr berühren und "burch ihre Ginwirtung auf unfere driftlichen und moralischen Tugenden die ganze Menschheit" interesseren.1) Schließlich aber tam man zu dem offenen Bekenntnis

<sup>1)</sup> Almanach von 1783, vgl. Schering, Gefc. b. Dratoriums, Leipzig 1911, S. 365.

bes Bunfches, "bie Oratorien follten nur bochft felten geiftlich, meiftens aber moralisch" sein und möglichst in lyrischen Stimmungen sich ergeben.1) Solche bie Berte Banbels gleichzeitig mit bem alteren beutschen Oratorium bes 17. Jahrhunderts treffende Kritik barf nicht barüber hinwegtäuschen, daß im großen und ganzen boch bie (unbewußten?) Tenbengen ber Banbelschen Berte ebenso eine von ber Rirche hinwegftrebenbe Richtung eingeschlagen hatten wie in Deutschland die etwa seit E. Neumeister (1705) beginnende Entwicklung, welche später über Sanbels Werke hinwegschritt. Hatte fich schon Ende bes 17. Jahrhunderts der Zusammenhang zwischen der biblisch-hiftorischen Oratoriumsmusit und der gottesdienstlichen Liturgie gelockert,2) so erklärte Neumeifter, eine "Geiftliche Rantate" fei "ein Stud opera, von stylo recitativo und Arien ausammengesett". Scheibe unterscheibet 1737 (Kritischer Musikus, 22. Stild, S. 211) bie rein poetischen von ben Oratorien, die baneben auch Profa haben, b. i. ben erzählenden Bibeltext (z. B. Bachs Paffionen), und betont auch den musikalischen Unterschied beiber. Die rein "poetischen" Dratorien haben, so schreibt er, alle Eigenschaften ber theatralischen Stude.3) Ihre Musik weicht grundsätzlich vom Kirchenstil ab. Dabei ward aber die Forberung noch aufrecht erhalten, daß bas "prosaische" Dratorium ganz nach ben Regeln der ordentlichen Rirchenftucke eingerichtet fein muffe, die Chore nach bem ftrengen Sate, die Soli ohne die Auszierungen und Ausschweifungen bes theatralischen Gesangs. Freilich schwand das Bewußtsein dieses Unterschiedes rasch dahin. Statt der biblischen und kirchlichen Beariffswelt kam ein "Allegorienschwulft" zur Herrschaft, ber bie immer noch nachwirkende Forberung erbaulicher Birtung erfüllen follte. Matthefons feichte Boltstümlichkeiten und mufikalische göpfe, die seine tiefere Ausbrucksfähigkeit überwuchern, inaugurieren ben von Hamburg ausgehenben schlimmen Ginfluß, mahrend in Lubed namentlich durch Runze (seit 1757) noch eine etwas gediegenere Richtung, die sich G. Bach mehr nähert, die Herrschaft übt. Unter Königslöw (feit 1781) jedoch fallen nach und nach die letzten kirchlichen Bande der ftolzen "Abendmufilen". In Mittel- und Subbeutschland scheint bis 1770 bie Geiftlichkeit bie neue Mobe ber Dratorien (im Unterschiebe von ben Paffionen) mit Erfolg hintangehalten zu haben. S. Bach aber kann nicht umhin, ihr in mancher Gigenheit seiner Bassionen und Kantaten Tribut zu gollen; boch im gangen fteht er bauernd als Rirchenkomponist und "Rantor" abseits von ber großen Beerstraße bes Tagesgeschmads. Nach Bachs Tobe geht die Entwicklung in ber angebeuteten Richtung weiter. Umsonst protestierte Herber gegen bie verwaschenen Sentimentalitäten ber Ramlerschen Oratorienbichtung.4) Und "bie mufikalische Broduktion der fiedziger und achtziger Jahre ftellt das Bild eines merkwürdig unruhigen, stiliftisch schwankenden Schaffens dar und hinterläßt

<sup>1)</sup> Ebenda S. 181 ff., bei Schering S. 366.

<sup>2)</sup> Schering, S. 327.

<sup>\*)</sup> Bgl. Schering a. a. D., S. 328.

<sup>4) &</sup>quot;Bon beutscher Art und Runft", Rachschrift. Bei Schering a. a. D. S. 368; vgl. hand, Afthetit ber Tontunft II (1847), S. 573.

ben Einbruck, als ob die verschiebenen Elemente, die gleichzeitig in ber italienischen, frangöftschen und beutschen Oper, im Singspiel und im Liebe ein gesondertes Dasein führten, im Dratorium zu gleichen Teilen hatten vertreten sein sollen."1) Man hatte mit ber vollendeten Ablösung bes Oratoriums aus bem Schoß ber Rirche Die Burgeln abgeschnitten, aus welchem fich nach Inhalt und Form ein gesundes, terniges ftiliftisches Bachstum batte entfalten tonnen. Das Dratorium war völlig jum "Ronzert" im mobernen Sinn geworden. Man berief fich auf die Concorts spirituels in Paris, die Londoner Abonnementskonzerte, und richtet nach ihrem Vorbild fländige Dratorienaufführungen in Ronzertgeftalt ein. Daneben blieb junachft in ben Rirchen noch mancherlei übrig, namentlich ben musikalischen Bespern. Aber bie außerkirchlichen Dilettantenchöre, beren "Concorts spirituels" usw. bie mufikalische Rührerschaft in ber Offentlichkeit an fich riffen, hatten in erfter Linie lediglich afthetische, musikalische, meinetwegen auch "moralische" Sintereffen. S. Bach und die alteren, die noch im mufikalischen Stil und poetischem Inhalt ben Zusammenhang mit ber Rirche irgendwie gewahrt hatten, wurden als "gotische" (man vergleiche die Runftschreihälse ber Gegenwart!) Sonberlinge abgetan. (Fortf. folgt.)

#### 3. Prei umstriffene Kollekten Tuthers.

Bon Baftor Graff, Rl.-Freden.

Die Hertunft ber in ber evangelischen Kirche üblichen Rolletten ift leiber noch sehr wenig erforscht. Soviel allerdings stand allgemein sest, daß, wie Rietschel in seiner Liturgit I, S. 427 schreibt, die meisten von den Resormatoren einsach ins Deutsche übersett aus der römischen Kirche herübergenommen sind. Es bleibt jedoch die Frage offen, wer diejenigen Rolletten versaßt hat, für welche sich keine mittelalterlichen Borlagen nachweisen lassen. Einen Teil der hierzu nötigen Untersuchungen, nämlich äußerst gründliche und sast in allem überzeugende Forschungen in bezug auf Luther hat neuerdings Prosesson Drems. Halle veröffentlicht in den "Studien zur Geschichte des Gottesdienstes und des gottesdienstlichen Lebens", Heft 4 u. 5: Beiträge zu Luthers liturgischer Resorm. I. Luthers lateinische und deutsche Liturgischer Resorm. I. Luthers lateinische und deutsche Liturgischer Resorm. I. Luthers lateinische und deutsche Liturgischer Resorm. I. Luthers Lateinische und Kolletten. Tübingen 1910.

Danach hätte Luther fast alle auf ihn zurückzuführenden Kollekten den römischen Ordnungen entnommen, bisweilen auch wohl mehrere zu einer zussammengezogen oder überhaupt freier behandelt. Reine lateinische Borlage lasse sich nachweisen<sup>2</sup>) für die Kollekten:

<sup>1)</sup> Schering, S. 371.

<sup>2)</sup> Übrigens auch nicht von Denisse, ber in "Luther und Luthertum" I, 1904, G. 427 Anm. 3 ebenfalls einiges barüber fagt.

- 1. Barmherziger, ewiger Gott, der bu beines eigenen Sohnes nicht verfchonet haft . . . (Paffion).
- 2. Allmächtiger Gott, ber bu burch ben Tob beines Sohnes . . . (Oftern).
  - 3. Herr Gott, himmlifcher Bater, von bem wir ohne Unterlaß . . .
- 4. Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu haft burch bie Sünbflut . . . (Zaufe).
  - 5. Barmherziger Gott, himmlischer Bater . . . (Orbination).
- Es kann ja möglich sein, daß mit Ausnahme des Ordinationsgebetes, für das eben in der katholischen Kirche kein Muster vorhanden war,1) auch die übrigen dis jest nicht nachweisbaren entlehnt sind. Man wird sich wundern, daß Drews auch das "Sündslutgebet" aus Luthers Tausbüchlein unter die mit ausgenommen hat, welche Luther möglicherweise frei geschaffen haben könnte. Doch soll das nur ein vorläusiges Ergebnis sein, genauer behandelt er bessen Hertunft in einem besonderen Anhang.

Es find nun vor allem drei Rolletten, das ebengenannte Sündslutgebet, ferner die nach der Rommunion und die aus Luthers Traubüchlein, für welche die Frage nach ihrer Hertunft sich uns aufs neue aufbrängt.

#### I. Das Dankgebet nach ber Kommunion.

Diese Rollette: "Wir banken bir, allmächtiger Herr Gott, baß bu uns burch biese heilsame Gabe . . ." wird burchweg kurz bezeichnet als die (scil. bekannte und weitverbreitete) Rollekte aus Luthers beutscher Messe mit ber Nebenbebeutung, daß er sie auch wohl selbst versaßt habe.

Drews macht auf die große Ahnlichkeit mit der Complonda (Postcommunio) der Messe des 18. Sonnt. n. Pfingsten ausmerksam, nach dem Missale der Augustiner Eremiten 1491, dem Brandenburger Missale 1494 und Magdeburger Missale 1515 u. a.:

bich (bir) und zu brünstiger Liebe unter uns allen burch J. Chr. 2c.: Amen.

Luther erhebt nun gar nicht ben Anspruch barauf, daß alles von ihm selbst sei. In seiner Schrift wider die himmlischen Propheten nennt er bei Ankländigung der demnächst erscheinenden Deutschen Wesse dieses Werk hauptssächlich eine Dolmetscherarbeit, natürlich bürse die "rechte deutsche Art" nicht babei sehlen. Ohne Zweisel ist auch der 1. Teil der Kollekte wörtlich ents

<sup>1)</sup> Aber vielleicht benutte Luther schon evang. Borlagen, vgl. Drews, G. 106.

lehnt. Vogotati und ähnliche Bokabeln = beleben übersetzt Luther burchweg mit "erquiden", viele Beispiele bafür sinden sich in der Übersetzung des Pfalters. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, daß die Bezeichnung "erquiden" nicht nur um der Borlage willen gedraucht ist. Schon 1519 im Sermon vom hochwürdigen Sakrament schreibt er, daß Gott uns durch dies Sakrament zurufen wolle, daß wir nun "frisch und getrost" sein sollten. In der Bezarbeitung des Abendmahlsliedes von Joh. Huß: Jesus Christus unser Heisland, zeitlich gewiß nicht sehr entsernt von der Ausarheitung der Deutschen Messe oder einem etwaigen früheren Gebrauch dieser Danktollekte, heißt es:

Glaubst du das von Herzensgrunde So bist du recht wohl geschickt, Und bekennst es mit dem Munde, Und die Speise die Seele erquickt.

Nicht nur von Luther, auch allgemeiner sieht die Erquicung und Erfrischung als Wirkung des Sakramentes in der Resormationszeit mit im Vordergrund. Man vergleiche die Straßburger Ordnung von 1524 dei Fr. Hubert, Die Straßburger Liturg. Ordnung en. Göttingen 1900, S. 69). Sie spricht von der Erfrischung des Glaubens beim Abendmahl und zwar nicht in agendarischer Formel, sondern in einer erklärenden Zwischenbemerkung.

Für ben zweiten Teil ber Danktollekte ist keine Vorlage nachzuweisen. Stärkung bes Glaubens und brünstige Liebe sind von Luther stets als die bedeutsamste Frucht des Sakramentes genannt. An der im Abendmahl empfangenen Liebe Christi musse sich unsere Liebe entzünden (Sermon vom hochw. Sakr.). In der Bearbeitung des genanntes Liedes heißt es darum weiter:

Die Frucht foll auch nicht ausbleiben Daß er bein genießen tann, Deinen Rächften follst bu lieben, Wie bein Gott an bir getan.

Nach reformatorischer Ausfassung bürfen biese beiben Stücke in der Danksaung gar nicht fehlen. Auch die Straßburger Ordnung, welche noch 1524 in dem Dankgebet besonders von der wieder neu erworbenen Anwartschaft auf das ewige Leben handelt, fügt schon bald darauf (a. a. D. S. 113) die ausssührlichere Bitte hinzu, um "wahren Glauben, Zucht, Geduld und Liebe", worin man schon hier auf Erden das neue himmlische Leben führe.

Faßt man dies alles zusammen, wird man diese Rollette, obgleich sie nicht ohne jegliche Borlage geschaffen ist, dennoch in Ansehung ihrer neuen und entschieden resormatorischen Gestalt in der deutschen Messe nicht als gleichartig mit den übrigen nach lateinischen Borlagen verdeutschten zu betrachten haben, und ihr Name: Luthers Danktollekte aus der deutschen Messe dürfte in diesem Sinne auch fernerhin bezrechtigt sein.

#### 4. Bum Wortlauf des Tiedes "Iesus meine Zuversicht".

Die Lesart: Refus traat euch, meine Glieber - nicht: feine - Gef. 8 Bahrenkamp sucht in Siona 1897, S. 141 ff. die andere zu bearunben, boch spricht schon bie Beziehung bes Liebes auf Biob 19, 25 f. für bie erfte, besgleichen ber Anschluß an Brubentius, fiebe Fischer, Rirchenlieberlexison I, Nachtr. S. 395b, ebenso bie nahe verwandten Gefange B. Gerhardts, befonders Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt, das 2c. Auch von der Beobachtung in Siona 1907, S. 67 f. fällt Licht auf den Sinn ber anerkannten Lesart, vgl. Athanafius a. a. D. S. 532: . . . Rum aber, ba bas Bort Mensch geworben ift und bas, mas bem Fleische gutommt, angenommen hat, berührt jenes (Tob, Leiben ber menschlichen Natur) ben Leib nicht mehr, um bes Wortes willen, bas in ihm geworben ift, sondern ift burch ihn getilgt, und bie Menfchen bleiben nicht mehr Gunber und tot infolge ihres fündigen Zuftandes, vielmehr bleiben fie, burch bes Wortes Rraft, auferstanden, ewig unsterblich und unverberblich. — Besonders noch am Schluß dieses Abfcbnitts: . . . Aus Baffer und Geift von oben wiedergeboren, werben wir alle in Chrifto lebendig gemacht, gleich als ware das Fleisch nicht mehr irbifch, fondern jum Borte gemacht um bes Bortes Gottes willen. welches um unsertwillen Fleisch warb. Sehr beutlich find auch die Lutherzüge in unserm und ben ähnlichen Liebern. Und von Luther wollen wir ausaeben. um ben Ausbruck Glieber zeitgeschichtlichetreu zu faffen. Man fagt noch: Es fahrt mir burch alle Glieber, foviel als: ich fpure es im Innerften, wofür ein anbermal gesetht wird: die Nerven leiben barunter. Nun legt Stier, Siebzig ausgemählte Bfalmen, S. 155 zu Bf. 102, 4 meine Bebeine, mit Hinweis auf Bf. 109, 18 - vgl. baf. - aus = bas Inwendigfte ber Leibestraft. Die nämliche Anschauung hat bei Luther ftatt, so in der Postilla maior, 13. p. Trin.: ex omnibus viribus, i. e. omnibus membris. b. Fr. Bibel (Borrebe 1640) halt biese Richtung ein mit bem nachbrudlichen "baß alle Rrafte beiner Seelen, und alle Glieber beines Leibes, auf feine Liebe gerichtet feien". Frgendwo ift ungefähr gefagt: Leib und Geift, also bie Glieber. hier haben wir ichon genug Anhalt bafur, bag ber Sanger, gerade ba, wo er die Anrede an fich felbst am höchsten steigert, sich nicht auf die Glieber bes Leibes beschränkt, so wenig bas ganze Lied es tut, sondern baß er ben gangen Menichen umfaßt. Seib getroft und bocherfreut gilt auch bem Leibe mit, aber mehr noch dem Geifte. Soll freilich ber Schluß: Mur bag ihr ben Beift erhebt 2c. fich bagu zwanglos fügen, muffen wir ein freies hinüberspringen bes Dichters, ber nicht sowohl bie Glieber bes Leibes für fich, als biefe famt bem Beifte anrebet, annehmen, bie Anrebe bu war finngemager, bie Bahl bes ihr (ihr Glieber, in ber Bebeutung: mein ganzes 3ch) war burch Gef. 8 veranlaßt.

Immerhin bleibt etwas Raum auch für die andere Lesart seine Glieber, nur spricht das Lied von Anfang an — auch in Ges. 2: . . . ein Haupt sein Glieb zc. — nicht von vielen, sondern von einem, deshalb wird

ber Schluß ebenso zu verstehen sein. "Er trägt euch, meine Glieber" lautet wie ein Wiberhall von Ges. 3 in Jerusalem, bu hochgebaute Stadt, wir benken noch an Rongehls Nur frisch hinein, Ges. 9: Er wird sein Schaf auf seinen Achseln tragen.

Bu Siona 1913, Nr. 3, S. 44. M. Wieser ist auch für Das walt ber höchste Schöpfer mein als Berfasser angegeben in Betzels An. hymn. I, S. 124 f. B. Hertel.

#### 5. Was heißt "legnen"?

Segnen, gr. εὐλογείν, lat. benedicere (verbeutscht "benedien"). Das beutsche "segnen", verbeutscht aus bem lat. signare "mit einem Zeichen verssehen", "zeichnen", "bezeichnen", bedeutet ur sprünglich "mit dem Zeichen bes Kreuzes bezeichnen"; bies geschah und geschieht zum Zwecke der Segnung. Wie das lat. benedicere zusammengesetzt ist aus bene "gut" und dicere "reden", "sagen" (dicere verwandt mit dem deutschen "zeigen" und dem gr. deixrvieir = zeigen), so besteht εὐλογείν aus εὖ "gut", "wohl" und λόγος "Wort". Im allgemeinen ergibt also das griech. wie das lat. Berb den Sinn "wohl reden", "jemandem Gutes sagen", "loben", "preisen" (vgl. benedicere in der Bulg. Lt. 6, 26). Im Neuen Testament bezieht sichoγείν immer irgendwie auf Gott, auch wenn Menschen oder Dinge als Objekt dienen. Wir unterscheiden in den Evangelien solgende besondere Besbeutungen:

- 1. Wenn Gott Affusativobjekt ist: Gott aus Dankbarkeit Loben (benesbeien): Luk. 1, 64; 2, 28; 24, 53. Das Berbalabjektiv εὐλογητός = "gesfegnet" (gebenedeiet) in seinem neutestamentlichen Gebrauche kann hier noch beigefügt werden; s. unten.
- 2. Benn Menschen Attusativobjett find: einem Menschen in seiner Gegenwart feierlich burch Gebet zu Gott Gutes zuwenden: Luk. 2, 34 ff.
- 3. Benn Dinge Attusativobjekt find: burch bankbare Lobpreisung Gottes bewirken, daß die Gaben Gottes dem Empfänger wahrhaft wohltun und zum Besten gereichen: Mark. 8, 7.

An den aufgeführten Stellen findet sich benedicere fünfmal mit dem Dativ tonstruiert: Lut. 2, 34 ff.

Was das Partizipium perfecti passivi eddognuevog betrifft, so wird es schwerlich gelingen, seinen Sinn überall mit voller Sicherheit genau zu bestimmen (f. unten).

In bezug auf alles Segnen, ausgenommen basjenige unter 1., gilt bie Regel Hebr. 7, 7 ("Nun ift es ohne alles Widersprechen also, daß das Geringere von dem Bessern gesegnet wird"); auch Simeon im Heiligtum Luk. 2, 34 segnet als der Höhere, "Trefslichere", weil getrieben vom heil. Geiste der Prophetie.

Das Partizipium porf. pass. "gesegnet" steht in vorliegender übersetzung nicht bloß für eddonnuevog, sondern zudem noch für das eddoneev abgeleitete

Berbalabjektiv  $\epsilon \vec{v}$ λογητός. Schon die Bulg. hat benedictus = gefegnet für  $\epsilon \vec{v}$ λογητός wie für  $\epsilon \vec{v}$ λογημένος.

Aus obigem wird es begreislich, daß ein auf wörtliche Genauigkeit haltender Übersetzer gar sehr wünschen muß, das Zeitwort  $\varepsilon \vec{v} \lambda oy \varepsilon \vec{t} r$  (samt  $\varepsilon \vec{v} \lambda oy \eta \mu \acute{e} roc$  und  $\varepsilon \vec{v} \lambda oy \eta \tau \acute{o} c$ ) beständig mit dem gleichen deutschen Berbo wiederzugeben. Dieser Bunsch sindet eine starke Unterstügung in der einheitlichen Übersetzung der Bulg. (bonodicoro) und gewinnt den Mut, sich zu realisteren, im Blick auf den altehrwürdigen Roder Teplensis, der in den Evangelien durchweg "gesegnen" bietet, wie denn auch wieder ganz neue übersetzungen den Ausdruck "Gott segnen" (= Gott benedeien) akzeptieren.

V. H.

## \* \* Gedanten und Bemertungen

**\*** \*

1. Der geistvolle Vertreter lutherischen Christentums, Rirchenrat D. Rub. Rocholl +, von dem wir manche treffende Außerung gebracht haben, stand als moderner Mann doch fest auf dem Boden des wirklichen Lebens, betonte den Wert des Wachstümlichen und die Bedeutung der Leiblichkeit. Alles wirkliche Leben ist nicht nur Geist, sondern zugleich Leib, Ausgestaltung, Erscheinung, Innerlichkeit und Außerlichkeit in einem. Er sagt gelegentlich: "Der Glaube hat kein Genüge an sadenscheinigem Gewebe spekulativ abgezogener Begriffe. Er bedarf handgreislich derber Rost. Er bedarf Heiligtümer, die man hier tasten und bort schmecken und sassen tann". Ohne diese Leiblichkeit sühre die Rirche ein blasses, armes Mondscheinbasein, gespenstig, schattenhaft, ohne die volle Kraft, der Wirklichkeit mit ihren Bedursniffen zu dienen.

Er wendet dies im einzelnen auf Rirche und Gottesdienst an und erstennt: durch schone Formen hat die Rirche darstellend zu wirken und kann badurch selbst auf verschlossene Gemüter einen tiefen Eindruck machen. Denn Gott hat dem Menschen die Sinne gegeben. Der geistleibliche Mensch kann nicht nur durch das unsichtbare Wort ergriffen werden. — Die Kirche bedarf darum auch eine seste Organisation; ohne sie sehlt ihrer Arbeit Sicherheit und rechter Erfolg.

Rocholl hob freudig als echter Lutheraner die wirkliche Gegenwart des Leibes und Blutes des Herrn im Sakrament des Altars hervor und betonte den Empfang einer verklärten und verklärenden Leiblichkeit beim Genusse. Alles Vergängliche war ihm nicht nur Bild und Gleichnis, sondern Träger und Mittler des Ewigen. Vergleiche seine anziehende, seinstnnige Schrift "Einsame Wege" (1881. 1898, zwei Bände).

2. Der Verfasser von "Unsere Pfarrer" (J. Neuter, Barmen, Berlag von Biermann, 1908) wünscht mit andern Predigtgenofsenschaften, besonders unter alleinstehenden Geistlichen, die innerhalb ihrer Gemeinden zuweilen im sonntäglichen Gottesdienste wechseln! Das "wäre schon ein Kleiner Ansang von Beweglichkeit" gegen "die Langeweile".

- "Freilich bas befte zur Gefundung und jum Bormartstommen unferer Rirche muß im Schoße ber Gemeinden geschehen. Solche Gemeinden muffen wir wieder haben, die nach ber Beife ber Bater am Tage bes Berrn que fammenkommen, nicht um eine fcone Rebe zu horen, fonbern um vor Gott ihrem Heilande fich zu gemeinfamem Loben, Danken und Fleben zu vereinigen. Wenn einmal ber große Tag tommt, wo unserer Rirche bie Augen aufgetan werben über bie reichen gottesbienftlichen und liturgifden Schage, die wir als treues Erbgut übertommen haben bann ift ber neue Frühling ba, auf ben wir warten. Ginftweilen liegt es noch wie eine Decke auf ben Gemütern ber Laien wie der Kleriter. vielleicht entfleht mit ber Entwicklung zu größerer Beweglichkeit ein frifcher Luftzug, unter beffen Behen bas Berborgene Leben und Gestalt gewinnt, wo die Langeweile verschwindet und vieler Berzen wieder mit heiliger Freude erfüllt werben, mit Freude an dem teuren, hochheiligen Gute der Kirche der Reformation (und ber alten Kirche. D. Reb.). Dann wären wir für unsere Erbauung nicht mehr abhängig von glanzenben und begabten Rednern, wir tonnten unfere Geiftlichen nach bem Perfonlichteitswert bemeffen, natürlich, soweit bas Menschen vermögen."
- 3. Aus Schleiermachers "Praktischer Theologie": "Wenn der Aleriker nicht als Liturg auftritt, so hat er kein Recht, als Redner aufzutreten; und sehlt die Einheit der Kirche im Gottesdienst, so ist dieser eigenklich kein Gottesdienst." "Die liturgischespmbolischen Formeln sind das, was am bestimmtesten die Einheit der Kirche ausspricht, und die Protestanten sollten dies Element besonders hochachten. Der Zweck desselben geht ganz verloren, wenn der einzelne sich Anderungen darin erlaubt; denn er bringt Individuelles hinein, wo eben alles Individuelle ausgeschlossen sein sollte." Als größten Fehler einer Liturgie bezeichnete der Theologe, dem niemand "Archaismus" und konservative Pedanterie nachsagen kann, die Sucht, modern sein zu wollen. Die Liturgische Sprache habe sich in den Grenzen des Rlassischen zu halten, das dem Wechsel weniger unterworfen ist. Die letzte und beste Zuslucht sei die Sprache der Bibel.
- 4. Schick, Liturgische Abhandlungen S. 147: Die alte Kirche verlangte von den Empfängern des Altarsakraments, daß sie nach dem Genusse des Leides und Blutes des Herrn den Glauben an das ihnen zugesprochene Wort mit ihrem Amen bezeugten. Ergo non otiose, sagt Ambrossus (in sacr. lid. IV, 5), quam accipis, tu dicis Amen; jam in spiritu consiteris, quod accipias carnem Christi. Dicit tidi sacerdos: corpus christi, et tu dicis Amen, hoc est: verum; quod consitetur lingua, tenet affectus. Und Augustin sagt (Contra Faustum lid. XII, 10): Habet magnam vocem Christi sanguis in terra, quum eo accepto ad omnibus gentidus respondetur: Amen. Die Christen hätten sich niemals dieses Amen sollen entreißen lassen. Noch in der niedersächsischen Kirchenordnung ist es vorgeschrieben. Es ist das Jawort zum heiligen Mysterium der Kirche. Rein Amen der ganzen Liturgie drückt so sehr die Lebens und Liedesgemeinschaft des Leides

Christi mit seinem Haupte aus, als dieses . . . Der gläubigen Darreichung entspricht der gläubige Empfang . . . Borläufig ist dieses Amen noch dem beim Sakramente sungierenden Geistlichen in den Mund gelegt. Möchte es nach und nach der Glaubensbrang lutherischer Christen wieder an sich ziehen und als ein Kleinod bewahren! Ist das Herz im lebendigen Gesühle dessen und als ein Kleinod dewahren! Ist das Herz im lebendigen Gesühle dessen, was dem Christen hier zuteil wird, warm an Glauben und voll von dankbarer Liebe, so wird der Mund auch freudig bekennen. Wenn jeder Abendmahlsgenosse so wieder Seele sein Ja und Amen (das ist gewißlich wahr!) zum Genusse des Leibes und Blutes Christi spräche, man würde dald mehr Frucht verspüren von den Beicht- und Abendmahlsgängen so vieler in den Städten und auf dem Lande!

5. Rich. Wagner zog ber tief religibse Zug in Beethoven an, ja er ertennt ihn als die treibende Kraft seiner Meisterwerke. "Sein Innerstes sagte ihm: Gott ist die Liebe."

"Bieber war es ein Deutscher, ber die italienische Schule in der Oper zum vollkommensten Ibeal erhob und sie zur Universalität erweitert und versebelt seinen Landsleuten zuführte. Dieser deutsche, dieses größte und göttlichste Genie war Mozart."

"Was als einfachstes und rührenbstes religiöses Symbol uns zu gemeinfamer Betätigung unseres Glaubens vereinigt, ist die in mannigsachsten Formen uns einnehmende Erkenntnis der Erlösungsbedürftigkeit." ("Religion und Kunst" X, S. 249.)

"über alle Denkbarkeit bes Begriffes hinaus offenbart uns ber tons bichterische Seher bas Unaussprechbare: wir ahnen, ja wir fühlen und sehen es, daß auch biese uns unentrinnbar dünkende Welt des Willens nur ein Zustand ist, vergehend vor dem Einen: Ich weiß, daß mein Erslöfer lebt."

Indem Wagner die Musik als die erlösende und darum als die höchste Kunst auffaßt, gibt er ihr das tiefste charakteristische Gepräge. "Erkenntnis der Welt als eines nur flüchtigen und traumartigen Zustandes, erstrebte Erlösung aus ihr, vorbereitet durch Entsagung, erreicht durch den Glauben, ist der Religion innerer Kern, vor allem der mahren Religion." ("über Staat u. Religion" VIII, S. 20.)

"Die Welt erwartet freilich die Erlöfung vom Übel durch Physit und Chemie. Luthers eigentliche Empörung aber galt dem freventlichen Sündensablasse ber römischen Kirche."

Nein, burch ben freiwillig leibenben Seiland ift bie Erlöfung allen geworben.

"Das Blut des Heilandes — es war göttlich, schon durch die Fähigkeit zu bewußtem Leiden."

"Allen, auch ben niedrigsten Raffen, dürfte der Genuß des Blutes Jesu, wie er m den Sakramenten der christlichen Religion symbolisch vor sich geht, zu götlichster Reinigung gedeihen ("Heldentum und Christentum" X, S. 283.)

"Der gekreuzigte Heiland erweckt gerade in seiner Leidensgestalt ben Ginsbruck höchster Energie des Willens felbst, der aber hier in höchster Kraftsaußerung sich gegen sich selbst wandte."

"Umkehr bes Willens, in welcher die Aushebung der Gesetze der Natur selbst enthalten ist." "Das, was diese Umkehr bewirkt hat, muß notwendig weit über die Natur erhaben und von übermenschlicher Gewalt sein, da die Bereinigung mit ihm als das einzig Ersehnte und zu Erstrebende gilt. Dieses nannte Jesus das Reich Gottes, im Gegensate zu dem Reiche der Welt, der die Mühseligen und Belasteten, Feindesfreundlichen und Alliebenden zu sich berief, war ihr himmlischer Bater, als dessen Sohn er zu ihnen, seinen Brüdern, gesandt war. Wir sehen hier der Wunder allergrößtes und nennen es Offenbarung."

## \* \* Siteratur \* \*

1. Die Rirchenfantaten J. C. Bachs. Ein Führer bei ihrem Studium und ein Berater für ihre Aufführung, von Prof. Dr. Wolbemar Boigt in Göttingen. Herausg. vom Burttemb. Bachverein. Stuttgart, Wehlersche Buchhandlung. (176 S. 8 °.) Broch. 3.30 M.

Der Berfaffer verhehlt fich die Schwierigkeiten nicht, die einer weitergebenden Ginburgung ber Bachtantaten hinderlich find. Der Rongertfaal erschwert burch feine ablentenden Außerlichteiten bas Ginbringen in die religiöfen Tiefen diefer unenblich reichen Berte; im Kirchenkonzert aber und noch mehr im Gottesbienste wird das konzertmäßige Clement leicht als zu breit und vordringlich empfunden. Auch die Form der Texte erfahrt burch Boigt eine objettive tritifche Beurtellung. Bielleicht hatte in biefer Siuficht bie Rritit noch etwas fcarfer fein tonnen, doch gibt B. offen die "Unschönheiten nach Seite ber Blumpheit wie ber Guflichfeit" als "reichlich porhanben" gu. Daneben weift er mit Recht barauf bin: "Durch alle Texte hindurch leuchtet folieflich ber Ernft und bie Tiefe ber tirdliden Auffaffung, bie uralte Boefie, bie in ihren Anschauungen (sc. ber Rirche) lebt. Sie ift es, welche Bach begeiftert und welche in seinen Tonen Geftalt gewonnen hat" (G. 7). Soll freilich ber eigentliche Rern ber Bachichen Rirchenmufit jur Birtung tommen, fo muß manches Stud ber Schale fallen. B. ift mit Recht febr entfdieben far Rurgungen Badider Berte, befonders wenn es fich um Stude monotoner Farbung handelt. Bor allem werben die Arien gefürzt werben muffen; unter Umftanben follen gange Rummern wegbleiben. Wir halten biefe Ertenntnis für befonders wichtig; B. erwirbt sich ein großes Berdienst damit, daß er hier unerbittlich zu sagen wagt, was einem vedantischen Bachbistorizismus eine Regerei ift. Überhaupt betennt sich B. als Gegner ber "hiftorifc treuen" Wiebergaben. Bir find ber Meinung, bag man in biefer Beziehung schon an Händel genug gefündigt hat und nun eines Besseren belehrt Bach verfconen follte. Die Tatfache, bag Boigt fich auf feine engere Fuhlung mit ben Fuhrern ber beiben gegnerischen Lager berufen barf, verburgt an fich icon bis zu einem gewiffen Grabe, bag er bie golbene Mittellinie einhalten werbe. Gang entschieden wendet fic B. gegen die Rlangentleerung, welche nicht felten bas vielgepriefene Cembalo in ben Reichtum bes Gangen hineintragt. Wir gefteben offen, bag wir noch tegerifcher find als Boigt und das Cembalo möglichft balb aus feiner ertunftelten unferem mufitalifden Fahlen burchaus widersprechenden Stellung neben Orgel und Orchefter möchten verbannt feben; wir nehmen ja auch teine Lauten mehr gur Berftartung ber Rlangwirtungen in großere Mufittorper herein, das Gezupfe und Gezirpe ware uns unerträglich, und boch haben es die Alten ertragen, weil es ihnen an Befferem fehlte. Bir halten bie Cembalotheorie für eines der folimmften Sinderniffe der Berbreitung Bachider Runft. Andererfeits find uns

aeaen bie in Rapitel 5 u. 6 (S. 10 ff.) gemachten Borichlage B.S. welche bie Inftrumentation bes Droefters betreffen, manche Bebenten getommen: A B. Die Dboe b'amore modten wir teinesfalls entbebren, am wenigsten aber durch bie Bratiche erfeten laffen auch nicht aushilfsweise. Dit lebhafter Buftimmung lafen wir Rav. 8 über bie freiere Behandlung der Begleitung. Bei ber üblichen Aufführungsweise rudt der Somerbuntt Bachicher Runft gu fehr in bie Chorpartien: "Augerlich ber Uberlieferung treu rufen wir bod eine faliche Birtung hervor" (G. 18). Boigt bevorzugt die Drgel (ev. bas Orcheffer) als Generalbaginftrument, unter Bermeibung bes Frangiden Reblers, einer au unrubigen, mit ben obliggten Stimmen tonturrierenden Behandlung bes Generalbaffes. -Bor einer überhepung der Tempi follte icon die Ertenntnis bewahren, daß die Atuftit ber Rirche Bachs, ber Leipziger Thomastirche, ein jagendes Allegro taum vertragt. Trosbem bort man oft genug bei Bachtonzerten ein wilbes Gebebe, bas weber ber monumentalen Anlage vieler feiner Berte noch ber feinen Struttur ber Gingelheiten angemeffen ift. Boiats Warnungen (Kap. 10 u. 11) möchten wir daber traftig unterftreichen. Er Naat barilber wie oft von hochbegabten Dirigenten die elementarften Begriffe bes Bachverftand. niffes mifiachtet werben, namlich "bag es fich bei Bach gang birett um eine fur ben Bottesbienft beftimmte Musit handelt, alfo jede Auffaffung, die mit biefem Rwed in Biberipruch fteht, auch unbachifch ift" (G. 22). "Denn baß B. nicht widerwillig, fonbern mit freudiger Singabe feine Runft in ben Dienft feiner Rirche gestellt bat. liegt am Lage." Much in ber Dynamit wird noch viel gefündigt und burch überfpannte, unfcone Rfancierung ber Eindrud ber gefunden Rraft, ber in allen Bachichen Berten lebt pernichtet. B. fpricht fich hieruber und über die Gefahren, guviel Tonmalerei gu finden und berportebren zu wollen, in außerft grundlicher und überzeugender Beife aus; bas Rapitel 16 gebort enticieden gu ben wertvollften Studen ber inhaltreichen Schrift. Daneben feffelt ben Rirdenmufiter besonders der Abidnitt 15 (Bad und die bramatifche Dufit): Die Modernen preisen Bach als ben großen Dramatiter; bagegen tlagen bie Renner ber alteren Rirchenmufit, daß B. "nicht gur mahren folichten bramatifchen Rirchenmufit gurud. aekehrt" fei (Schweiger, Bachbiographie). B. findet bie Urface bes unzweifelhaften Stretums bem fich Bach bezuglich ber gottesbienftlichen Birtung feiner Berte bingab in einem au bochfliegenden tunftlerifden Jbealismus, ber bie wirkliche Gemeinde mit einer aualeich musitalifc und religibs aufe feinfte empfindenden Stealgemeinde bermechfelte: por allem aus biefem Grunde fei "feine Biebererwedung im Rahmen bes gewohnlichen Gottesbienftes nicht ober nur in bescheibenftem Umfange moglich" (G. 34) - 3m aweiten, fpeziellen Teil (S. 52-76) gibt B., offenbar aus ber Fulle bes Studiums und ber prattifchen Erfahrung heraus, ju einer Reihe von Rantaten turge Charatteriftiten ber Rompositionen und treffliche Winte für bie Dirigenten. Alles in allem - ein hervorragendes Buch, magvoll im Urteil, gebiegen in der wissenschaftlichen und afthetischen Rundamentierung, und babei überall frei bon trodener und eigenfüchtiger Sypothefentramerei, ftets getragen von dem feinen Empfinden des wirklichen Rufiters.

2. Bach Jahrbuch 1912. 9. Jahrgang , herausgegeben von Arnold Schering, Leipzig. Mit 2 Rotenanhangen. Leipzig, Breittopf u. Sartel.

Inhalt: B. Fr. Richter, Aber die Motetten S. Bachs (vgl. Siona 1913). B. Boigt: Aber die F-dur-Toccata v. S. Bach. B. Bolffheim: Die Möllersche Handschift, ein unbekanntes Gegenstüd jum Andreas-Bach-Buche. R. Grunsky: Bachs Bearbeitungen und Umarbeitungen eigener und fremder Berke. A. Schering: 1. Über die Kirchenkantaten vorbachischer Thomaskantoren. 2. Beiträge zur Bachkritik. Th. Biebrich, Statistik der Aufführungen Bachscher Berke. Bericht über die Mitgliederversammlung zu Breslau, 17. Juni 1912. Mitteilungen.

Die Bachjahrucher bedürfen teiner Empfehlung mehr. Ohne fich im einzelnen von ihren Abhandlungen abhängig zu machen, muß der Kirchenmusiter sich von ihren die fortgehende wissenschaftliche Arbeit dotumentierenden Darlegungen belehren und anregen lassen. Im vorliegenden Band interessiert, neben den vorzüglichen Auffah Richters über die Motetten Bachs, besonders die Gegentritit Scherings gegen die aufsehenerregenden Schreper-

schen "Beiträge zur Bachtritit", welche eine ganze Reihe Bachscher Kompositionen als unecht nachzuweisen suchen. Schering tommt zu dem Resultat, daß Schreyers Arbeit "ein merkwürdiges Gemisch von wertvollen Anregungen, einzelnen positiven Feststellungen und nach Form und Inhalt abzulehnenden Beweissührungen" sei. Schreyer dürste daraus die Lehre ziehen, daß es geratener wäre, tünstiger weniger assettvoll und mit größerer sachlicher Ruhe zu schreiben. — Scherings Aussatz über die Kantaten der Thomastantoren vor Bach enthält viel Interessants über die Entwickung der Bokalmotette zur konzertierenden "Kantate", besser gesagt dem Vokalkonzert, dann über die Werke von Knüpser † 1676, Schelle † 1701, Kuhnau 1660—1722, welche "mit aller Macht und überzeugungstreue die beiden Ideale altprotestantischer Kirchenmusit, Choral und Polyphonie, hochhielten und nicht litten, daß deren Anteil durch Ausnahme welscher Praktiken verkützt werde." Die bevorstehende Neuausgabe ihrer Werke ist durch Sch. Aussatz günstig vordereitet.

3. Das Mufitond. Bucher über bie Mufiter, bie Mufit und Inftrumente. Gine nach Gruppen und Gattungen geordnete Busammenftellung von Buchern mit erlauternben Ginführungen. Aus bem Berlag von Breitopf und hartel. Leipzig.

Ein ausgezeichnetes nachschlagebuch, bon beffen Erlauterungen Die meiften wichtige Beitrage für bie Geschichte ber Musikliteratur abgeben, bie fibrigen wenigstens bie betreffenbe Schrift nach Inhalt und Tenbeng treffenb Garatterifieren. Bir benuten gerne biefe Gelegenheit, um an folgende Berte zu erinnern: B. Bagner, Ginführung in bie gregorianifchen Melobien 360 S., geb. 7 D. geb. 10 D. I. Teil Urfprung und Entwidlung der liturgifchen Gefangsformen bis jum Ausgang bes Mittelalters. 3. Auflage. 1911. II. Teil Reumenkunde, Baldographie bes liturg. Gefanges, geh. 12 M., geb. 15 M. 2. Aufl. 1912. - Fr. Auguft Gebaert, Der Uriprung des romifchen Rirchengefangs. Deutsch bor S. Riemann. 2,80 DR. - F. I. Sabert, Die rom. "Schola cantorum" und die papstlichen Kapellfanger bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. 130 S. 3 M. — R. v. Binterfelb, Luthers Deutsche geiftliche Lieber nebft ben mahrend feines Lebens bagu gebrauchlichen Singweisen und einigen mehrftimmigen Tonfagen über biefelben. 132 C., tart. 3 M. - R. b. Winterfelb, Der ebang. Kirchengesang und fein Berhaltnis zur Runft bes Tonfages. 3 Banbe 40, jufammen 100 D. - Derfelbe: Bur Geschichte heiliger Tontunft. 2 Banbe, je 3 Dt. — G. Frh. von Tucher, Schat bes evang. Kirchengesangs im 1. Jahrh. ber Resormation. 2. Banbe, je 6 D. 488 u. 436 S. 4°. — Ders. Rachtrag: Über ben Gemeinbegesang ber evang. Kirche. 1. M. — Ph Bolfrum, Die Entstehung und erfte Entwicklung des beutschen evang. Kirchenliedes in mufitalifcher Beziehung. 250 C. 8º. geb. 5 M. - Rarl Belb. Das Rreugtantorat ju Dresben, nach archivischen Quellen bearbeitet. 172 S. 80. 3 M. — Karl Ref, Die Collegia musica in ber beutichen reformierten Schweig bis gum Beginn bes 19. Sabrhunderts. 162 S. 8 °. 2 M. — A. Werner, Geschichte ber Rantorei-Gesellschaften im Gebiete des ehemaligen Kurfürftentums Sachsen. Geh. 3 M. — Fr. Sannemann Die Dufit als Unterrichtsgegenftand in ben evang, Lateinschulen bes 16. Sahrhunderts. Geh. 6 M. - A. Schering, Geschichte des Dratoriums. 647 S. 80. Geh. 10 M., geb. 12 M. - S. Leichtentritt, Gefchichte ber Motette. 453 G. 80. Geh. 8 M., geb. 9,50 R. - Guido Abler, Der Stil in der Rufit, 1. Buch, Prinzipien und Arten des mufitalifden Stile. 279 S. 80. Beb. 7,50 DR.

4. Die diatonisch-rhythmische harmonisation der gregorianischen Choral-Melodien. Herausg. von B. Gregor Molitor D. S. B. der Beuroner Kongregation. Leipzig 1913. Breitfopf und hartel. Geh. 3 M., geb. 4 M.

Des Verfassers Wirksamkeit bei den kirchenmusikalischen Jahreskursen zu Beuron gab ben Anlaß zur Drucklegung seines Lehrgangs der Choralbegleitung. Der Zweck der Arbeit ist also zunächst ein praktischer; sie will dem Gebrauch an Konservatorien, Seminarien und Kirchenmusikschulen dienen, gegebenensalls auch dem Selbstunterricht. Unterstützt soll die Wirkung der Schrist durch Publikationen werden wie die "Ausgewählten Choralmessen" des Versassers (bei Schwann, Düsseldors). Vorausgesetzt wird die Kenntnis

der Harmonielehre. Der grundlegende I. Teil — "Digtonische Chorasbegleitung" — behandelt ausführlich die fog. "Rirchentone" (bigtonischen Tonreiben). Dieles Stüd bes Ruches erscheint uns besonders fruchtbar: mit Rlarbeit und Konseguens wird die Gigenart der alten Rirchentonarten entwidelt und burch gablreiche Rotenbeilviele und Abungsaufaaben dem Schuler jum Befit gemacht. Manche intereffante Bemertungen finden fich bier, bie wir in anderen Lehrbuchern, felbft in folden, wo bie Rirchentone noch nicht mitleibig als alter Blunder abgetan merben, bermift haben, 3. B. die Betonung bes Charafters ber borischen Tonart als einer festlich glangenben, im Unterschied von unserem Moll, bem fälläliä das dorifce Gefälecht oft aleichaelcht wird (durch Gebrauch zuvieler Mollastorde). Etwas ju weit gebend ift wohl bes Berf. Ablehnung bes phrugifchen Schluffes mit ber Bendung nach e-dur; er wünscht ben Schluß in e-moll, ober in c-dur Terzenlage. Aber es liegt doch viel Kraft und Schonbeit in dem herkommlichen, bei den Klassikern der Boliphonie, fpater bei Bach u. a. oft gebrauchten phrygischen Schluß (d-moll-e-dur) mabrend ber e-moll-Dreitlang bem "Schluß" etwas eigentumlich Schillernbes, Schwebenbes Unbeftimmtes gibt, ber baneben empfohlene c-dur-Schluß aber als Mobulation empfunben wirb. Überhaubt geht ber Berfaffer in ber Berurteilung bes Chroma zu weit. Doch ift es jebenfalls wertvoll, wenn ber Lernenbe junachft - gegenüber ber dromatifden Sprad. verwirrung unferer Mobernften - genotigt wirb, mit unerbittlicher Folgerichtigfeit bie harmonisierung ber uralten bigtonischen Beifen ihrem Grundcharatter anzuvaffen. Ja. biefes Stud ber Rirchenmufit tann gerabegu ju einer Bereicherung ber tunftigen mufitalifchen Borftellungswelt bienen : wir baben ia in unferer Reitfcrift fcon oft betont (und tonnen uns babei auf fehr moderne Bunbesgenoffen berufen), bag in ben Rirchenibnen ein Stud Reichtum porliegt, ben wir als Kinber ber verarmten und nun offenfichtlich banterott werbenden Dur- und Moll-Beriode wieber verwenden muffen. Auch positiv führt von der modernen Auflösung des 200iährigen Tongribegriffs ein Beg zu ben alten Tongeschlechtern, indem bas Auffassungsvermogen ber Sorer wieder erweitert und zum Berftandnis folder (icheinbar) weitauseinanderstrebender Harmonieverbindungen neu befähigt wird. — Ift ber Berf, ftreng in ber Forderung ber Diatonit, so wird er mertwurdig frei in bezug auf Quintenbaralleten. Wir find im Gegensat zu ihm ber Deinung, daß die Regel heißen follte: je ftrenger die Diatonit, befto ftrenger das Quintenverbot, und wir können beim besten Willen uns mit einer ganzen Reibe feiner "erträglichen" Quintenfolgen nicht befreunden, jondern finden unter den Beispielen S. 72 ff. manches dirett häßlich. Diese Weinungsverschiedenheit tut aber der Anertennung teinerlei Abbruch, die wir der ausgezeichneten instruktiven Schrift im gangen gollen muffen. Auch für die mufitalifde Geftaltung ber evangelifchen Liturgie und ber bei uns gebrauchlichen alten Rirchenlieber tann baraus viel gelernt werben, ber erfte, und noch mehr ber gange aweite Teil des Buches ("Die rhythmische Choralbegleitung") gibt eine vorzügliche Schulung des Stilgefühls, die unfere garende Übergangezeit fo bringend notig hat. - Rur rein wiffenicaftlichen Betrachtung ber einschlägigen Fragen wird auf bie Arbeiten bon Dr. Da. thias in der "Gregorianischen Rundschau" 1902 und 1903, im Gregoriusblatt 1905, Cacilienvereinsorgan 1912 und ber Brofcure "Die Choralbegleitung" (Regensburg 1905, Buftet) verwiesen, ferner auf Max Springers, "Die Kunft ber Choralbegleitung" (Regensburg, Coppenraths Berlag). -

- 5. Einstweilen seien empfehlend genannt: Geschichte ber Messe, von Beter Wagner, Leipzig 1913, Breittopf und Hartel. 548 S. 8°. 12 M., geb. 14 M. Theorie bes Rirchenbanes vom Standpuntte bes Kirchenmusiters und bes Redners mit einer Gloden' tunbe, von J. Biehle. Wittenberg 1913, A. Ziemsens Berlag. 123 S. Bollsbücher ber Musit, G. Fr. Handel. 60 Pf. Belhagen u. Klasing, Leipzig. —
- 6. Zur Besprechung des magyarischen Gesangbuchs nebst Weisen in Ar. 5 n. 7 der "Siona". Bu meinem Bedauern bin ich durch meine Besprechung im Widerspruch zu dem Herrn Konsenior Lic. E. Schmidt in Prefiburg geraten. Er nahm bereits vor dem Erscheinen des Gesangbuchs den Standpuntt ein, den er nun noch entschiedener wahrt: die Kinder des einen Hauses geeint durch eine Sprache in gleichem Lied und Ton!

Für die Leser der Siona kann es sich allerdings nicht darum handeln, ob die Magharen mit der Auswahl der Gesänge auf ihre Rechnung kommen, sondern um die möglichst erstrebte und erreichte Bruderschaft aller Teilkirchen, zunächst aller lutherischen. Wenn wir die Stimme des verdienten Leiters des Preßburger Diakonissenhauses nicht beachten wollten, wäre das nur zum Schaden der Sache, der wir doch zu dienen meinten. Sein Verdienst um Übung in Gottesgemeinschaft wird allein schon durch die "Beiträge" (s. Siona 1907, S. 14) erwiesen. Aus dem Gesagten wolle man das Urteil in Nr. 5 und 7 berichtigen.

Anmertung der Redaktion: Ein traftiges, aber sachtundiges Urteil sei hier nicht verschwiegen. Es lautet: "Die neusadrizierten national sein sollenden Parallelmelodien sind energisch zurückzuweisen. Der nichtsnutzigen Sudelköcherei, die unter der Waske nationaler Selbständigkeit ihre wertlosen Sachen an die Stelle unserer guten alten Welodien rücken mochte, muß man das Handwerk legen. Da wird der Chaudinismus geradezu zur Tempelschanderei. Das ist doch wahrlich ziemlich nebensächlich, ob eine Welodie dem ungarischen Rhythmus entspricht oder nicht. Wohl aber ist es sehr wichtig, daß sich Welodien gleichsam als ein Band deumenischen Geistes um Kirchen verschiedener Zunge und versschiedenen Volkstums schlingen."

7. Die internationale Musikgesellschaft. Mit bem Monat Oktober vorigen Jahres trat die Internationale Musikgesellschaft in das 14. Jahr ihres Bestehens. Über ihre Ziele und Bestredungen sindet sich näheres zuleht in Nr. 103 der Mitteilungen. Interessenten erhalten auf Verlangen auch ausschhrlichen Prospekt über die J. W. G. kostenlos; hier sei nur nochmals erwähnt, daß die Mitgliedschaft von jedermann erworden werden kann. Gegen einen Jahresbeitrag von 20 M. erhalten die Mitglieder unentgeltlich zugesandt: die monatlich erscheinende Zeitschrift der J. M. G. und die viertelsährlich erscheinenden "Sammelbande". Für Nichtmitglieder beträgt der Preis sur die Zeitschrift jährlich 10 M., für die Sammelbande 20 M. Als dritte Verössentlichung der J. M. G. ersscheinen zwanglos die sogenannten Beihefte, die aus größeren Monographien bestehen und die Mitglieder ebensalls zu wesentlich ermäßigtem Preise geliesert werden.

Bisher wurden in der 1. Folge 9, in der 2. Folge 11 Beihefte ausgegeben. Reuerdings find in der 2. Folge erschienen als Heft 10:

Andolf Steglich, Die Quaestiones in Musica. Ein Choraltraktat des zentralen Mittelalters und ihr mutmaßlicher Berfasser Audolf von St. Trond (1070—1138). Mit 22 Reichnungen im Text. Geh. 5 M.

Der Wert ber hier tritisch wiedergegebenen und besprochenen Schrift besteht darin, daß sie an dem bedeutungsvollsten Wendepunkt der mittelalterlichen Musikgeschichte eine abschließende, in ihrer Vollständigkeit und klaren Anordnung des Stoffes eigenartige Darstellung der choralen Tonlehre gibt und über deren Hauptproblem, das der Kirchentone, besonders ausschließenich handelt. Die Besprechung des dargelegten Systems erweitert sich dadurch zu einem Abris der Entwicklung der Choraltheorie überhaupt. Dies ist um so höher einzuschäften, als eine umsassende Geschichte dieses grundlegenden Gebiets der europäsischen Musik noch nicht geschrieben war. — Heft II.

Julius Maurer. Anton Schweiger als bramatifcher Romponift. Geh. 5 DR.

Schweizers Name war im 7. und 8. Jahrzehnt bes 18. Jahrhunderts wohlbekannt und hochgeschätzt. Aber nicht nur das Berdienst, die erste Deutsche Oper geschaffen zu haben, wurde ihm hoch angerechnet, von seinen Opern genossen "Alceste" und "Rosamunde" auch als rein musikalische Leistungen großen Ruhm. Die Chroniten der damaligen Beit rechnen ihn mit Hasse, Glud und Bach zu den größten Komponisten seiner Beit. Als das Wesenklichste seiner Musik hat D. Schubart "tiese Gründlichseit, ungemeine Anmut, Hang zur Größe" gerühmt, während ein anderer (Biedenseld) ihn solgendermaßen würdigt: "Alle seine Werte zeichnet Reichtum an einsach schwenselb) ihn solgendermaßen würdigt: "Alle seine Werte zeichnet Reichtum an einsach schwenken Melodien, anschauliche Charatteristik, Männlichkeit ohne Bombast aus." Trozdem sehlte eine eingehende Darstellung seines Lebens und seiner Werte bisher, wenigstens aus neuerer Zeit. An der Hand aller erreichbaren Quellen hat der Versasser in vorliegender Abhandlung ein Bild von Schweipers

Leben und seinen Hauptwerten gegeben, das durch die Wiedergabe von 15 Briefen Schweihers und zahlreicher Rusitbeispiele aus seinen Opern erganzt wurde.

8. Gefänge von Frauenlob, Reinmar von Zweter und Alexander nebst einem anonymen Bruchstüd nach der Hs. 2701 der Wiener Hosbikliothet. Bearbeitet von Prof. Dr. Heinrich Rietsch. Mit Reproduktion der Handschrift. XII und 106 Seiten. Einzelpreis 25 M. — 30 Kr.

Die höfische Lyrit des Mittelalters wurde gesungen. Die Handscriften, die uns Singweisen überliefern, sind baher von der größten Wichtigkeit für die Erkenntnis dieser Dichtungsart. Bon solchen Handscriften nun steht für den deutschen Minnegesang die hier in Nachbitdung und Übertragung veröffentlichte Handscrift an zweiter Stelle. Rachdem der Jenaer Prachtband schon seit einigen Jahren, sowohl im Faksmile, als in einer wissenschaftlichen Ausgabe (von Holz-Saran-Bernoulli) mit Übertragung der Melodien vorliegt, war es an der Zeit, auch die Wiener Handscrift durch den Druck zugänglich zu machen. Sie enthält nebst einigen Bruchstücken je einen Leich von Reinmar von Zweter und dem "wilden" Alexander nebst dessen Lied hierzu, den Marienleich und Minneleich Frauenlobs und den meist Frauenlob, in der Kolmarer Handscrift aber Regenboge zugeschriebenen Kreuzesleich, endlich drei Spruchmelodien Frauenlobs. Sie sind von verschiedenen Handschein Frauenlobs.

Die Bedeutung bes Übertragungsspftems für eine richtige Burdigung der Relobien braucht wohl taum hervorgehoben zu werben. Der Gerausgeber hat versucht, burch eine außerlich tattifch geregelte, innerlich freie Rhuthmisierung bem Befen biefer Runftgattung möglichft nabe ju tommen. Insbefonbere wurde beguglich ber geitlichen Wertung und Ginteilung ber Melismen, ferner bei ber rhpthmifden Geftaltung ber Schluffe, in ber Schreibung ber plica und bem Bechfel ber modi langeturg und turgelang ein neuer Beg begangen. Auch wurde die Bahrung der metrifchen Gigentumlichteiten (ungerade gufgabl u. bal.) bort, mo fie bem Geifte ber Dufit nicht gumiberläuft, in ber Melobie angeftrebt. Die berart übertragenen Beifen ericeinen in vericiebenem Grabe lebens- und ausbrudsvoll, gang im Unichluß an ben jeweiligen Gehalt ber Dichtung. Die Lieb- und Spruchmelodien fteben babei, abgefeben bon ibrer leichteren Uberfichtlichteit, an Ausbrucksgehalt boran, bei ben Leichmelobien wechfelt biefer bon außerlichem, trodenem Motivenfpiel bis gu feelenvoller Melobit einzelner Gefage. Der bie irbifche Liebe befingenbe Leich Alexanders hebt sich auch melobisch beutlich von den vier andern geistlich gewendeten Leichen ab. Tonmalende und pollstumliche Elemente find fparlich vertreten. Die Ausgabe bringt am Schluffe anhangweise bie Liedmelodie Aleranbers und bie grane Beise Frauenlobs nach dem Jenaer Coder, sowie das Balaftinalied Balthers von der Bogelweide nach dem Munfterer Bruchftud in der Übertragung des Serausgebers jum Abbrud. Möge bie vorliegende Ausgabe uns bas Wesen biefer eigenartigen kunft einigermaßen näherbringen. Heinrich Rietsch.

#### x x Chronit x x

Aus Bavern. Die biesjährige Hauptversammlung des Bereins "Evangelischer Kirchenmusiter Bayerns", die von Herren aus Nürnberg, Bayreuth, Kulmbach, Rothenburg o. T., Weißenburg, Kizingen, Windsheim 2c. besucht war, sand am 31. März im evangelischen Vereinshause zu Rürnberg statt. Rach turzer Begrüßung der anwesenden Herren durch den Borsigenden (Kirchenmusitdirektor Trautner-Nördlingen) erstattete Herr Stadtlantor Putscher-Kulmbach den Kassenwistdirektor Trautner-Nördlingen) erstattete Herr Stadtlantor Putscher-Kulmbach den Kassenwistdirektor der mit einen Kassabestand von 87 M. 85 Pf. abschloß. Dem hierauf solgenden Jahresberichte des Borsigenden war solgendes zu entnehmen: Die im März v. Is gemeinscheitich mit dem Kirchengesangverein stut die ev.-luth. Kirche Bayerns bei den beiden hohen Kammern des Landtages wie beim Ministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten eingereichte Betition zur "Kirchengemeindesrbnung" hatte wenigstens den Ersolg, daß in den Art. 12 Abs. I Biss. 3 die Bestimmung "das Diensteinkommen der weltlichen Kirchenbiener soll angemessen sein" auf-

genommen wurde. Es wird nun Sache ber kirchlichen wie weltlichen Behörden sein, die betreffenden Kirchenstittungen zu veranlassen, für eine "angemessene" Besoldung ihrer Kantoren und Organisten Sorge zu tragen (Art. 74 Abs. VI). Der andere Bunsch, Ausbedung der veralteten Berordnung von 1810 "niedere Kirchendiener betreffend" ging leider nicht in Erfällung, denn nach Art. 112 C Abs. III "bleiben die Rechtsnormen und Rechtsverhältnisse der weltlichen Kirchendiener unberührt."

Auf Grund der gepflogenen statistischen Erhebungen gab der Borsitzende sodann den von ihm ausgearbeiteten Entwurf einer der tommenden General- bezw. Steuerspnode vorzulegenden "Denkschrist" bekannt. Derselbe fand die volle Zustimmung der anwesenden Herren und es wurde dann deren Drucklegung nebst einer an die General- und Steuerspnode einzureichenden Eingabe beschlossen.

Bum Schluffe wurden noch einige bon verschiebenen herren Kollegen eingelaufene Buschriften befannt gegeben. —

Der Unterzeichnete kann vorstehenden Bericht nicht beenden, ohne des unterm 24. Juni letten Jahres ersolgten heimganges unseres liebwerten Freundes und Rollegen herrn Kirchenmusitbirektors a. D. Wilhelm Bayerlein in Trauer und Wehmut zu gedenken. Der um das Rürnberger Musikleben wie um das dayerische kirchenmusikalische Leben sehr verdiente Rollege war 29 Jahre Leiter und Lehrer der städtischen Musikschle zu Rürnberg und saft ebenso lang Kirchenmusikdirektor und Bereinsmusikdirektor des Kirchengesangvereins der edung.-luth. Kirche Bayerns. 71 Jahre alt verschied er an den Folgen eines Lungenleidens zu Schönberg im Schwarzwald, woselbst er Erholung und Genesung suchte; seine sterbliche Hille kulle und Genesung suchte; seine sterbliche Hille ruht im Bayerleinschen Familiengrab zu Cadolzburg. Unser Berein wird ihm stets ein treues, ehrendes Andenken bewahren. F. W. Trautner-Nördlingen.

Reuftabt a. A. Um lesten Sonntag bes Schuljahres waren beibe Mittelschulen hiefiger Stadt wieder zu friedlicher Tätigkeit vereinigt, indem die diesjährige Schulschleier bes Kgl. Progymnasiums und der Kgl. Progymnasiums und Bettung lag in den sehr bewährten Handen des gemeinschaftlichen Gesangse, bezw. Musitlehrers (Seminarlehrer Bellmann), welcher die jungen, frohen Sänger und Musiter zu vortresslichen Darbietungen sührte. Wännerchor, gemischter Chor, Orgelspiel, Orgel mit Violine, Orgel mit Orchester wechselten auss schönste ab in verständigem Vortrag zur Freude der zahlreichen Horer. Selbst die Schüler der jüngsten Klassen waren mit Ersolg beteiligt. Man ersinnerte sich gerne einer früheren Zeit, in welcher die gelehrten Schulen sämtlich für Musitpsiege, darunter viel edle gottesdienstliche Musit, mit großem Eiser tätig waren. Wöge diese Zeit wiedersehren, im musitalischen und religiösen Interesse; die Kräste sind vorshanden und auch gute Führer sehlen nicht!

Dettingen. Am Trinitatis-Sonntage seierte ber evangelische Kirchengesangverein das Fest seines 25jährigen Bestehens mit einem Konzerte in der St. Jatobskirche unter der bewährten Leitung seines Dirigenten, Herrn Hauptlehrers Th. Schnell. Die Orgelphantasie von Papier über Motive aus Athalia leitete die Feier ein. Dann gelangte zur Aufführung R. Schwalms Kirchentantate "Lobet den Herrn", die in ihrer Dreiteilung Gott den Bater, den Heiland, den Tröster besingt und so im Wechsel von Solo-, Chor- und Gemeindegesang der ganzen Feier den Charatter eines weihevollen Gottesdienstes ausprägte. In dankenswertester Weise hatte Herr Musikvirettor Trautner-Kördlingen die Orgelbegleitung übernommen; als Solisten waren Frl. Marie und Dora Stöcker-Kürnberg sowie die Herren Miller-Oettingen und Pfarrer Haftner kohlingen gewonnen worden. Wenn jemand seine Kräste in den Dienst des Höchsten stellt, soll der Mensch nicht loben wollen, sondern sich von dem tiesen, mächtigen Gesühl, das aus dem Gesang zu ihm spricht, erzeisen und zur Andacht stimmen lassen. Daß es den Nitwirkenden gelang, dies hohe Ziel zu erreichen, sei ihr schönfter Lohn.

Rene Bachgefellicaft. Für das am 27. und 28. September unter der Leitung des Borfipenden der neuen Bachgefellschaft, des herrn Geh.-Regierungsrats Professor Dr. her-

mann Krepschmar stattsinbenbe "Zweite Kleine Bachset in Silenach" ist das Programm nunmehr aufgestellt. Das Kirchentsugert in der St. Georgenkirche am Sonnabend Abend bringt außer Orgel und Violinvorträgen und einer Bachschen Kantate für zwei Solostimmen vorwiegend a capella-Chore alter Meister und zwei Bachsche Motetten, die von dem a capella-Chore des Duisburger Gesangvereins unter Leitung des Herrn Kgl. Musitdirektors B. Josephson gesungen werden. In der Kleinen Rammermusst am Sonntag Mittag wirft außer namhasten Solisten wieder der Madrigalchor des Kgl. Instituts für Kirchenmusst in Berlin unter seinem Dirigenten Prosessor Carl Thiel mit, der beim "Erken Kleinen Bachsehe" 1911 so hervorragendes leistete. Die große Kammermusst am Sonntag abend bietet Sologesänge und Konzerte, unter letzteren auch Bachs Konzerte für 4 Klaviere und bessen Original: Vivaldi Konzert für 4 Violinen. Das Orchester bilben wieder Mitglieder des Leipziger Gewandhausorchesters.

Burttembera. Am 31. Juli letten Jahres feierte Berr Stadtpfarrer 3. Abel in Baiblingen, ber Reftor bes murttembergifden Rirchengefangbereins feinen 80. Geburtstag in groker Ruftigteit und geiftiger Frifche. Biel Arbeit und Erfolg bat ihm bie Munica gacra ju banten. Wenn D. Mag herolb in feinen "Rultusbilbern" (Erlangen 1896, Fr. Junge) S. 70 fcreiben burfte: "Co ift in Burttemberg bermalen bie Ertenntnis pon der Bebeutung und Rraft ber liturgifchen Teile bes Rultus offenbar im Auffteigen : man vernimmt manche freundliche Außerung und erfährt, daß eine nicht Kleine Anzahl liturgifcher Gottesbienfte (Andachten) von iconer Ginrichtung mit vortrefflichen Chorgefangen im Schwabenlande gehalten werben, vielleicht mehr als anbermarts, wo man pringipiell bie Sache hochhalt und ruhmt, in der Bragis aber noch auf fehr guruckgebliebenem rationaliftifchen Standpuntte fich befindet. Bie follte auch ber neu erblubte Runftfinn ber in Ulm. Stuttgart und weithin fo fruchtbare Statten gefunden hat, nicht barauf hinweisen, die iconen Gotteshaufer mit iconeren Gottesbienften auszustatten? Die Konfequenz wird nur eine Frage ber Leit sein; unsere Augen und Ohren sind jekt anspruchsvoller geworden" - fo gebuhrt unter ben Tragern biefer Entwicklung Abels namen ein hervorragender Blas. Berglichen Gruß und Gludwunich! -

Rene Bachgefellschaft. Die beiden opferwilligen Bachverehrer, die schon gelegentlich ber letten drei Bachfeste die Neue Bachgesellschaft in den Stand setten, Reisekipendien zu verteilen, haben auch jest wieder Mittel zur Verfügung gestellt. Es soll damit wieder einer kleineren Anzahl undemittelter Musiter, Organisten und Kantoren der Besuch des "Zweiten kleinen Bachsestes in Eisenach", das vom 27. dis 28. September d. J. stattsindet, durch Gewährung von Reisebeihilsen möglich gemacht werden. Beglaubigte Gesuche sind bis zum 6. September an die Geschäftsstelle der Reuen Bachgesellschaft, Leipzig, Rürnberger Straße 36 zu richten.

Agendenrevifisn. Die lette ordentliche Generalfynode hatte den Beschluß gefaßt, gewisse Beschlusse beim Neudruck der Agende zu berücksichtigen. Zur Aussührung dieses Beschlusses hat der Evangelische Obertirchenrat eine Kommission zur Beratung einer Revision des Agendentertes einberusen. Sie ist unter Vorsit des Geheimrats D. Kawerau aus Theologen aller Provinzen zusammengeset. Es gehören ihr an: Sup. D. Eberlein (Strehlen), Pros. D. Udeley (Königsberg), Generalsup. Reichardt (Danzig), Sup. D. Saran (Bromberg), Sup. Friedemann (Wartenberg, Pommern), Kircheninspettor D. Dede (Breslau), Pros. D. Scholz (Berlin), Sup. Bleibtreu (Bonn), Geheimrat Dr. Martius (Magdeburg), Sup. D. Relle (Hamm), Sup. Pfannschmidt (Garnsee). Die Kommission hat sich bereits tonstituiert und die Arbeit begonnen.

Das Bach-Reger-Rufitseft, das in heibelberg vom 22.—25. Juni stattsand, nahm mit Regers 100. Bfalm sein Ende. Leiber schädigte die überlange Dauer der sechs Konzerte die Aufnahmesähigkeit der horer und beeinslußte den Gesamteindruck in unganstiger Beise, so dankbar man auch für den Reichtum des Gebotenen sein mußte. Reger, den die heibelberger Festherolde als "zweiten Bach" anerkannt wissen wollen, wurde einerseits sehr geseiert, andererseits aber begrüßte man seine neuesten Schöpfungen mit Kopfschätteln. Bahrend seine hillervariationen, die das Festorchester ideal wiedergab und die leider nicht

gehr gablreiche Borericaft mit einftimmigen Jubel aufnahm, uus ben alten traftvollen Reger zeigten, mußten wir in feinen neueften Berten ein ftartes Burudgeben ber Erfindungstraft feftstellen, einen ungesunden semininen Zug, den er sogar bei der Interpretation Bachicher Berte (!) jur Geltung brachte. Umfo gewaltiger empfanden wir wieber Bachs Kraft und Größe. Besonbers sei die Aufführung der Trauermusik (le tomboau) und die hochzeitstantate genannt, in der Frau Reddingius ihre große Kunft fo recht entfalten tonnte. Befonders fei noch der ausgezeichneten Leiftungen der Herren Schmuller (Bioline) und Meinardi (Cello) gedacht, die uns Bach wahrhaft erleben ließen. Ph. 2801frum, bie Seele bes gangen Unternehmens, hatte in aufopfernder Borarbeit für ein gutes Gelingen geforgt. Abgefeben bom Regerichen 100. Pfalm, ber bedenkliche Schwantungen brachte, leiftete ber Chor Bortreffliches. Storend empfanden wir die fgenische, mit ungureichenden Kraften gegebene Aufführung der Raffeetantate wie auch fonft manches, namentlich die Hurrabegrugung der erschienenen Landesfürsten (die gar nicht einmal beffen Gefinnung entspricht) vor ber gleich barauf folgenden Trauermusit. Saben wir auch icon Rufitveranftaltungen bon größerer Bebeutung, Rraft und Beihe erlebt, ichien uns por allem gar manches an ber Bolfrumichen Bachpragis nicht unbebenklich, fo ftimmen wir boch im hinblid auf bas gange und auf alles, was wir für Bach und Reger in biefer eigenartigen (bier leiber zum Dogma erhobenen) Ansammenftellung lernen tonnten, in ben Beifall ein, ber bas Feft befchloß, und hegen ben Bunich, bag bie Anregungen, bie von ihm ausgingen, - "für und wiber" - auf fruchtbaren Boben fallen Dr. Anton. mögen.

Theorien über "das breigeschlechtliche Tonfuftem" entwidelte ber Berliner Musittheoretiter Carl Robert Blum im Berliner musithiftorischen Seminar. —

Seltsame Titel von Oratorien im 18. Jahrhundert. Wie den Büchern, so gab man in früheren Jahren auch den Opern und Oratorien häusig närrische Titel. Eine Oper, die im Jahre 1795 in Arnstadt aufgeführt wurde, hieß z. B. "Die Klugheit der Obrigkeit in Anordnung des Bierbrauens". Eine besondere Borliebe für lange Titel hatte der Brager Organist Taubner. Ein Oratorium nannte er z. B. "Der an dem Chpris-Trauben reichen Beingebirge Engaddi verlassene Bräutigam"; ein anderes heißt: "Gewässertes Raphibion von dem Felsen Horeb durch die Ruthe Mosis, d. i. mit Blut getränktes Israel, von dem wahren Kirchenfelsen Christo dei dem Lauretanischen heiligen Grab in poetische Bälle und harmonische Fälle geleitet von Taubner"; ein drittes nannte er sogar: "Die fruchtlose Gerechtsertigung des ungerechten Urteils der Josephinischen Brüdern-Sohne Jakobs, von dem Richterstuhl der Gerechtigkeit überzeugt, in die Boesie und Musik gesetzt von Herrn Anton Moris Taubner". (R. Lischer, f. M.)

Hibesheim. Die Königliche Regierung in hilbesheim hat verfügt: "Es ift darüber Rtage geführt worden, daß vielsach die im Stimmwechsel besindlichen Anaben in den Schulen zum Singen genötigt werden. Dadurch wird die Gesahr herbeigeführt, daß nicht nur die Singstimme, sondern auch das Sprachorgan eine dauernde Schädigung erfährt. Bir ordnen daher hiermit an, daß die Anaben beim Eintritt des Stimmwechsels die zu seiner Beendigung vom Singen entbunden werden, auch wenn unter diesen Anaben sich die Stimmführer der Alasse befinden, zumal gerade deren Stimmen am meisten beansprucht werden."

Auf Anregung von Dr. Paul Marsop wurde wie in anderen Stabten Deutschlands so auch in Leipzig eine mufikalische Bolksbibliothet begründet. Diese Bibliothet hat den gemeinnühigen Zweck, allen, namentlich den unbemittelten Musikfreunden, gegen ein ganz geringes Entgelt die Renntnis und Benuhung der gehaltvollen älteren wie neueren Musik-literatur in weitem Umfange zu erschließen und so in breiten Kreisen durch Pslege des Gemüts und Hebung des Geschmacks erzieherisch zu wirken. Zugleich ist sie als geistige Bermittlungsstelle für das ernste musikalische Schaffen der Gegenwart gedacht. Der im Rai 1912 erlassen Aufruf hat dieser neuen Bibliothet schon eine beträchtliche Anzahl Roten und musikalische Schriften als Geschent zugeführt. — Wer gründet ähnliche Bibliotheten für unsere Kirchenchöre und Kirchengesangvereine?

Leinzig-Lentich (Rantor Sauffe):

Am Sonntag Reminisgere, abends 6 Uhr: Solo-Rantate bon R. Chriftoph Bach Ad daßi d Baffer genug hatte" für Altfolo, Bioline. 2 Biolen, Cello und Drael. Kompositionen pon 3. Seb. Bad, unter anderen "Ich freue mich im berrn". Schlufchor aus ber Rantete "Lobt ibn mit Bers und Munde", mit Orchefter und Drael. - Rrefeld : Singverein (Rrof Müller - Reuter) Baifionsoratorium bon Relig Bourio (Berlag Chr. Bieweg Berlin-Lichterfelbe. - Darmfiedt: Inftrumentalberein (Dir. 28. Schmitt. Dir. ber Atabemie ber Tontunft), Romp, von Bitali, Sandel, S. Bach, A. Beder. Magnificat von Duranie. ffir Soli, Chor, Streichorchefter, Cembalo und Drael. - Friedberg in Seffen. fonntag: Dar Gulbins, Trauerzug für Orgel. Mannerchor: Mitten wir im Leben find. 99 Reger D Welt, ich muß dich lassen, Choralvorspiel. F. Biber (1644—1704) Nargo für Bioline und Orgel. S. Bach, Gib bich jufrieben, für Golo und Orgel. R. Schuller. Saeripruch für Soloftimme und Orgel. & Lisgt, Trauerode für Orgel, Les morts, R. G. Glafer (1811-86), Auferftanben ift ber Berr. G. Joseph (1657). Run ift bem Beind gerftort fein Dacht, Solo mit Orgel. G. Bach, Jefus unfer Troft und Leben. Luther, mit Fried und Freud ich fahr babin, Mannerchor. Rarbini († 1793). Abagio für Bioline und Drael. Seb. Bach, So wunich ich mir ju guter Lest. So wunich ich nun ein' aute Racht. Leclair († 1764), Largo für Bioline und Orgel. F. F. Flemming († 1813). Giottes Friede, Mannerchor. - Frantfurt a. M. Der Rirdendor ber Matthaustirche entfaltet eine fegensreiche und funftlerisch wertvolle Tatigfeit unter ber portrefflichen Leitung non Bernhard Dreier und ber berständnisbollen Forderung bes Barochus, Serrn Geb. Roni.-Rat Raufer. Die uns gefandten Gottesbienft-Formulare find beachtenswerte Rufter für bie rechte Art, bie Rirchenchore liturgifch (ftatt tongertmäßig) ju verwenden und organisch einzugliebern. Aus ben gemahlten Chor- und Sologefangen nennen wir: 5. Saut (1628). Greut euch bes Berrn. Bugo Bolf. Cobn ber Aungfrau. Gine Liebe tenn ich, Die ift treu. 3. 28. Frant (1641-1688), Bie feb' ich bich, mein Jefu, bluten. Refus neigt fein Saupt. Seb. Bad, Go munich ich mir ju guter Best. Refus unfer Eroft und Leben. Auf, auf mein Berg, mit Freuden. 3. 28. Frant (1641-88), D bu mein Troft. Bergegen. berg, Sofeph, lieber Sofeph mein. &. Mayerhoff (geb. 1864), Ehre fei Gott in ber Bobe. Meldior Frant (um 1600), Wenn ich in Tobesängften bin. S. Bad. Rantate "Chriftus. ber ift mein Leben" für Chor, Soli, Drchefter und Kontinuo (Rlavier und Orgel). Choral "D Jefu, meines Lebens Licht". Rantate "Wer weiß, wie nabe mir mein Ende" für Chor, Soli, Orchefter und Orgel. Arnold Mendelsfohn (geb. 1855), das Leiden bes Serrn, für Chor. Drael und Meines Orchefter. Derf., Auferftehung für Altfolo, gem. Chor, Meines Orchefter und Orgel. Dazu eine Reihe gebiegener Orgelftude ber beften Reifter. Darmftabt: Rirchengefangberein, Dir. Borngaffer, Orgel Brof. A. Menbelsfohn. Bhantafie und Auge G-moll bon 3. S. Bach. Rantate "Bachet auf" für Chor, Soli und Orchefter, bon S. Bach. Derfelbe: Rantate für Altfolo mit Orchefter "Schlage boch, gewünschte Stunde". G. Fr. Sandel, 100. Pfalm für Chor, Soli und Orchefter. - Bielefelb: Rirchentongert im Natobustirchenfaal (Dir. Strenger). Sonntag Rogate, 27. April. Gemeinbegefang: Du meine Seele, finge. Chor: Dir, bir, Jehova, will ich fingen von G. Bach. Bag. folo aus "Meffias" von Bandel (himmelfahrtsarie). Quartett: Schonfter herr Jefu, von & Bender. Geigenfolo von &. Thome. Baffolo: Chrift ift erftanben (12. Jahrh.). Ofterlied aus dem 15. Jahrh. Pfingstlied: Veni, sancte Spiritus nach D. Corner 1649. Quartett: Rommt, Seelen, biefer Tag (Beife von Bach, Sat von A. Mendelssohn 1911). Chor: Schmudt bas Gest mit Maien, von A. Mendelssohn. Geigensolo: Ronzert für Bioline und Rlavier von F. Mendelssohn-Bartholdy. Quartett: In dir ift Freude in allem Leibe, Beife von Gaftolbi, Say von Mendelsfohn. Baffolo: Zwei Guftav-Abolf-Lieber, Bergage nicht, bu häuflein Hein, von D. Taubert. Es ift ein Rriegsmann, ber heißt Tob, bon Max Bruch. Chor: Gloria fei bir gefungen, bon S. Bach. — Rittan: Veni sancte spiritus, für brei Soloftimmen, achtftimmigen Chor, Orgel und Bosaunen, bon Andr. Hammerschmidt (Organist in Bittau 1639-1675), gesungen bom Ghmnasialtirchenchor und Bachverein (Dir. Primarius Rienhardt), eingefügt in den liturgischen Gottesbienft mit Predigt über Matth. 13, 44-46.

### Musikbeigaben.



Beilage gur "Siona", Monatsichrift für Liturgie und Rirchenmufit. Gutersloh, C. Bertelsmann.

4 Seiten 20 Bf.; 10 Ex. für 1,50 M.; 25 Ex. 2,50 M.; 50 Ex. 4 M.











#### 2. Sei getreu.

(Konfirmation, Trauung.)















\* Bei fleinem Chor tonnen bie unteren Bafftimmen wegbleiben.

#### 3. Bum Reformationsfeft.







- 2. Beweis bein Macht, herr Jesu Chrift, ber du herr aller herren bist; beschirm bein arme Christenheit, daß sie dich lob in Ewigkeit.
- 3. Gott, heilger Geist, du Tröster wert, gib dein'm Bolk ein'rlei Sinn auf Erd, steh bei uns in der lepten Not, g'leit uns ins Leben aus dem Tod.

Dr. DR. Luther. 1541.

**Berichtigung.** In Musikseilage Nr. 5, S. 4, Takt 7 muß im Tenor und **Baß** 4 (statt g) stehen. — Nr. 7, S. 1, Takt 9 Baß g f g (statt e f g).

Derlag von C. Bertelsmann in Güfersloh.

# Zeugnisse der Kirchengeschichte.

Bon Realgymnasialdirektor Dr. Fr. Jange.

Einfache Ausgabe geb. 2,50 M. Geschent-Ausgabe geb. 3,50 M.

#### Einige Urteile über das Buch:

"Der Geisteskampi der Gegenwart": Eine Kirchengeschichte, die als wertvoller Schatz für jedes Christenhaus warm empfohlen werden muß. Unsere Zeit drängt immer mehr auf eine gediegene kirchengeschichtliche Bildung, und diese zu erwerben, eignet sich Zanges Buch in ganz hervorragendem Maße. Nicht der Berfasser redet in erster Linie in dem Buche, sondern die von ihm mit großer Umsicht und liebevoller Hingabe ausgewählten Quellenstücke; das macht die Lektüre ganz besonders anziehend. Nicht unerwähnt bleibe der außerordentlich billige Preis. — Alles in allem ein Buch, das in keiner christlichen Familie sehlen dars! — Auch sür Lehrer, Geistliche, Bereins-leiter äußerst praktisch und brauchbar!

"Monatsschrift für Rheinische Kirchengeschichte": Ein gang vorzügliches Buch, das in meisterhafter Auswahl die Kirchengeschichte in ihren Quellen zur Darstellung bringt. Bornehmlich sei es den Pfarrern zum Gebrauch im Konfirmandenunterricht bestens empsohlen.

"Er. Gloden": Eine Kirchengeschichte, die nur durch turze Übersicht über einzelne Zeitabschnitte und einseitende Bemerkungen eingerahmt die bedeutendsten Zeugen kirchengeschichtlicher Entwicklung in gediegener Auswahl selbst zur Sprache kommen läßt. In einer Zeit, die für die Geschichte der Kirche so regen Sinn bekundet, wie die unsere, ist ein solches Buch mit herzlichem Dank zu begrüßen.

"Bremer Kirchenblatt": Im Zange'schen Buch hören wir sie reben, die Glaubenshelben alter und neuerer Zeit, und zwar nicht aus irgend jemandes Feder, sondern aus ihren eigenen Briesen und Auszeichnungen hören wir sie. Hier kann man sich aus reiner Quelle insormieren. Deshalb sind wir überzeugt, daß, wer das Buch erst besitzt, es immer wieder zur Hand nehmen wird, und darum gehört das Zange'sche Buch in jedes christliche Haus.

"Der Reichsbote": Über Anlage und Durchführung bieses Werkes ist mehr zu sagen, als an bieser Stelle möglich ist. Hier sei nur hingewiesen, daß biese quellenmäßige Darstellung der Kirchengeschichte von den Ansängen bis zur Gegenwart sür Schule und Haus, sür den Lehrer wie für den Schüler, für den Konsirmandenunterricht wie sür Borträge in Jugendvereinen usw. von unschätzbarem Wert ist. Soviel in der Kürze zu sagen ist, sind die Stücke der Quellen mit dem Geschick des Sachtundigen und dem Blick des praktischen Kirchenmannes aus der Fülle des Borhandenen ausgewählt.

國教

## Was ift Christentum?

Auffätze über Grundwahrheiten des Christentums von verschiedenen Verfassern. Berausgegeben von Pastor D. E. Cremer.

4 M., geb. 4,50 M.

Hatten, ohne aber dabei in den Fehler engherzigen Sichabschließens gegen moderne Frageftellung und Bedürfnisse zu versallen, eine Reihe christlicher Grundwahrheiten, über die ein Christ Klarheit und Gewisheit haben muß, dem Leser in eigenartig anziehenden Deit Weise dargeboten. . . . Es ist dem Buche nur zu wünschen, daß es weite Verbreitung und willige Leser sinde, und zwar nicht nur in den Fachkreisen, sondern auch unter gebildeten Laien, bei denen das Suchen und Fragen nach dem Höchsten noch lebendig oder im Kampse der Gegenwart wieder erwacht ist.

Schlesm. Bolft. Lauenb. Rirchen. u. Schulblatt.

# Zur Philosophie der Offenbarung.

Gesammelte Betrachtungen von Johs. Krenber.

3,60 M., geb. 4,50 M.

über Raum und Zeit, die sichtbare und die unsichtbare Welt, den irdischen und den himmlischen Menschen, Gott und die Natur u. dal. handelt der Berfasser mit großer Kenntnis und Beherrschung der Philosophie und Naturwissenschaft und reichlichen Zitaten, einen positiven, supranaturalistischen Standpunkt einnehmend. Eine Fülle apologetisch en Materials wird hier geboten, auch für volkstümliche apologetische Vorträge verwendbar. Hannov. Baftoral-Korrespondenz.

## Monismus mit und ohne Gott.

Don Superintendent B. Lubenow.

2,80 M., geb. 3,50 M.

Das ist ein inhaltsreiches und gedankentieses Buch, aus dem man viel lernen kantl. In drei Kapiteln "Wonismus", "Religion", "Ethit" bietet es eine scharfe Widerlegung des naturalistischen Monismus und zugleich eine warmherzige des christlichen. Das Wert ist klar und deutlich geschrieben mit der Kunst einer lebendigen Darstellung. Es ist ein gut geschulter Philosoph, der zu uns spricht, und ein tiesernster Christ von weiter Vildung. Man lauscht ihm gern, auch wo man ihm widersprechen muß. **Raftoralblätter**.

### Apologetik.

Wissenschaftliche Rechtfertigung des Christentums von Dr. 3. f. U. Ebrard.

2. verb. Auflage. 2 Teile. 16,20 M., kplt. geb. 18,80 M.

Das Wert ist wie kaum ein anderes geeignet, den der chriftlichen Wahrheit und Grundlehren widersprechenden Theorien mit den Bassen der Bissenschaft und einer Felten vielseitigen, gründlichen Gelehrsamkeit entgegenzutreten.

# Prof. D. Wilhelm Schmidt:Breslau †:

#### Der Kampf um die Seele.

6 M., geb. 7 M.

... Wir begrüßen das Buch und empfehlen es aufs marmfte, weil es uns auf dem sonft fremden Gebiete orientiert, von welchem aus der chriftlichen Weltanschautung ber Todesstreich versetzt werden soll. . . . Sächs. Kirchen. u. Schulbt.

#### Der Kampf um die Religion.

5 M., geb. 6 M.

Ein geistvolles Wert, das uns in die mannigsachen Probleme der Gegenwart, perfonliche, tosmische, wissenschaftliche und religiose hineinführt und die Notwendigkeit der Religion auf dem Grunde des chriftlichen Theismus unbedingt festhält.

Die Stimmen sind nicht selten heute, welche verkunden, die Religion habe sich übersledt. Der gelehtte Versaiser prüft daraushin in geschicktlichen Barallelen das philosophische Denken der Vergangenheit und zeigt im Anschluß daran, daß auch für die Gegenwart das Recht der Religion vor dem Richterstuhl der Wissenschaft wie des realen Lebens unserschütterlich bestehen bleibt.

Reformierte Kirchenzeitung.

#### Der Kampf um die fittliche Welt.

5 M., geb. 6 M.

#### Die verschiedenen Typen religiöser Erfahrung

und die Pfychologie. 5 M., geb. 6 M.

Durch die Beröffentlichung verschiedener religionspsychologischer Arbeiten seitens amerikanischer Gelehrten in deutscher Sprache ist auch bei uns die religionspsychologische Arbeit mehr in Fluß gekommen. Ein Beweis dafür ist auch das vorliegende Buch. Es enthält eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Buch des amerikanischen Professones "Die religiöse Ersahrung in ihrer Mannigsaltigkeit". Eine kritisch tüchtige, beachtenswerte Arbeit.

Geisteskampf der Gegenwart.

"Die Forderung einer modernen positiven Religion" in fritischer Beleuchtung. 2 M.

Moderne Theologie des alten Glaubens in kritischer Beleuchtung. 2,40 M. "Babel und Bibel" und der "Kirchliche Begriff der Offenbarung". 80 Pf. Das Grundbekenntnis der Kirche und die modernen Geistesströmungen. (1905.) 60 Pf.

Derlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

### "Fröhliche Ceute"

Abendgespräche mit Schülern von Professor f. v. folft.

3. Auflage. Geb. 2 M.

Ein warmherziger Pädagoge spricht in diesem Büchlein über wichtige ethische und religiöse Fragen. Mit feinem Verständnis für ihre mancherlei Rote zeigt er seinen "Jungen" wie sie fröhliche Leute werden tönnen. Manchmal herb und trästig, aber meist mild und immer lebensvoll. Der Versasser tennt die Jugend, weil er sie liebt. Nicht bloß Schüler höherer Lehranstalten, für die die Aussasse geschrieben sind, sondern auch Ettern und Lehrer werden durch die Lettüre reichen Gewinn haben.

Der Geiftestampf ber Gegenwart.

#### Licht= und Schattenbilder

aus dem Alten Teftament. Bon Pfarrer D. K. hadenichmidt.

3mei Bandden. Breis geb. je 1,50 M.

Das ift Rede mit Salz gewürzt. Alles fprudelt und ift lebendig vor uns, tontret, fest, anschaulich, nicht abgeblaßt. Dabei führt der Berfasser den Leser öfters wenig betretene Seitenwege, wo dieser dann überrascht wird durch großartige Aussichten.

Schlesw. Solft. Lauenb. Rirchen. u. Schulblatt.

#### Das Geheimnis des Glaubens.

Ein Wegweiser für das praktische Glaubensleben von C. Stovgaard-Peterjen.

Deutsch von P. D. Gleife. 2,40 M., geb. 3 M.

Gin tleines, aber feines Buchlein, das didbandige Berte über Glaubenslehre aufwiegt. Sein Inhalt ift erlebt, ertampft, erbetet. Bir rechnen bieje Schrift zu ben besten Erzeugniffen ber Erbauungsliteratur-Chriftl. Bucherican.

### Die Bibel als Begleiterin durchs Ceben.

Die wichtigsten Stellen und Abschnitte der heiligen Schrift zum erbaulichen Gebrauch in den verschiedensten Lagen des Lebens-Bon Rektor Dr. A. Vogel.

Ausgabe A 1 M., gebunden 1,20 M. Ausgabe B auf feinem Papier geb. 1,80 M., geb. mit Golbschnitt 2 M.

Möchte dies Buch für jeden, der es gebraucht, ein Sporn und Antrieb werden, eifrig in der Bibel selbst zu forschen und zu lesen, damit ihm bald das werte Gotteswort so lieb und vertraut wird, daß er auch ohne besonderen Ratgeber allezeit die für alle Lebenslagen vorhandenen reichers Schäpe zu heben vermag.

Derlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Stoff zu Vorträgen.

100 Entwürfe zu Vorträgen in evangelischen Arbeiters, einen von J. h. Müller und A. Just. 2 Teile je 2,40 M., geb. 3 M. Der 1. Teil wurde bereits in 2. Auflage ausgegeben.

Das ist ein glücklicher Burf, ein Buch, das eine tiesempsundene Lück in der evang. Vereinsliteratur auszufüllen berusen ist. Jeder Band entyält 25 Entwürse über "Religiöses und Kirchliches", 35 über "Volkswirtschaftliches und Solkstümtliches". Jeder Vortrag ist sorgialies", 40 über "Kulturgeschichtliches und Volkstümtliches". Jeder Vortrag ist sorgialtig ausgearbeitet, der Inhalt in die knappste Form gesaßt, mit zahlreichen Hinweisungen auf Duellen, aus denen sür Erweiterungen des Vortrags zu schöpfen ist. Diese sehr schäebenswerte Gabe empsehlen wir als vortressliche Handerichung.

Chriftliche Familienabende. Besammelte Borträge von Bastor Schliepe, Prediger Eiedtke u. Bastor 6. Schmidt. 3 Bändchen a 1,50 M., geb. a 1,80 M.

Die Familienabende find eine gesegnete Form chriftlicher Gemeindes und Bereinsgeselligkeit geworden. Gine literarische Beihilse zu Borsträgen, mit denen solche Abende ausgefüllt werden müssen, ift ein offenbares Bedürsnis, dem die Berlagsbuch handlung in dankenswertester Beise entgegenkommt. Es ist eine ganze Anzahl von Gegenständen, die hier angemessen und anziehend behandelt werden, Sitten und Sagen, Kirchliches und Bädagogisches, Patriotisches und Soziales. Die Auswahl ist glücklich, der Ton der Borträge volkstümlich und anregend.

Anfprachen für eb. Arbeiters, Bürgers, Boltss und Männervereine zusammengestellt von Lic. theol. C. Weber. 3,60 M., geb. 4,50 M. Inhalt: 1. Zeitgeschichtliches. II. Soziale Ansprachen.

Eine reiche Fundgrube für alle, die in Bereinen zu reden haben. Aus dem Gebiet der jozialen Frage, der Welts, Zeits und Kirchengeschichte bietet der rührige Herausgeber eine große Anzahl teils ausgeführter, teils stizzenshafter Vorträge dar. Das zuerst genannte Gebiet, das Vorträge von Stöcker, Luthardt, Baur, Frommel, Naumann, Oldenberg u. a. enthält, verdient wegen der Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Gebotenen besondere Beachtung. Die Auswahl aus Zeitschriften und Büchern, die neben Originalarbeiten im Buch sich sindet, ist eine durchaus zweckentsprechende. Der Preis ist bei dem Umfang des Buches ein erstaunlich billiger. **Medlenb. Kirchen- u. Zeitblatt.** 

### Unterredungen mit der konfirmierten Jugend

in Entwürsen. Von P. **A. Lüttke.** I. Teil: Unterredungen über Kirche und Welt. 2,80 M. II. Teil: Unterredungen über das Augsburgische Glaubensbekenntnis. 1,20 M. Beide Teile zusammen geb. 4,50 M.

Die wirklich recht anziehenden Entwürse behandeln Fragen der Schöpfung, des Alten und Neuen Testaments, soziale Fragen und Missionsfragen in gut apologetischem Sinn und sind allen Praktitern aufs beste zu empsehlen. Es wird darauf ankommen, was jeder je nach seinen Gaben und nach dem Bedürfnis seiner jugendlichen Hörer aus dem Stosse macht. Das Buch kann nur erneut aufs wärmste empsohlen werden.

#### Schriften von D.Dr. Albert Freybe:

# Das deutsche Haus und seine Sitte.

2., ftart verm. Auflage. 5 M., geb. 6 M.

Auch in 2 Banden: I. Band. 2. Auflage. 2,20 M., geb. 3 M. II. Band (augleich Erganzungsband für die 1. Aufl.) 2,80 M., geb. 3,60 M.

Wir freuen uns bes Buches von ganzem Herzen. In jebem echten beutschen hause mußte Frenbe's Buch haus und Familienbuch werben, bamit es die hausgenoffen wieder daran erinnere, welche ichirmende und ichugende, erziehende und bewahrende Dacht driftlich beutiche Saussitte für bas Bolt und fur den Gingelnen habe. Medlenb. Radrichten.

### Altdeutsches Frauenlob. Buge beutscher Sitte und Gesinnung aus bem Frauenleben. Rart. 2 M.

Eine poesieumwobene Gabe bietet Albert Frende. Vier Abschnitte lassen ben tundigen Kulturhistoriter in sesselben Beise aus den verschiedensten Gebieten der deutschen Sage und Dichtung reiches Material finden, das er zusammenstellt aus den Überschriften: Die priesterliche Stellung des Weibes; die Erziehung; der äußere Schmuc des Weibes; der inwendige Mensch des Herzens, mahrend er im Schlugwort ben Cheftand als ben "heiligften Orden" preift. Ein eigenartiges, liebenswürdiges und dabei doch für die Kultur-geschichte bedeutsames Buch. Deutsch-prot. Bücherschau.

#### Altdeutsches Ceben. Stoffe und Entwurse jut Durstenung Boltsart. 3 Bande. Statt 12 M. für 4 M., Stoffe und Entwürfe gur Darftellung beutscher gebunden ftatt 15 M. für 5 M.

Das ist ein treffliches Buch, bas dem Freund altdeutscher Literatur willtommen sein und gute Dienste leiften wird. Der Reichsbote.

#### Jüge deutscher Sitte und Gesinnung. 3 Hefte. 6,40 M.

1. heft: Das Leben in ber Treue. 1,20 M. 2. heft: Das Leben im Recht. 2. Auslage. 4 M. 3. heft: Das Leben im Dant. Gine Sammlung einiger Dankessitten.

#### Sauft und Parcival. Gine Nacht- und eine Lichtgestalt von voltsgeschichtlicher Bedeutung. 4,80 Dt., geb. 5,50 Dt.

Frenbe hat uns icon manches gute beutsche Buch gegeben, keines aber überwog an Fulle und Gediegenheit das Buch "Fauft und Barcival". Nicht bloß bejahrte Leser, auch die gereifte Jugend kann sich an dieser besten Gabe des Bersassers erquicken und reichen Segen davon haben.

Chriftlicher Buchericas.

#### Der ethische Gehalt in Grillparzers Werken. 80 Bf.

Bum Abonnement fei empfohlen:

#### Der

# Geisteskampf der Gegenwart.

Monatsschrift für Förderung und Vertiefung christlicher Bildung und Weltanschauung. ::

49. Jahrgang 1913.

herausgegeben von Prof. D. Emil Pfennigsdorf:Duffeldorf.

#### Bas die Zeitschrift will:

Die Zeitschrift erstrebt ein tieseres Berständnis von Christentum und Geistesleben. Sie geht von der Überzeugung aus, daß gerade eine klare, offene Auseinandersehung mit den verschiedenen Geistesrichtungen und Weltanschauungen der Araft und Wahrheit unseres christlichen Flaubens zu gnte kommt. Die Zeitschrift stellt sich darum die Ausgabe, alle Gebiete des mobernen Geisteslebens in Wissenschaft, Philosophie, Aunst und Religion unter christliche Beleuchtung zu sezen, um auf diese Weise den Modernen das Verständnis des Christentums und dem Christen das Verständnis des mobernen Geisteslebens zu erschließen.

Der Geiftestampf der Gegenwart erscheint monatlich und tann durch alle Buchhandlungen, Poftanftalten (Poftzeitungspreislifte Seite 155), sowie durch den Verlag bezogen werden. Bezugspreis vierteljährlich 1,50 M., mit Porto 1,65 M. (Einzelne Hefte 60 Bf.) Mit den von Studiendirektor Jordan herausgegebenen Zeitschriften "Theologischer Literaturbericht" und "Vierteljahrsbericht aus dem Gebiete der schönen Literatur" vierteljährl. 2 M., mit Porto 2,30 M.

Die Berlagsbuchhandlung ift gern bereit, Probehefte zu verfenden und für Angabe geeigneter Abreffen bantbar.

#### Ginige Urteile über die Zeitschrift;

Bir tonnen den "Geistestampf", der unter Prof. Pfennigsdorfs traftiger Führung frohlich auswärtsstrebt, allen, namentlich auch den gebildeten Kreisen, die nach einem festen Standpunkt im Rampf um die Weltanschauung ringen, warm empfehlen. Kartelzeitung.

Als einzige apologetische Zeitschrift für die Kreise der Gebildeten verbient "Der Geisteskamps" noch mehr als bisher das Interesse aller Theologen wie Laien, denen es auf Apologetik ankommt. **Sann. Bast. Korresp.** 

Es ift erfreulich, wie schön diese Zeitschrift sich weiterentwickelt. Der Herausgeber hat es verstanden, einen großen Stad tüchtiger Mitarbeiter zu gewinnen und bietet mit jedem Hest eine ganze Fülle wertvoller Arbeiten, die alle großes Interesse be an spruchen. Klare entschiedene Stellungnahme, offene, ehrliche Auseinandersetzung, unbefangene Bürdigung der abweichenden Standpunkte, weiter und freier Blick geben der Zeitschrift ihre vornehme Höhe.

Reue Blätter aus Süddeutschand.

Derlag von C. Bertelsmann in Gutersloh.

\*\*\*\*

# Das Alte Testament

in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis

herausgegeben von

#### Pfarrer Lie. Dr. G. Maner

möchte ein Bibelwerk für den modernen Menschen werden.

Ihre Mitarbeit haben zugesagt die Herren: Pfr. Dr. Wilh. Busch, Franksurt a. M.; Prof. D. Dunkmann, Greifswald; Pfr. Ostar Ebeling, Eisenach; Prof. D. von der Golf, Greifswald; Pfr. D. Hadenschmidt, Straßburg i. E.; Pfr. Lic. Dr. Joh. Rump, Berlin; Pfarrer Hugo Wiebers, Altona.

Erscheint in 50 Lieserungen zum Substriptionspreis von je l M. oder in 15 Banden. Jede Lieserung wird auch einzeln zum Preise von 1,20 M. abgegeben; ebenso ist jeder Band, immer ein oder mehrere bibl. Bücher umfassend, zu erhöhtem Preise einzeln fäusich. Substriptionspreis auf das ganze Alte Testament 50 M., gebunden 59 M.

# Das Neue Testament

in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis.

In Berbindung mit Konf.-Rat und Hofprediger a. D. Ane, Bfr. Lie, Dr. Boehmer, Pfr. Dr. Busch, Prof. D. Duntmann, Greifswald und Bfr. Lie, Dr. Rump

herausgegeben von

#### Pfarrer Lic. Dr. G. Maner.

Das vollftändige Wert auf einmal bezogen für 50 M., geb. 59 M.

Auf Bunich auch gegen Ratenzahlungen.

Religiöse Betrachtungen haben wir hier, also keine Cregese, keine Predigten, sondern ein Mittelding zwischen beiben. Diese Art aber hat etwas besonders Fessendes, zumal alles dem religiösen Bedürsnis der Gegenwart angepaßt ist. Die Gegenwartsstagen religiösen, sittlichen, auch wirtschaftlichen Charatters werden in das Licht des Gonnegeliums gestellt, resp. was die heilige Schrift zu den die Gebildeten der Gegenwart bewegenden Fragen sagt, wird hier in so geschickter Weise entfaltet, daß der Gebildete sich gern weisen lassen vird.

Mapers Bibelwert bietet eine überraschende Fülle von Gedanken und Lichtbliden bie Gegenwartsfragen und sei ben gebildeten Laien wie auch den Geiftlichen von neuem warm empfohlen. Reform, Kirchenzeitung.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Aleuer Siederhort.

300 Lieder und Gefänge für gemischten Chor zum Gebrauch in Schulen, Dereinen und geselligen Kreisen.

Berausgegeben von Rarl Bufdneid, Agl. Mufitbirettor.

Geb. 1.80 M. (10 Gr. für 15 W).

Inhalt: I. Religidse Gesänge. Abventslieder. — Beihnachten. — Jahres-wechsel. — Passion Jesu Christi. — Oftern. — Pfingsten. — Kirche Christi. — Beten, loben u. danken. — Sountag. — Tod und Ewigkeit. — II. Boltslieder. Baterland. — Kriegs- und Soldatenlieder. — Geburtstag des Landesherrn. — Turnerlieder. — Jägerlieder. — Tageszeiten. — Natur- und Wanderlieder. — Heimat, Heimweh. — Abschied und Heimtehr. — Lebens Lust und Leid. — Kanous.

Die "Babagogische Barte" schreibt darüber: Einem Felbblumenstrauße gleicht das Buch, der in ursprünglicher, träftiger Natürlichkeit in seiner vollen frischen Farbenpracht leuchtet. "Bas das derz sich wünscht, was der Sinu begehrt", birgt es in seinem überreichen Inhalt. Daß Zuschneid, der Meister in der musikalischen Saptechnit, für die Singstimme leicht und stüffig zu schreiben versteht, ist so allgemein bekannt, daß es nicht notig ift, noch viel Redens davon zu machen.

# Rhythmischer Choral, Altarweisen und griechische Rhythmen

in ihrem Wesen dargestellt durch eine Rhythmik des einstimmigen Gesanges auf Grund der Akzente

von

#### Pastor Friedrich Succo.

7 M., geb. 8 M.

Der Sohn des zu früh verstorbenen bekannten Berliner Kirchenmusikers bietet uns hier tiefgründige Untersuchungen über die Natur des kirchlichen Melodien-Rhythmus, wie er nicht etwa aus dem polyphonen Tonsatze hervorgegangen und durch ihn bedingt ist, sondern wie er der Natur und dem Wesen alles melodischen Lebens entspricht. Der Verf. zieht in gleicher Weise das Volks- und das Kirchenlied, die Lyrik der alten Griechen und die Rhythmik unserer klassischen Instrumentalmusik heran. Noch nie ist auf so breiter Grundlage der Rhythmus unserer Kirchenmelodien behandelt worden. Möchten die weitblickenden, gründlichen Untersuchungen, für die wir dem Verfasser zu großem Danke verpflichtet sind, die brennende Frage der rhythmischen Gestaltung unseres kirchlichen Lied- und liturgischen Gesanges lösen helfen!

Der neue Jahrgang bes "Kirchlichen Jahrbuchs" ist erschienen Näheres darüber sagt ber diesem heft beiliegende Prospett.

Ferner liegt biefem Seft ein Brofpett der Hof-Musitalien- und Berlagsbuchhandlung C. F. Rabnt Radi. in Leivzig bei, ben wir der freundlichen Beachtung unserer Leser empfehlen

#### Bücherzettel für das Lieferungswerk

# Die Kunst des Registrierens für Harmonium

von SIGFRID KARG-ELERT, Op. 91

(Carl Simon Musikverlag, Berlin W. 35.)

H

Ä

Hierdurch bestelle ich bei der Buch- und Musikhandlung von: Karg-Elert, Teil I. Das Druckluftsystem. Liefg. 1 (Probeliefg. M. 1,6) Lieferung 2, 3 usw. bis Liefg. 15 Teil II. Das Saugluftsystem. (Erscheint 1914.) Liefg. 16, 17, 18 und Folge ie M. 1,60 Teil III. Vergleichende Tabellen zur selbständigen Registrierung. (Probeliefg. und Folge nach Erscheinen 1915) NB. Jede Monatslieferung mit Notensatz im Text soll 3 Bogen (24 Seiten), im Format von 23:32 cm umfassen, das ganze Werk wird sich in 20—25 Lieferungen auf die Jahre 1913 u. 1915 verteilen lassen. - Vorbestellungen für Teil II u. III werden angenommen. Auf jeden Teil kann einzeln subskribiert werden. NB. Nur die erste Lieferung jedes Teils wird zur Ansicht versendet. Ort, Wohnung und Datum Name and Stand (recht deutlich)

# Die driftliche Nüchternheitsbewegung

der Gegenwart — eine Schicksalsstunde für unsere Kirche.

Bortrag auf der Jahresversammlung des Bereins abstinenter Pfarrer am 26. Märg 1913 im Dreifaltigkeitsgemeindehause zu Berlin von Bfr. Dr. R. Burdhardt.

Preis 50 Pf.; 10 Eremplare 4 M.

Berfasser bringt in bieser Schrift seinen gelegentlich der Jahresversammlung des Bereins abstinenter Pfarrer am 26. März in Berlin gehaltenen, mit großem Beisall ausgenommen Bortrag. Die Stellungnahme der 31. Deutschen Kirchentonserenz in Eisenach zur Alloholfrage und deren Krititen ersahren eine eingehende Würdigung. Berfasser läßt namentlich die von anderen Mitarbeitern in Fachzeitschriften gemachten Einwände ausgiebig zur Sprache kommen. Die Schrift ist in hohem Waße geeignet, die Untialkoholbewegung zu fördern.

Derlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Noll, Pfarrer Karl, Der Kampf um die Geschichtlichkeit Jesu und sein Ertrag für die theologische Wissenschaft wie für das religiöse Leben der Gemeinde. 1,80 M.

Das vorliegende Buch ist ein sicherer Führer durch den theologischen Geisteskamp der Gegenwart. Mit abgeklärter Ruhe und Objektivität wird das Ergebnis der leidenschaftlich geführten theologischen Kämpse erörtert. Der persönliche Standpunkt des Berfassers tritt vielleicht ein wenig zu start zurüc, aber in dieser kleinen Schwäche des Buches liegt anderseits wieder seine Stärke. So wird die Schrie ein weglundiger, objektiver Führer durch des "Labhrinths verschlungener Pfade", ohne daß der Bersasser sein jubjektiver Führer werden wolkte. Die Arbeit ist sehr zu empsehlen. Reformation

# Siona

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Hur hebung des kirchlichen Gottesdienstes begründet mit † D. S. Schoeberlein, Prosessor der Theologie in Göttingen, und unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, Kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Aisch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



Gütersloh / / Druck und Verlag von C. Gertelsmann

#### In jedem Hause

Haus-Orgel

(amerikanisches Harmonium) zu finden sein. Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung.

Preise von 46 Mark an. Illustrierte Kataloge gratis.

Aloys Maier, Konigl. Fulda

Harmonium-Spiel-Apparat

(Preis mit Notenheft von 325 Stücken nur 35 Mk.) mit dem jedermann ohne Notenkenntnis sofort 4stimm. Harmonium spielen kaun. 12.5. Empichlenswerte geiftliche Mufit für gem. Chor. Bon 29. Rudnid.

Op. 20. 15 geiftl. Gefange a cap int Belegenh, fehr beliebt. Bart. 1.50. St. à 10 %

Op. 100. Der verlorene Sohn. Crainwelches bereits über 200 Male mit großem Er folge aufgeführt ist. Part. M. 6.-.

Men! Jesus u. d. Samariterin.

Dies neufte Dratorium Rudnick's wird bald pu den besten Comp. gezählt werden. Rt. A. 3.50. Berzeichnisse meines Bertages sowie Ansichtssendungen stehen zur Berfügung.

&. Preifer, Mufit-Berl., Liegnit, Martinfit. 7.

Werbet neue Abonnenten.

# G. F. Steinmeyer & Co. — Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung; Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

**ᢥᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢᢢ** 

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise; Preislisten kostenfrei.

6. 3.

Soeben ist erschienen:

# Lebendiges Wasser.

Predigt über Ev. Joh. 4, 4—15 von Wilhelm Herold, evangelischem Pfarrer in Memmingen (Bauern).

Preis 20 Pfg.; in Partien 15 Pfg.; 100 Stud 12 M.

Berlag von Baul Müller in München, Mittererftrage 4.



Beste IIIIII = Instrumente (Violinen, Mandolinen, Cauten, Gitarren, Zithern, Flöten, Crommeln, Crompeten usw.) direkt vom Sabrikationsorte.

### Wilhelm Herwig, Musikhaus, Markneukirchen i. S.

Garantie für Güte. Illustrierte Preisliste frei. Welches Instrument verlangt wird, bitte anzugeben.

Freundlicher Beachtung empfehlen wir unseren verehrlichen Abonnenten den diesem Sefte beigefügten Prospekt "Jur liturgischen Bereicherung des Cottesdienstes". Ferner liegt dieser Rummer ein Prospekt der Missonshandlung hermannsburg bei, der für unsere Leser ganz besonderes Interesse haben dürfte. Perfonliche

# Schrift und :: Kirchen-Studien

zur Befämpfung der moderns rationalistischen Schriftkritit von

> D. Fr. Hashagen Seh. Konfistorialrat und Professor der Theologie in Rostod.

1863—1913. Den Stiftern, Alten Herren, Altiven des Rostoder Theologischen Studentenvereins zum fünfzigjährigen Jubiläum gewidmet vom Verfasser, d. Z. Präses.

Mt. 3.— brosch., Mt. 4.— geb.

Berlag der Wissionshandlung, Hermannsburg.

#### Vorwort.

Die Vorarbeiten und Entwürfe zu den Studien, deren erstes Heft ich hier veröffentliche, haben mich während meines ganzen Lebens, als Theologe, durch mehr als fünfzig Jahre hin, nicht nur geistig beschäftigt, sondern meine persönliche Teilnahme ernst und start in Anspruch genommen.

Anregungen und Antriebe dazu kamen mir zunächst aus den Bewegungen, Bedürfniffen und Rämpfen meines eigenen perfönlichen Chriftenlebens in der Gemeinschaft mit unserer evangelisch = lutherischen Kirche. Ohne unbedingte Hingabe an die gegebene heilige Schrift, ohne unbedingte Unterordnung unter ihre göttliche und geiftliche Autorität konnte ich mein Chriftfein nicht festhalten, denn mein Trost in Gott wurde bann ungewiß und zerflatterte, so bag nun auch mein Friede und meine Freude in Gott erschüttert wurden und untergingen. Diefelbe große Not und berfelbe schwere Notstand begegneten mir unablässig in meinem Berufe als Baftor, Univerfitätsprediger und Brofessor der Braktischen Theologie. Das Wesen dieser Studien, ihre Begründung, ihre Berechtigung vermag ich daher nicht . anders zu bestimmen, als darin: Sie sind ein Schrei aus tiefer Not! -

Wenn ich Altes und Neues darin jetzt zusammenfüge, waren Wiederholungen öfter nicht zu vermeiden. Jede einzelne Abhandlung ist eben aktuell veranlaßt und hat daher aktuellen Charakter. War nun der Krieg auch in Feindesland zu tragen, so sand ich immer dieselbe Festung

vor mir, die von allen Seiten berannt werden mußte. Das bei ergab sich nicht selten die Notwendigkeit, daß ich dies selben Geschütze und dieselbe Munition wiederholt zu gesbrauchen hatte. Zur Entschuldigung bitte ich, darauf hinweisen zu dürfen, daß jedenfalls immer neue Positionen gewählt, neue Richtungen angezeigt und neue Stärken verswendet werden. —

Schwerer als diese und andere formalen Mängel liegen mir die materialen Unzulänglichkeiten dieser Studien auf. Es handelt sich darin um eine große Sache; und auf Schritt und Tritt stieß ich gegen Schwierigkeiten und Hinderungen, die ich für mich selber nur zum Teil beseitigen konnte, und bei denen ich mir die Frage vorlegen mußte, ob meine Bemühungen überhaupt einen wirklichen Wert für Andere haben würden! Mehr, als einen Versuch, sür diese große Sache zu kämpfen, will ich nicht bieten. Ist darin Manches versehlt oder mißraten, so wolle man dies nicht der großen Sache, sondern mir anrechnen und — vergeben!

Unter allen Umständen hat es für den Christen und für die Kirche des Herrn sein Verbleiben bei dem unversbrüchlichen Zeugnis aus seinem Munde, Joh. 10, 35:

"Und die Schrift kann doch nicht gebrochen werben."

Rostock, Ostern, 1913.

Der Verfasser.

#### Aus dem Inhalte:

- 1. Die modern-rationalistische Kritik wider die hl. Schrift trübt und verschüttet den Freudenquell des Christen im Worte Gottes.
- 2. Der Intellektualismus gegenüber der hl. Schrift.
- 3. Die autoritätvolle, den Chriften und die Kirche bindende Stellung des Herrn zu der ihm vorliegenden hl. Schrift.
- 4. Die perfönlichen Ursachen ber prinzipiell negativen Schriftkritik.
- 5. Die schweren Schädigungen, die aus der schwankenden Stellung mancher modern = positiver Theologen zur hl. Schrift sich ergeben.
- 6. Das Reben Gottes nach langem Schweigen.

#### Bestellzettel.

| Exempl. D. &        | fr. Hashagen, <b>Berfönlich</b> c |
|---------------------|-----------------------------------|
| Schrift: und Kirche | en=Studien, brosch. Mf. 3.—,      |
| geb. Mf. 4.—.       |                                   |
| m                   |                                   |
| Name:               |                                   |

# 3ur liturgischen Bereicherung des Gottesdienstes.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Demnächst erscheint in zweiter Auflage:

# Weihnachten

im Kindergottesdienst.

Citurgien, Lieder und Wortverkündigung

# D. P. Zauleck, Pastor an der Friedenskirche in Bremen.

I. Teil: Sechs Weihnachtsliturgien mit Gebeten, Lektionen u. Liedern. II. Mufitalifder Teil: Enthaltend die vollständige Begleitung aller porkommenden Gefangftücke.

III. homiletischer Teil: Unterredungen und Ansprachen.

I. u. II. Teil zusammen 2 M.; III. Teil 1,50 M. Tertblätter jeder Citurgie mit Titelbildern von R. Schäfer, C. Richter, A. Durer: 50 St. 80 Pf., 100 St. 1,50 M., 300 St. 4 M., 500 St. 6 M., 1000 St. 10 M.

Ausführliche Profpette fteben gern gur Derfügung.

Daß der Bremer Paftor Jauleck ein Meifter in allen Fragen des Kindergottesdienstes ift, wird nicht wenigen unserer Lefer gur Genuge bekannt fein. So ift es erfreulich, von fo kundiger hand einen Leitfaden für kindergottesdienst= liche Weihnachtsfeiern zu erhalten, mit dem wir uns in vollem Umfange einverstanden erklären können. Es wird zunächst ein liturgischer, sodann ein musikalischer Teil geboten, mahrend der dritte Teil eine Ausmahl von Weihnachtsunterredungen und Ansprachen enthält - eine reiche praktifche Gabe.

Der alte Glaube.

Weitere Urteile fiehe umftehend!

#### Derlag von C. Bertelsmann in Gutersloh.

# Noch einige Urteile über "Zauled, Weihnachten im Kindergottesdienst":

Jauleck und Kindergottesdienst, das ist so wie Moltke und Strategie. Die Schriften passen aber nicht nur für den speziellen Kindergottesdienst, sondern auch für haus und Schule: eine hochwillkommene Gabe. hamb. Kirchenblatt.

Sür Kindergottesdienste eine sehr willkommene, wertvolle Gabe, auch die Ansprachen und Unterredungen, von einem Meister stammend; Kindern gegenüber den rechten Con zu treffen, ist nicht leicht, hier hat man dafür ausgezeichnete Muster. Hannov. Pastoral-Korrespondenz.

Der Sührer auf dem Gebiete der deutschen Kindergottesdienstarbeit gibt hier aus der Sülle seiner Erfahrung das Beste, das er hat. Daß wir uns ihm getrost anvertrauen dürsen und daß die drei Teile dieses Werkes durchweg Gediegenes bieten, bedarf kaum der Versicherung.

Cheol. Literaturbericht.

.... Was der Altmeister der deutschen Kindergottesdienste und der Unterredungen mit Kindern allen denen vorlegt, die auf demselben Gebiet arbeiten, ist auch diesmal ganz vortrefflich: alles Sinnigkeit und Innigkeit, und dabei ebenso praktisch und aus langer Erfahrung erwachsen, jugendfrisch und ausgereift, alles so einleuchtend und unmittelbar brauchbar, daß man diese Weihnachtsfeiern gleich nachmachen möchte.

Der bewährte Meister auf dem Gebiete des Kindergottesdienstes bietet hier nicht nur sorgfältig zusammengestellte liturgische Seiern und einen reichen Melodienschap, sondern zeigt auch in seinen Unterredungen, wie man das wunderbare Weihnachtsevangesium den Kindern recht nahe bringt und ihnen lieb macht. Ich möchte jedem Ceser die drei hefte warm empfehlen. Wer sie nicht gleich übernehmen will, was wohl nicht immer geht, wird darin wertvollen Stoff für eigene Zusammenstellungen sinden.

Jauleck versteht es wie wenige andere, sich dem Verständnis der Kleinen anzupassen und mit den Kindern ein Kind zu sein. Alle die schönen und sehrreichen Gedanken werden in einer Sorm dargeboten, der man die Absicht, sehrhaft sein zu wollen, in keiner Weise anmerkt. Darin scheint mir der Vorzug der Jauleckschen Katechesen und Betrachtungen zu siegen: jede Nutzanwendung ergibt sich scheinbar ganz von selbst und wird in den Katechesen von den Kindern gleichfalls selbst gefunden. . . . Pastoren und Helsern, denen die Sache des Kindergottesdienstes am Herzen liegt, kann ein praktischeres und schöneres Hilfsmittel für die Arbeit an den Kindern kaum empsohlen werden.

St. Petersburger Zeitung.

... Jauleck versteht es meisterhaft, die Aufmerksamkeit der Kinder zu wecken und frisch zu erhalten, dabei aber recht kindesschlicht das, worauf es bei dem Sest ankommt, darzustellen und den Kindern faßbar zu machen. Wer Weihnachtsfeiern zu arrangieren hat, lasse sich dies ausgezeichnete hilfsmittel nicht entgehen.

\*\*Reue Preuß. (Kreuz:) Zeitung.

Soeben ericheint:

# Dom lieben Heiland.

Kinderpredigten für alle Sonnund Festtage des Kirchenjahres mit Liedern und Gebeten.

Don

#### D. theol. P. Zauled.

I. Band: Seftliche Hälfte. II. Band: Seftlose Hälfte. Preis ca. 7 M., geb. ca. 8 M.

Um die Benuhung schon vor Fertigstellung des gesamten Werkes zu ermöglichen, wird das Buch ohne Preiserhöhung in 3 bis 4 Heften abgegeben.

Preis des ersten heftes (Advent bis 6. S. n. Epiph.) 1,80 M.

Das hier bargebotene Buch möchte außer den Geistlichen auch allen Eltern, die ihre Kinder in einen Kindergottesdienst, eine Sonntagsschule nicht schienen können, handreichung tun, damit sie selbst im hause ihren Kindern eine gotteszienstliche Seierstunde halten können. Es möchte nicht minder den vielen Leitern und Leiterinnen all der Anstalten, die von Kindern bevölkert sind, dienen, daß sie eine kurze, aber gesegnete Sonntagsseier den Kindern veranstalten können.

#### Prospekte

mit einer Probepredigt versendet der Verlag kostenlos und portofrei.

# Der Pastor als Liturg.

#### Ästhetisch-liturgische Betrachtungen

Dastor E. Sndow.

1,20 m.

Ans dem Inhalt: Der äußere Zustand der Kirche. - Der Schmuck des Kirchengebäudes: Wande, Senfter, Altar, Altars und Kangelbekleidung, besondere Gelegens heiten, hohe Seste. - Erscheinung des Pastors: Dorbereitung auf Citurgie und Predigt; auf bem Wege gur Kirche; bas Grugen im Ornat. - Das außere Verhalten mahrend des Gottesdienstes: Liturgie, Predigt, Schlufliturgie; Abendmahlsfeier, Taufe, Beerdigung; außerordentliche festliche Gelegenheiten.

Das praktische, übersichtliche Buchlein verrat guten Takt für das, worauf es bei kirchlichem handeln ankommt; es gibt geziemende Ratschläge und geißelt die vielen Ungehörigkeiten, welche in der Praxis begegnen können und wirklich begegnen, icharf und geschickt. Siona.

Chorordnung für die Sonne und Sesttage des evangelischen Kirchenjahres. Entworfen und erläutert von R. Freiherr v. Ciliencron.

Sr. Majestät Kaiser Wilhelm II. gewidmet. 3,60 M., geb. 4,50 M. Die Chors ordnung allein koftet 1 M.; 20 Er. für 16 M.

Ein epochemachendes Werk, die reiche und reife Frucht jahrzehntelanger, ernstester und tiefgehendster Studien . . . die unschätzbare Gabe des Derfassers ist hoch willkommen und sollte praktisch erprobt werden.

(Korrespondenzblatt d. ev. Kirchengesangvereins f. Deutschland.)

#### Liturgie für den evang.=lutherischen Hauptgottesdienst

der Sonn- und Sesttage des Kirchenjahres für gemischten Chor, Gemeinde und Orgel von J. Bartens. 1,50 M., 10 Ex. 12 M., 20 Ex. 20 M.

#### Der liturg. Aufbau des ev.=luth. hauptgottesdienstes.

herausgegeben von fr. Bachmann. 60 Pf.

**Liturgie** für evangelisch-lutherische Gemeinden von A. Corning. 2. Aufl. 60 Pf. In partien billiger.

Der Psalter nach D. M. Luthers Übersetzung für den Gesang eingerichtet von 5r. Hommel. 3. Auflage. 90 pf. Noten=Beilage dazu 40 pf.,

Der Pfalter nach D. M. Luthers übersetzung. Jum Singen eingerichtet, mit einer angefügten Metten= und Desperordnung und ben nötigen Musikanlagen von A. Corging. 4. Auflage. 75 Pf., geb. 1 M.

# Wechselgesänge für die Weihnachtszeit.

Den evangelischen Kirchenchören Deutschlands bargeboten von Joh. Plath und G. Richter.

In halt: I. Abvent. Mit Ernft, o Menschenkinder. — Gott sei Dank durch alle Belt. — Wie soll ich dich empfangen. — Macht hoch die Tür und Auf, auf, ihr Reichs-genossen.

N. Weihnachten. Ein Kindelein so löbelich. — Gelobet seist du, Jesu Christ. — Vom Himmel hoch, da komm ich her. — Ich steh an deiner Krippen hier. — Freut euch, ihr Christen alle. — Kommt und laßt uns Christum ehren und Nun singet und seid froh. — Fröhlich soll mein Herze springen.

III. Rach Beihnachten. Das Jahr geht ftill zu Ende. (Jahresichluß.) — Run laßt uns gehn und treten (Reujahr.) — Mit Fried und Freud ich fahr dahin. (Epiphanias.)

Bartitur. 128 S. 3 M. Jebe Stimme 50 Bf. in Partien gemischt 20 Stimmen 8 M., 50 St. 15 M., 100 St. 25 M.

| Propett | gratis. |  |
|---------|---------|--|

Das schnell bekannt gewordene Buch ist geradezu klassisch zu nennen. In vorzüglicher Ausstattung werden hier für Abvent 4, für Weihnachten 7, für Reujahr und Epiphanias 3 unserer Kirchenmelodien geboten mit je einer Reihe wertvoller, klangschöner, den Textsgedanken der einzelnen Strophen entsprechender Tonsäße. Alles ist auf seine durchschlagende Wirkung in unseren Gottesdiensten von den Verfassern reich exprobt. Vieles, ja das meiste, ist Kirchenchören von mittlerer Leistungsfähigkeit zugedacht und für diese wohl aussichrbar. Wie wundervoll müssen unsere Gottesdienste werden, wo man diese Wechlegesänge ausschührt! Rein Chordirigent darf dieses Buch unstudiert lassen! Und wenn er's studiert, wird er es schwerlich seinem Chore — und seiner Gemeinde! — länger vorenthalten.

# Zwei Weihnachtslieder P. Gerhardts

in Musik gesetzt von Sup. D. W. Nelle.

In eleg. gepreßtem Umichlag. 50 Bf.

— — Dasselbe. Dreistimmig. 15 Pf. (10 Ex. 1,20 M., 50 Ex. 5 M.)

# Weihnachtslieder,

alte und neue für eine und zwei Singstimmen in mittlerer Tonlage mit Begleitung des Klaviers, des Harmoniums oder der Orgel von Königl. Musikdir. Prof. &. W. Sering.

3. Auflage. Geb. 1,20 M.

Eine hübsche Sammlung von Weihnachtsliedern, enthaltend teils eine Anzahl der altbekannten, vertrauten Choräle, Arien und Bolksweisen, teils neuere Kompositionen, meist vom Herausgeber selbst einsach, melodiös, mit angenehm ins Ohr sallendem Tonsat, ohne besondere Schwierigkeit für die Ausführung; an der äußeren Ausstattung ist besonders der schwierigkeit für die Ausstührung. Krachen u. Schulblatt f. Württemberg.

# Troße Wissionsharfe.

### Geiftliches Liederbuch

für gemischten Chor, sowie für Klavier- oder Harmoniumbegleitung. Herausgegeben von **H. G. Emil Niemener.** 

#### Erfter Band.

**23.** Auflage. 2 M., geb. 2,50 M. 337 Lieder.

### 3weiter Band.

5. verb. Auflage. 2,50 M., geb. 3 M. 294 Lieber.

Die "Große Missionsharse" enthält nicht lediglich Missionslieder, sondern sie ist ein Geistliches Liederbuch im allgemeinen. Der erste Band (in Klammern der zweite Band) enthält 40 (52) Adventse und Beihnachtslieder, 5 (9) Lieder für Neujahr und Epiphanias, 33 (45) für Passon und Oftern, 11 (18) für Himmelsahrt, Pfingsten und Trinitatis, 16 (10) für Kirche und Mission, 52 (31) Buße, Glaube, Liede zu Gott, 87 (58) Christlicher Bandel, Kreuz und Trost, Lob und Dank, 36 (28) Tage und Jahreszeiten, Abschied, 3 (4) Kaiser und Reich, 36 (36) Sehnsucht, Sterben, Auferstehen.

Beide Sammlungen haben fich fowohl als hausbuch, wie auch als Chorbuch für Kirchenchore langft eingeführt. Bereine erhalten Bartiepreife.

Bei Bearbeitung bes ersten Bandes waren dem Herausgeber durch die stete Rücksichtnahme auf die "Aleine Missionsharfe" gewisse Grenzen gezogen, und mußte auch wegen Raummangel manches schöne Lied zurückgestellt werden. Bei der zweiten Sammlung konnte er freier vorgehen und so auch weitergehenden Ansprüchen Rechnung tragen. Dieselbe enthält nun außer einer Anzahl mehr volkstümlicher Gesänge auch eine ganze Reihe schwierigerer Kompositionen.

Auswahl der Lieder und Melodien, Tonsat und Textgestalt, alles zeugt davon, daß der Herausgeber unablässig daran arbeitet, die beiden Sammlungen möglichst zu vervolltommnen. Das Wert ist in seinen beiden Banden ein reicher Schat für das christliche haus und für unser Vereinsleben.

Theol. Literaturbericht.

### Acht tirchenmusitalische und liturgische Wünsche.

Der achten ordentlichen Landessinnode der Broving Hannover unterbreitet und ihren Mitgliedern gewidmet von Baftor Christian Drömann. 1,20 M.

Der um das musikalisch-firchliche Leben nicht nur der hannoverschen Heimatstirche verdiente Berfasser behandelt hier brennende Fragen unserer gottesdienstlichen und kirchlichen Gegenwart. Kaum ein Gebiet, auf dem man so rückftändig ist, wie das der Berwertung unserer liturgischen und lhrischen Reichtümer! Hier könnte und sollte die Gemeinde mündig sein, aber sie stammelt, statt zu sprechen, sie läßt sich in ausgesahrenen Geleisen gängeln, statt frischen Schritt zu gehen. Man lese und beherzige Drömanns Forderungen, damit es besser werde! . . . Theol. Literaturbericht.

### Berlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Grundlagen und Grundfragen gur

# Evangelischen Kirchenmusik. Bon Dr. F. Bachmann. 3 M., geb. 3,60 M.

Sine geistesfrische, umsichtige Arbeit . . . Alles in allem eine für das Kirchenmusitalische wirklich grundlegende, ebenso klare wie gedankenreiche, in Geschichte und Besen der evangelischen musica sacra tief eindringende Arbeit; wir möchten sagen: endlich einmal eine Psychologie des Religiösen und Musikalischen in ihrem gegenseitigen Berhältnis, aus der sich und die Aufgaben und Ziele evangelischer Kirchenmusik, aber auch die rechten Mittel ihrer Besserung, in höchst anziehender Weise erschließen. Siona.

### Evangelische Lieder-Konkordanz 🗶 🕊 🕊

zum Gebrauche für jedes Gesangbuch. herausgegeben von Bastor Georg Brock. 5 M., geb. 6 M. Mit besonderer Berücksichtigung von Minden-Ravensbera.

Der Berfasser hat mit staunenswertem Fleiß und in praktischer, sehr übersichtlicher Einrichtung und Anordnung gearbeitet und ein durch Genausgkeit und Bollständigkeit sich auszeichnendes Musterwert zustande gedracht, das als Nachschlagewert sür Liedergebrauch dei Unterricht und Predigt sehr brauch dar sich erweist. Der Anhang mit dem Liederverzeichnis zur Wahl von Liedern zu den Perikopen tut tressliche Handen wit reichung.

### Die Melodien d. deutsch. ev. Kirchenlieder

aus den Quellen geschöpft und mitgeteilt von D. 3. Bahn. In 6 Banden 92 M., geb. 104 M. Auch in 46 Lief. à 2 M. allmählich zu beziehen.

Mit großer Freude muß es jeden, der sich für das deutsche Kirchenlied alter und neuer Zeit interessiert, erfüllen, daß endlich der reichhaltige Melodienschat unserer Kirchenlieder, der bisher in den verschiedensten Bibliotheken verborgen war, allen Freunden christlicher Musik zugänglich gemacht worden ist. Es ist ein großes Verdienst, das sich Johannes Zahn erworden hat, indem er sich der ungeheuren, schwierigen Arbeit unterzogen, die Kirchenlieder mit Melodien zu publizieren. Der christ. Apologete.

### Das deutsche evangelische Kirchenlied \*

des siedzehnten Jahrhunderts. Bon D. **A. Fischer.** Nach dessen Tode vollendet und herausgegeben von Pfr. W. Tümpel. Das Werk ist veranschlagt auf ca. 6 Bände zum Preise von je ca. 12 M. Die Ausgabe wird in Heften von ca. 6 Bog. à 2 M. in Lex. 8° erfolgen. Bd. I—V (à 12 M., geb. à 15 M.) sind bereits erschienen. Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen entgegen.

Das große Quellenwert ist bant bes unenblichen Fleißes bes Herausgebers rüftig weiter fortgeschritten. Möchte bas Werk in weitesten Kreisen bie verbiente Beachtung sinden. Jahresberichte über das höh. Schulwesen.

## Enzyklopädie der evangel. Kirchenmusik.

Bearbeitet und herausg. von S. Kümmerle. In 4 Bon. (8 Halbbänden) 80 M., geb. 90 M. Auch in 40 Liefrgn. à 2 M. allmählich zu beziehen. Für den ev. Kirchenmusiker geradezu unentbehrlich. Theol. Jahresbericht.

# Sup. D. W. Aelle: Aus dem Evang. Melodienschatze.

Erster Teil: Die Sestmelodien des Kirchenjahres.

Zweite, neubearbeitete Auflage. 1,60 D., geb. 2 D.

(Der dweite Teil, Hundertfünfzig Melodien zu Liedern vom driftlichen Leben, erscheint bemnachst.)

Die aus feinem Berfiandnis hervorgegangenen Charatteristifen geben Winte für die rechte und rechtzeitige Berwertung der Melodien im Gottesdienste; für Geistliche und für alle, die auch das häusliche Leben durch heil. Gesang weihen. Ev. Rirchenbote f. d. Pfatz.

# Gerh. Tersteegens Geistliche Lieder.

218it einer Cebensgeschichte des Dichters und seiner Dichtung.
5 M., geb. 6 M.

Wer kennt nicht den hochbegabten Dichter vom Niederrhein, dem wir so viele innige Lieder unsres Gesangbuches verdanken! Wer ein Lied sucht für sich versenkende Anbetung Gottes oder für gänzliche Absage an die Kreatur oder für die innerlichsten Empfindungen eines Menschenkerzens, der wird immer zu Gerhard Tersteegen kommen. Am 25. Nov. 1897 hatten wir die 200. Wiederkehr seines Geburtstages. Da begrüßten wir es mit großer herzlicher Freude, daß die allerberusenste Hand uns das vollständige Bild des Dichters gab.

Daraus ift auch einzeln zu haben:

Gerhard Tersteegens Geistliche Lieder. Text=Ausgabe. 1,20 M., geb. 1 80 M.

# Handbüchlein

für evangelische Kantoren und Organisten von + D. Johannes Jahn. Mit zwanzig Abbildungen und einer Notenbeilage. 4. Auslage. 2 M., geb. 2,40 M.

# Paul Gerhardt, seine Lieder und seine Zeit. Auf Grund neuer Forschungen und Entbeckungen von

hermann Betrich. Mit Bortrat. 2. Anflage. Breis 3 M., geb. 3,50 M.

Die bedeutend erweiterte 3. Auflage befindet sich in Vorbereitung. Beftellungen werden schon jest entgegengenommen. Preis ca. 6 M., geb. 7 M.

Monatsschrift für Gottesdienst und firchliche Kunst: . . Das ganze Buch ist in knappem, sachlichem und zugleich lebendig anteilvollem Stile geschrieben. . . Der Wert dieser Arbeit aber ist ein außerordentlicher. Wie merkt man es den zahlreichen volkstilmlichen Büchlein zum 12. März an, ob sie mit oder ohne Kenntnis des Petrichschen Wertes geschrieben sind! Es wird in der Geschichte der Gerhardt-Literatur einen hervorragenden Platz dauernd einnehmen.

### Paul Gerhardts Geistliche Lieder. Kurk

Bon Ph. Wadernagel. Zum 300jährigen Geburtstage neu herausgegeben von B. Tümpel. 9. Auflage. Geb. 3 M.

# Se Siona se

# Monatsschrift für Siturgie und Kirchenmusik

Inhalt: Abhandlungen und Auffähr: 1. Zu Schoeberleins hundertjährigem Geburtstag, von Wilh. Herold. — 2. Drei umstrittene Kolletten Luthers, von P. Graff. (Forts.) — 3. Zur Feier des 18. Ottobers, von Lic. theol. Emil Körner. — Gedanken und Bemerkungen: Über die Musik von Heinrich Schüh. — Bollskunst: Luther und "Comödien". — Viteratur: Rezensionen. Anzeigen. — Chronik: Wärme und Akustik. Zur Geschichte des geistlichen Bolkslieds in Schlesien. — Musikbeilagen: Karl Wolfrum: 1. Wenn Christus seine Kirche schührt. I. II. — 2. Seb. Bach: Ich laß dich nicht, vierstimmiger Sap von W. Herold. — 3. Karl Wolfrum: Ich hab von ferne, herr, beinen Thron erblickt.

### Abhandlungen und Auffähe

# M

### 1. Bu Schveberleins hundertjährigem Geburtstage.

6. September 1813-1913.

Bon Bilbelm Berolb.

An der Spige jedes Heftes unserer Zeitschrift steht der Name Prof. D. Lubwig Schoeberlein. 1) Und er foll bort fteben bleiben, nicht nur als pietatvolle Erinnerung an vergangene Zeiten, fondern als Bahrzeichen für Die bleibende Bahn und bas unverrudte Ziel, welche bie "Siona" auch in ihrer fünftigen Arbeit, unter Lob und Tabel, unter Dant und Unbant, in Rampf und Sorgen festzuhalten gebenkt. Mag in manchen Studen die moberne Entwicklung über Schoeberleins Grunbfätze hinausgewachsen scheinen, wer will heute mit Gewißheit fagen, mas an ihr echt und unecht, ebler reifer Frucht ober üppigen Untrautranten zu vergleichen sei? Der Kreislauf bes Lebens bewegt fich rafch, aber teine feiner Abern wird jemals überlebt und zwecklos heißen durfen, und teine feiner Rrafte wird verloren fein. In der Gegenwart verstehen viele Schoeberlein nicht mehr. Sie wiffen es nicht zu schätzen, was bas bebeutet hat, bag er einft, im geistigen Bunbe mit anderen feinfühlenden und vornehmempfindenden Männern, der evangelischen Rirche geholfen bat, aus ber Berarmung ihrer Gottesbienfte und aus ber Durre ihres formlofen, an blutleeren Abstrattionen trantenben Rultus herauszukommen. damals eine Notwendigkeit war, nämlich den Besten ber Kirche gerade burch bie scharfe Abgrenzung bes Begriffes "Rirchenmusit" zu zeigen,

Siona. 1918. Rr. 10.

<sup>1)</sup> D. Ludwig Schoeberlein, geb. 6. Sept. 1813 zu Kolmberg bei Ansbach in Bayern, 1841 Repetent an der Universität Erlangen, 1850 außerordentlicher Professor zu Heibelberg, 1855 ordentlicher Prof. der Theologie in Göttingen, 1862 Konsistorialrat und 1878 Abt zu Bursselde. 1876 begründete er mit Max Herold und E. Krüger unsere Monatsschrift "Siona", unterstützt von dem seinsinnigen und edelbenkenden Berleger C. Bertelsmann in Gütersloh.

baß die Pflege der Tonkunft im Gotteshause nicht Verweltlichung bedeute, das erscheint vielen in unserer Zeit als "Einseitigkeit" und "Archaismus", als Widerspruch gegen volles und ganzes Heimatrecht der musica sacra in der Rirche. Als ich jüngst in einem beachtenswerten kirchenmusikalischen Blatte die ernstgemeinte Behauptung las, Kirchenstill und Kirchenmusikalischen Blatte die ernstgemeinte Behauptung las, Kirchenstill und Kirchenmusik gebe es überhaupt nicht und kein Mensch wisse, welche die Stilprinzipien "echt kirchlicher" Tonkunst seien —, da kam es mir so recht deutlich zum Bewustssein, wie notwendig in absehdarer Zeit wiederum eine gesunde Reaktion sein wird gegenüber der uneingedämmten Allerweltsmusik, die zu unseren Kirchentüren hereinsluten will. Die sich heute schon wieder nach Schoeberlein'schem Rüstzeug umsehen, sind wahrlich nicht die Flachköpse, sondern die Tiesbenkenden, nicht die Leute von beengtem Horizont, sondern die Weitschauenden.

In seinem "Schat bes liturgischen Chor- und Gemeindegefangs" (1865-1872. Göttingen, brei Banbe) fchreibt Schoeberlein: "Die Rirche hat ihren eigenen Stil wie im Liebe, so im Gesange. Rennt fie auch die Gegenfage heiliger Trauer und Freude, ja bes Jubels im boheren Chor, fo find boch bei ihr biefe Begenfage in ben Schranten eines teufchen Dages gehalten, und über allen noch fo lebenbigen und tiefen Empfindungen ber Buge und bes Lobes maltet bie felige Rube bes Friedens Gottes. Auch die Harmonien find frei von weichlicher Gefühligkeit und aufregenden übergangen; flar und rein, ruhig und erhaben schreitet ihr Bang fort und verfett hiermit die Borer aus bem Rreise subjettiver, weltlicher Empfindungen in bas Reich bes Beiligen. Die tlaffische Periode für diese tirchliche Weise bes Gefanges ift bie bes 16. bis in bie Balfte bes 17. Jahrhunderts, indem fich eben in diefer Beit Glaube, beiliger Gemeinfinn und ftrenge tunftlerische Form verbanden und burchbrangen . . . Und ob auch ber Stil jener Zeit unferem mufikalischen Gefühl und Bewußtfein junachft ferner ftebe, fo ift bies boch tein anderes Berhaltnis als mit ben Rirchenliebern jener Zeit, welche gleichfalls fo viel mehr als bie mobernen Lieber bas mahre Glaubensbeburfnis ber Gemeinde befriedigen und in ber Regel nur die Befeitigung von einzelnen Frembheiten und Barten erheischen, um in unbeschränkter Beife bie ihnen innewohnenbe Dacht gottlichen Lebens au entfalten, und Sinn und Gemut, welches von ben mobernen Rlangen fich löfend, unbefangen und hingebend in ihren beiligen Ernft fich verfentt, im tiefften Grunde zu erbauen. Auch bies wird ebenfowenig als bei unferem Lieberschate ftoren, bag bie einzelnen Gefange von ben schaffenben Meiftern manch Individuelles an fich tragen und verschiebenen Stadien in ber Entwicklung bes kirchlichen Gefanges angehören. Benn nur in ihnen reiner Glaube und mahres kirchliches Gemeingefühl sich ausfpricht! Leiber aber tann im allgemeinen von ben Erzeugniffen ber Begenwart die Bereinigung biefer Eigenschaften nicht ausgesagt werben, fonbern es haftet benfelben meiftens entweder fubjettive Stimmung oder gar felbft weltliche Richtung an, wie dies unter bem überwiegenden beherrschenden Ginfluß ber in fo hohem Mage entwickelten weltlichen Mufit nicht wohl anders bat werben können. Daß bieser moderne Ton der Musik in das gottesdienstliche Leben übergehe, kann die Rirche nicht wünschen, ja sie muß sich ernstlich dagegen verwahren und sorgsamst davor schützen. Wohl aber muß es ihr tiesster und lebhaftester Wunsch sein, daß sich die edlen musikalischen Kräfte der Gegenwart der Pflege heiliger Musik zuwenden mögen. Soll dies jedoch in Wahrbeit zum Heil der Kirche geschehen, so wird vor allem ein eingehendes Studium des älteren Kirchengesanges ersordert, damit an ihm der Sinn für das Echtstirchliche sich bilde und eine innere Durchdringung der musiskalischen Fortschritte und der kirchlichen Bedürfnisse der Gegenwart mit dem vollen Glaubensgehalte und reinen Kirchentone der Vergangenheit herbeigeführt werde. So wird es dann auch gelingen, durch neue kirchliche Schöpfungen, ohne Verlezung unseres modernen Ohres, den ernsten, wahren Glaubensssun der Gemeinde zu bestriedigen."

So schrieb Schoeberlein im Jahre 1862. Er stand mit dieser seiner Aberzeugung nicht abseits als Sonderling, vielmehr im lebensvollen Zusammenhang mit ber gangen achtunggebietenben mufikalischen Renaiffance bes 19. Sahrhunderts. Die Erkenntnis von der Notwendigkeit einer Wiedergeburt ber beutschen Mufit aus bem Jungborn einer traftvollen Bergangenheit heraus war Gemeingut ber beften Beifter geworben. Die Sentimentalitäten ber fußlichen, auf Mendelssohn folgenden Beriode und bas hohle Bathos ber Meyerbeerschen Oper, die romantische Bersehung bes klassischen Schönheitsideals und die bizarren Launen der Neuromantiker, die klaffenden Biberfpruche in den Anschauungen und Ibealen einer suchenden und garenben Zeit trieben naturgemäß die innerlich reiferen Naturen zur Rücktehr auf die Rlaffiter. "Rlaffiter" ber tirchlichen Mufit waren nun aber nicht Sandn, Mozart, Beethoven, sondern die Tonmeister jener Zeiten des 16. und 17. Jahrhunderts, wo bas gesamte firchliche Leben und im Rusammenhang bamit die ihm organisch entsproffene Kirchenmusik auf überragender Höhe gestanden. Katholische und evangelische Bestrebungen gleicher Art reichten fich die Banbe. Die Namen von Tucher, Lagrig, C. von Winterfeld († 1852), beffen bahnbrechende Arbeit heute noch ein unverbrauchtes Rapital barftellt, Fr. Commers († 1887) Sammlung alter Rompositionen der Musica sacra, Prostes monumentale Ausgabe ber Musica divina (feit 1853) bezeichneten eine neue feste Bahn burch bas Bewirt bes Reitgeschmacks, vorüber an bem glanzenben Flitter ber Dobeware. 1858 gab Tefchner Eccards Gefange in neuzeitlichem Partiturbilb heraus, 1865 ließ er Berte L. Haslers folgen. Balb fuchte und gewann Schoeberlein Fühlung mit E. Rruger († 1885 zu Göttingen), ber in seinem "Syftem der Tonkunft" (1866) und vielen anderen literarischen und kritischen Arbeiten fich als einen ber vornehmften Musikasthetiker seiner Zeit erwiesen hat. Und in ber Beröffentlichung ber "Dentmaler ber Tontunft, beren weit- und tiefgreifender Ginfluß auf die tunftige Gestaltung ber Musitentwicklung noch unübersehbar ift, fest fich ber gefunde Bebante jener Jahrzehnte bis in bie

Begenwart herein fort, getragen von der Gelehrsamleit echter Biffenfchaft und dem Zbealismus echter Runftler.

Darum wenn wir heute rudwärts schauen, sinden wir soviel Bleibendes in Schoeberleins Gedanken und Planen, daß manche Eigenheit, wie z. B. seine Unterschätzung S. Bachs (über bessen Runft ihres doppelten Angesichts wegen immer noch die Meinungen führender Manner sehr geteilt sind) verschwinden muß vor dem gewinnenden Glanz des Ideals: "innere Durchdringung der musikalischen Fortschritte und der kirchlichen Bedürfnisse der Gegenwart mit dem vollen Glaubensgehalte und dem reinen Kirchenton der Bergangenheit." Ja, wir gehen mit Friedr. Riegel, dem Mitarbeiter Sch.s an dessen "Schah", noch einen Schritt weiter und sagen mit den Borten, die er 1862 den Schluß seiner Borrede sein ließ: "Die Biederausnahme und Pslege des echten kirchlichen Chorgesangs wird nicht bloß zur Berherrlichung des kirchlichen Kultus dienen, sondern eben dieselbe wird einen regenerierenden Einfluß auch auf die Musik über-haupt ausüben."

Lagt uns in biefem Sinne weiterarbeiten und nicht mube werben!

### 2. Prei umfriffene Kollekfen Tufhers.

Bon Baftor Graff, Rl.-Freben.

(Fortfegung.)

II. Die Schlußkollekte aus Luthers Traubüchlein von 1529.

Schon Kliefoth und Diethoff erklärten biese Rollette für freie Nachbildung ber Gebete aus dem Sacr. Gregorianum. Auch Drews S. 103 sieht sie als Zusammenziehung zweier solcher Rolletten an, der kürzeren Propiciare domine und des längeren Benediktionsgebetes nach der missa pro sponso et sponsa und widerspricht damit S. 106 Anm. 1 aufs entschiedenste Rietschel, der in keinem jener Gebete eine Ahnlichkeit mit Luthers Rollette sehen will (Liturg. II. S. 249, Anm. 9).

Das genannte Benediktionsgebet ist auch sonst wohl Borlage gewesen, so für die Straßburger Trauordnung von 1524/25, nach der Straßburger Agende von 1513, vgl. Hubert a. a. D. S. 7 ff). Darum sei bei einer Bergleichung der von Drews angezogenen Borlagen mit Luthers Traukollekte auch diese als dritte mit hinzugefügt.

| Ratholif                                               | he Bo | rlage: | a) —     |        |      |       | _      | -    |             |             |       |
|--------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------|------|-------|--------|------|-------------|-------------|-------|
| Luther :                                               |       |        | Herre    | Gott,  | ber  | du    | Mann   | unb  | <b>Beib</b> | geschaffen, | unb   |
| <sup>l</sup> Straßbu                                   | rg:   |        |          |        |      |       |        | -    | _           |             |       |
| <i>(</i> -                                             | _     | Propic | iare dom | ine st | ppli | icati | onibus | nosi | tris et     | institutis  | tuis. |
| aum Eh                                                 |       |        |          |        | _    |       |        | _    |             |             |       |
| (                                                      | _     |        |          | _      | _    |       | _      |      |             |             | _     |
| quibus propagationem humani generis ordinasti, — — — — |       |        |          |        |      |       |        |      |             |             |       |
| <u> </u>                                               | - ` ` |        |          | _      |      |       | •      |      | bazu        | mit Frü     | diten |
| l                                                      |       |        |          |        |      |       |        |      | •           | • •         | •     |

benigdes Leibes gefegnet [und das Geheimnis . . . bezeichnet (f. unten)]. nus assiste: ut quod te auctore incipitur bitten beine grundlofe Gute, bu wollest folch bein Geschöpf Ordnung und Segen nicht laffen verrucken noch verberben, sondern gnäbiglich in uns beservetur per etc. Amen. wahren durch 2c. Amen. {tua virtutis¹) virtutis tuae²) de nihilo cuncta fecisti, qui dispob) Deus qui potestate Gott ber aus Macht beiner Rraft alle Dinge aus Nichts geschaffen haft, exordiis universitatis (sitis homini anfänglicher Orbnung aller Dinge Men= noch nach ad tuam imaginem facto: ideo inseparaschen, ber nach bem Bilbe Gottes gemacht war, bes Weibes unbile mulieris adiutorium condidisti, ut femineo corpori de virili dares zerteilige Hilfe barum gegeben haft, daß du von männlichem Fleische principium docens, quod ex uno placuisset institui, bes Beibes Leib Anfang macheft, lernen8) hierbei, was aus Einem bir aufzununguam licere disiungi. Deus qui tam richten gefiel, nimmermehr zu trennen fich ziemt. D Berr, ber bu das ebecellenti mysterio - coniugalem copulam consecrasti, liche Bundnis mit folden übertrefflichen Beimlichkeiten (1525: Freundlich-Christi et ecclesiae suae sacramentum praeut — und das Sakrament beines lieben Sohnes Jesu teiten) gesegnet haft, bag - bu in ben Gelübben ber Bochzeit Chrifti und signares Chrifti und ber Rirche feiner Braut barinnen bezeichnet, [wir bitten bich 2c. seiner Rirchen Bundnis (1525: Bilbnis) in foedere nuptiarum Deus, per quem mulier coniungitur viro etc. etc. 3. oben ] -D Herr, burch welchen bas Beib bem Manne verfüget wurde 2c. 2c.

<sup>1)</sup> Magbeb. Wiffale 1515 und Brandenb. Wiffale 1494.

<sup>2)</sup> Strafburger Agende 1518 uub Sacr. Gregorian.

<sup>3)</sup> Bollsmund ftatt: lehren.

Während fich also bas Straßburger Gebet fast wortlich an bie tatholifche Form gehalten hat, ja entsprechend ber Art ber tatholischen Gebete, bie fich hauptsächlich auf die Frau ("famula tua") beziehen, auch im weiteren Berlaufe bes noch längeren Benediktionsgebetes ausdrücklich Gott die Braut "biefe beine Dienerin" empfiehlt und nur bort, wo in Anlehnung an Coh. 5, 32 von ber Che als Sakrament gesprochen wirb, ber evangelischen Lehre entfprechend geanbert hat, wird man inbezug auf Luthers Rollette boch ftens Anklänge an die beiden von Drews herangezogenen Gebete finden können. Aber find nicht die Worte: "und bas Satrament beines lieben Sohnes Refu Chrifti und der Rirche seiner Braut barin bezeichnet" höchst auffällig, und ift man nicht gezwungen, falls man fie nicht bamit entschulbigen will, baß Luther fie eben unbefangen einer Borlage entnahm, biefen Borten ben Borwurf bes Ratholifierens zu machen? Aber ehe man fich bazu entschlöffe, wurde man vielleicht lieber zugeben, daß ihm bei Abfaffung feiner Rollette eben biefes allgemein übliche Benebittionsgebet vorgelegen babe. kommt man nicht über die Frage hinweg, warum Luther aus dem ganzen Gebet einzig biefe Borte entnahm. Weber bie angeblichen Borlagen noch ber Aufbau seiner eigenen Rollette geben eine Antwort. Man wird aber noch weiter geben und behaupten burfen, bag Luther ziemlich ficher einen berartigen an Eph. 5, 32 anklingenden Sat in feine Rollette hineingebracht hätte, auch wenn die damals zu Wittenberg übliche katholische Rollekte jene Worte garnicht enthielt.

Daß die Che ein Sakrament sei, hat ja Luther seit 1520 (do capt. Babyl.) verworfen. Aber er will bie Beziehung ber Che als Saframent boch wieberum noch gelten laffen mit Rudficht auf Eph. 5, 32, infofern, als ber eheliche Stand große Dinge bebeute (feine Aussprüche hierüber finden fich genauer bei Rietschel a. a. D. II. S. 237) mit der stets durchklingenden Abficht, daß chriftliche Cheleute das Borbild der engen Bereinigung von Chriftus und seiner Kirche immerdar "in die Augen fassen" möchten, um eine "christliche Che zu besitzen" (vgl. feine Auslegung von Eph. 5, 22 ff., Grlang. 18, 302 ff). Und so wie wir diese Epheserperikope als Gotteswort bei einer Trauung taum entbehren tonnen,1) weil eben nirgends in ber Schrift bie Bobeit der chriftlichen Che fo wie hier betont wird, fo mag ganz gewiß auch bei Luther weniger das Borkommen dieser Worte in einem damals gebräuchlichen fonst so viel langeren und anderkartigen Gebete als vielmehr seine eigene selbftandige Meinung von der Wichtigkeit dieses Epheserwortes ihn zur Aufnahme in seine Rollette bewogen haben. Diefe Worte waren weber ihm noch anderen anftößig, ja auch bas Wort Saframent nicht. Selbst in Strafbnrg, wo man fie einerseits, wie oben gezeigt, vermieben hat, nahm man fpater (1549 vgl. Hubert a. a. D. S. 24) auch Luthers Rollette in etwas anderer Gestalt auf, aber bas Wort Sakrament behielt man bei. Wie wenig man

<sup>1)</sup> Bgl. für die Gegenwart die eindruckvolle schone Anwendung dieses Epheserwortes in dem Dankgebet nach der Trauung in Smend, Kirchenbuch II 1908, S. 141, ziemlich wörtlich aus der Strafburger Ordnung von 1526 (Hubert a. a. D. S. 20).

bamals Luthers Gebet als ein von den mittelalterlichen Gebeten abhängiges ansah, geht auch daraus hervor, daß man in der Brandenb. R.D. von 1540 und in der Braunschweig-Lüneb. von 1542 alle drei nacheinander betete, zuserst jene beiden aus der katholischen Brautmesse, aus denen Luther seine Rolelekte zusammengestellt haben soll, und dann auch noch Luthers Schlußkollekte selbst (vgl. Rietschel II. S. 259).

Man wird darum inbezug auf diese Trauungskollekte sich damit begnügen müffen, daß allerdings gegen Rietschel wohl von einer gewissen Ahnlichekeit bei fo vielen Berschiedenheiten bürften werden kann, aber diese Ahnlichkeiten bei so vielen Berschiedenheiten dürften wohl mehr von der Art der Reminiszenz als bewußte Anlehnungen gewesen sein. (Fortsesung solgt.)

#### 3. Nür die Teier des 18. Oktobers.

Bon Domprediger a. D. Lic. theol. Emil Rorner.

Vorbemerkung. Reben an vaterländischen Festtagen sließen meist über von menschlichem Lob und Ruhm. Ihnen wird am träftigsten gewehrt durch reichliche Darbietung des Schriftwortes, wie sie ein liturgischer Gottes, bienst ermöglicht. Er will dieses unbeeinträchtigt zur Geltung bringen. Insem er es mit dem Liede der Rirche verdindet, hat er eine reiche Abwechselung zu eigen, mit der er den Anforderungen einer Jubelseier volltommen gerecht wird. Und am 18. Oktober, wo so manche in der Rirche erscheinen, die sich ihr entwöhnt haben, sollten diese nicht die Macht von Wort und Lied, diesen Schähen der lutherischen Kirche, zu verspüren bekommen, wie einst ihre Bäter, die aus ihnen Mut und Kraft schöpften zur Befreiung von ihrem Bedrücker? Freilich nötigen diese zu einer gewissen Rücksicht auf sie.

Die ganze Ordnung muß bei leichter Ausssührbarteit zu lebhaftiger Beteiligung anregen. So haben die Melodien der Lieder nicht nur dem Charakter des Tages zu entsprechen, sondern auch für alle bekannt zu sein: sie müssen Lust machen, in sie einzustimmen. Für die Lieder selbst ist die Auswahl ähnlich beschränkt, wie für die Lektionen. Allein das Alte Testament hat solche in großer Fülle, zumal wenn auf Psalmodie verzichtet wird und die Psalmen für die Vorlesung benutzt werden: es wird sich dieses auch darum empsehlen, weil die Gemeinden der übung im Psalmengesange leider entbehren. Wird eine Ansprache gewünscht, so sei sturz und werde nicht zur Predigt. Das Gebet ist anders zu halten als im Hauptgottesbienste; es nimmt im liturgischen auch einen breiteren Raum ein als dort.

Da bei bem nachfolgenden Borschlage einfachste Berhältnisse im Auge behalten wurden, sind Chorgesange nicht angemerkt. Sie lassen sich zwischen die Lektionen, so nach der zweiten, auch nach der Ansprache und nach dem Bater-Unser einfügen. Statt solche zweiselhaften Bertes zu wählen, sei aufmerksam gemacht z. B. auf Berse Paul Gerhards im Pfingstliede "Zeuch ein zu meinen Toren" und in "Gott Lob, es ist erschollen"; besonders auf "Dir,

bir, Jehova, will ich singen"; "Du, meine Seele, singe"; "Nun banket all und bringet Ehr"; "Wunberbarer König" usw. Wo die weichlichen Gesänge fremdländischer und fremdkirchlicher Herkunft immer mehr "Mode" werden, ist es geboten, den Beweis zu liesern, daß wir solcher Anleihe nicht bedürfen, da wir besseres besitzen, als das, zu bessen Aufnahme wir verleitet werden sollen. Zugleich lernt bei guter Vorsührung unseres geistlichen Volksliedes die Gemeinde, was sie an diesem empfangen hat und wie sie dieses singen soll.

#### T. Rüfte.

Eingangslieb: Ich will mit Danken kommen (Bers 1 und 2). Ober: Lobe ben Herren (Bers 1 und 2). Ober: Sei Lob und Ehr bem höchsten Gut (Bers 1 und 2).

Unfere Bulfe ftebet im Ramen bes Berrn. Salleluja.

Der Simmel und Erbe gemacht hat. Salleluja.

Man finget mit Freuden vom Siege in den Hutten der Gerechten. Halleluja. Die Rechte bes Berrn behält den Sieg. Salleluja.

Der Berr Rebaoth ift mit uns. Salleluja.

Der Gott Jeraels ift unser Schutz. Halleluja.

Gloria patri.

Salutatio.

Rollette: Ewiger Gott und Bater aller Barmherzigkeit, ber du als ein Gott des Friedens mit dem edlen Schatze des zeitlichen Friedens uns gesegnet und erfreuet: verleihe uns, daß wir denselben mit dankbarem Herzen erkennen, auch dessen samt dem innerlichen Frieden des Herzens und Gewissens uns treulich besleißigen mögen, um Jesu Christi, deines lieden Sohnes, unseres Herren und Heilandes willen.

#### R. Amen.

#### II. Gottes Bort.

1. Verlesung: Pfalm 28; 33, 12—22; 75; 124. 2. Moj. 17, 8 ff.; 1. Sam. 17, 1 ff.; 2. Sam. 5, 17—25; 22, 1—4; 1. Kön. 8, 56—58. — Jes. 45, 5—7; Jer. 31, 15—20; Micha 6, 1—8.

Lied: Was unser Gott erschaffen hat 2c.; Ich rief zum Herrn in meiner Mot 2c. — Ober: Wunderansang, herrlich Ende 2c.; Denke doch, es muß so gehen 2c. — Ober: Weicht, ihr Berge 2c.; Gott hat mir ein Wort versprochen 2c.; Seine Gnade soll nicht weichen 2c.

2. Verlesung: Matth. 10, 32—42; — Lut. 9, 51—56; Joh. 15, 1—7.

Lieb: Der Herr ist noch und nimmer nicht 2c.; Wenn Trost und Hills ermangeln muß 2c. — Ober: Gottes Weg ist in den Flüssen 2c.; Weil der Herr im Dunkeln wohnet 2c. — Ober: Sollt die Welt den Frieden brechen 2c.; Laßt sein Antlitz sich verstellen 2c.

3. Berlefung: Röm. 2, 1—6; 11, 22; Phil. 4, 4 ff.; 1. Betr. 5, 5—11.

Lied: Ich will bich all mein Leben lang 2c.; Ihr, die ihr Chrifti Namen

nennt 2c. — Ober: Gott muß man in allen Sachen 2c.; O laß dir dich nimmer grauen 2c. — Ober: Er will Frieden mit dir halten 2c.; Er, ber Herr, ist mein Erbarmer 2c.; Run so soll mein ganz Bertrauen 2c.

(Ansprache.)

#### III. Bebet.

Lobpreis: Nun bantet alle Gott.

Bittrufe: Der Herr ist meine Stärke und Lobgesang und mein Heil. Das ist mein Gott: ich will ihn preisen; er ist meines Baters Gott: ich will ihn erheben.

Der Herr ift ber rechte Kriegsmann. Herr ift fein Name. Herr, beine rechte Hand tut große Bunber (2. Mof. 15, 2 ff.).

Wer kann die großen Taten bes Herrn ausreden und alle seine löblichen Werke preisen? (Bf. 111, 4; 106, 2).

Er haubelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Wie sich ein Bater über Kinder erbarmet, so erbarmet sich der Herr über die, so ihn fürchten (Pfalm 103, 10 und 13).

Er gebachte an uns, ba wir unterbrückt waren und erlösete uns von unsern Feinden (Pfalm 136, 23 f.).

Er errettete mich von meinen ftarken Feinden, von meinen Haffern, die mir zu mächtig waren (2. Sam. 22, 18);

Und sprach: Bis hieher sollst du tommen und nicht weiter; hier sollen sich legen beine stolzen Wellen (Siob 38, 19).

Gott hat uns unfren Feind in unsere Hand gegeben, der unser Land verberbet und unserer viele erschlug (Richt. 16, 24).

Er segnet, die den Herrn fürchten, beide, kleine und große; sie sollen ihm Dank opfern und erzählen seine Werke mit Freuden und nicht verhalten ihren Kindern, die hernach kommen (Pfalm 107, 21 ff.).

Der Herr, unfer Gott, sei mit uns, wie er gewesen ist mit unseren Batern. Er verlaß uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns, bamit wir wandeln in seinen Wegen und halten seine Gebote (1. Kon. 8, 57 f.).

Der Herr wird seinem Bolt Kraft geben, ber Herr wird sein Bolt segnen mit Frieden (Pfalm 29, 11).

Hilf, Herr, beinem Bolte, bas fich verläßt auf bich. Es muffe Friede sein in beinen Mauern und Glück in beinen Palästen; sei uns ein starker Turm wider alle unsere Feinde (Pfalm 122, 7; 61, 4).

herr, hore mein Gebet und laß mein Schreien zu dir tommen. Bater Unfer. — R. Amen.

#### IV. Schluß.

Gott, gib Fried in beinem Lande, Glück und Heil zu allem Stande. Deine Hand, o Herr, schütze bas Bolk beiner Rechten Und bie Leute, die du dir festiglich erwählet haft. Rollette: Herr Gott, himmlischer Bater, von bem wir ohne Unterlaß allerlei Gutes gar überstüssig empfangen und täglich vor allem Übel gnäbiglich behütet werben, wir danken dir herzlich: daß du beinem Bolte großes Heil bewiesen und uns von unsern Feinden und von der Hand derer, die uns haffen, mächtiglich errettet hast; wir bitten daneben inniglich: gib uns durch beinen Geist solches in rechtem Glauben zu erkennen, auf daß wir deiner wunderbaren Hülfe nimmermehr vergessen, sondern für deine milde Güte und Barmherzigkeit hier und dort dir ewiglich danken und dich loben, durch Jesum Christum, beinen Sohn. — R. Amen.

Salutatio, Benedicamus, Benedictio.

Schlußvers: Lob und Anbetung tone bir, o Bater. Ober: Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit. Ober: Lob, Ehr und Preis und Herrlichkeit sei Bater. Ober: Friedensssürst voll Macht und Tat. Ober: Berleih uns Frieden gnäbigslich. Ober: Lobe den Herren, was in mir ift. Ober: Rühmet, ihr Menschen.

#### Gebet für ben Sauptgottesbienft.

Barmherziger, treuer Gott und Vater, groß von Rat und mächtig von Tat, wir kommen vor bein Angesicht, dir gemeinsam Dank zu sagen und beinen Namen zu rühmen, denn du hast nicht angesehen die Sünde und Misseat unserer Väter, die, gleich wie wir, ihre Rinder, beiner vergaßen und dich verließen, sondern sie errettet von der Hand ihres gewaltigen Bedrängers, und ihnen nach verdienter Züchtigung deine Gnade erwiesen. Herr, deine Hand tut große Wunder; Herr, beine Hand hat die Feinde zerschlagen.

Seitbem haft bu oft, die wider uns anwollten, gedemütiget und unfer Baterland vor mancher Not beschützt. Unsern Grenzen haft du Friede geschafft und uns erhalten trot allen, die fich wider uns zusammenrotteten. Für solche wunderbare Hülfe und Hut preisen wir dich, und möchten dir daukbar sein mit Herzen, Mund und Händen.

Bewahre, bu Liebhaber bes Friedens, uns fernerhin bas Rleinob bes Friedens, und lag es und bienen ju Buge und Befferung. Steure ben Rriegen in aller Welt, und heile die Bunden berer, die unter folchen jest gelitten. Wehre auch allem bosen Rate berer, die auf Awietracht finnen, und mache bie Anschläge ber Gottlofen zuschanden. Berbinde die Berzen ber hohen auf Erben zu trugloser Einigkeit, und laffe fie treulich barob halten. beine heilige driftliche Rirche famt ihren Dienern, Bachtern und hirten mit beinem heiligen Beifte, bamit fie bei beinem lauteren Borte und Saframente Segne ben Stand ber weltlichen Obrigkeit, unfern Ronig, deinen bleibe. Rnecht, und fein Haus, Raifer und Reich. Beschütze bie beutsche Kriegsmacht au Baffer und au Lande. Bringe aurecht bie leichtfertigen Seelen und laffe nicht auftommen, die Sag und Feindschaft anrichten unter unserm Bolle. Bereine alle Stände zur Liebe burch beine Liebe, und laß beine Chre wohnen in unserem Baterlande, daß Gute und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friebe fich fuffen.

Gib in hohen und nieberen Schulen Lehrer nach beinem Bergen, Die ba

weiden mit Lehre und Weisheit, und laß ein Geschlecht heranwachsen, das in Gottesfurcht und Ehrbarkeit vor dir wandelt. Uns alle erhalte in deinem Frieden, den die Welt nicht geben kann, und schenke uns die Gnade, dereinst in Frieden von hinnen zu scheiden, und einzugehen in die ewigen Wohnungen des Friedens. Solches verleihe uns durch deinen werten heiligen Geist, um Jesu Christi, deines Sohnes, unseres einigen Mittlers und Erlösers willen. Amen.

#### Rirchennachrichten.

Gine Berordnung von besonderer Bebeutung bat, wie unsern Lefern bereits betannt, bas ev.-luth. Landestonfiftorium für bas Ronigreich Sachfen inbezug auf die kirchliche Jahrhundertfeier der Bölkerschlacht bei Leipzig erlassen. Es werben für ben 22. Sonntag nach Trinitatis, ben 19. Ottober, in allen Gottesbiensten, Die sonst für biesen Sonntag burch kirchliche Ordnung und Herkommen bestimmten Berikopen (Schriftabschnitte) aufgehoben und treten an beren Stelle als 1. Vorlefung 2. Mof. 15, 1-3: "Da fang Mose . . . Der Berr ift ber rechte Kriegsmann. Berr ift fein Name." Als 2. Vorlesung 1. Petr. 5, 5: "Haltet fest an der Demut. Dem Gott widerstehet ben hoffartigen, aber bem Demutigen gibt er Gnabe." Die Bahl bes Predigttertes ift ben Geiftlichen überlaffen; doch werden bafür folgende Schriftabschnitte anempfohlen: 1. Kön. 8, 56—58; Ps. 22, 5—6; **Bf.** 46, 9—12; **Bf.** 77, 12—15; Joh. 8, 36; Nöm. 14, 19; 1. **Ro**r. 15, 57. In ber Gingangsliturgie bes Gottesbienftes ift folgenbes Gebet zu verwenden: "Herr, der du bift vormals gnäbig gewesen unserm Bolte, wir kommen vor bein Angeficht, dir zu banten und beinen heiligen Namen zu preifen. Bezeuge bich auch jest an uns und gib beinen heiligen Geift in unsere Bergen, bag wir merten auf bas Wort, bas bu uns fagen lagt in beinem Beiligtum, unb baburch geheiligt werben, burch Sesum Chriftum, beinen Sohn, unsern Berrn." Das allgemeine Rirchengebet aber nach ber Predigt hat folgenbermaßen zu beginnen: "Berr Gott Bebaoth, ber bu in munberbaren Suhrungen bich an unferm Bolle bezeugt, und es nach vielen großen Rämpfen unter ben Boltern zu Ehren gebracht hast, wir sagen beiner Gnabe Lob, Breis und Dank. Nicht uns, Berr, nicht uns, sondern beinem Namen gib Ehre um beine Gnabe und Bahrheit. Bewahre uns vor allem Übermut und eitler Selbstüberhebung und wecke unter uns auf ben Geist bes Glaubens und Gebets, in bem unsere Bater fo Großes vollbracht haben. Steure bem Leichtfinn und allem unordentlichen Wefen und mehre und ftarte unter uns Gottesfurcht und heilige Rucht, baß wir uns wurdig zeigen bes hohen Berufes, welchen bu unferm Bolle angewiesen haft."

## \* \* Gedanken und Demerkungen \* \*

1. "Das Studium ber 17 ftarte Foliobande füllenden Gesamtausgabe Schühscher Werke wird zu bem Urteil führen, daß gar manche biefer

Rompositionen Ewigkeitswert besitzen. Man höre doch einmal die dramatisch belebten Chöre der Passonen, diese feinstnnig deklamierten Rezitative, diese hier und da mit einer geradezu bewunderungswürdiger Trefsscherheit zur Anwendung kommenden kühnen Harmonieen, und man wird sinden, daß die Jahrhunderte zusammenschrumpsen, daß der Abstand zwischen dem Einst und Jetzt, abgesehen von einigen Außerlichkeiten, gar nicht so groß ist. Eine schlichte Größe ist dieser Musik eigen, ein warm religiöses Empsinden belebt diese keuschen Sätze, in denen sich überall das erfolgreiche Bestreben bekundet, dem Worte den rechten musikalischen Ausdruck zu geben, dem Sinn der textlichen Unterlage gerecht zu werden." Dittberner, Borwort z. s. Ausgabe geistlicher Chöre von Heinrich Schütz. (Zweite Folge 1913. Bremen, Schweers und Haake.)

2. Mehr eble Runft ins Bolt hinein! P. Friedrich Dels fchreibt in ber neuen Zeitschrift "Deutsche Buhnenspiele": "Ift nicht auch Bayreuths Buhne eine weltberühmte Ballfahrtsftatte geworben? Schöpfen nicht fort und fort Taufende aus ben Tonfluten der Meisterwerke Richard Bagners bort Begeisterung und Erbauung? Bußte nicht auch Oberammergau die Bühne in eine heilige Halle zu wandeln, in der den Frommen das größte und hochfte Drama aufgeführt wird? - Ein Tempel ift gewiß eine beilige Statte, eine Pforte bes himmels; aber auch bie Buhne wird zu einem gewiffen Grabe biefes hoben Namens gewürdigt. Ift nicht oft von "Mufentempeln" bie Rebe? — Ein Mufentempel foll alfo auch eine Statte fein, bie Gott zu Ehren, bem Menschen zu Rut und Frommen zu fingen und zu fagen weiß. Und von einer rechten beutschen Buhne foll im gewiffen Sinne bas Schriftwort gelten: "Beuch beine Schuhe aus, benn ber Ort ba bu fteheft ift heiliges Land." Rein Wunder daher, daß auch der größten einer unter den Deutschen, Dr. Martin Luther, in feinen berühmten "Tischreben" von ber Bühne also redet:

"Romobien foll man nicht wehren, fonbern gestatten und zulaffen, ba in Romobien fein kunftlich erbichtet, abgemalet und vorgestellet werben folche Berfonen, baburch bie Leute unterrichtet und ein Jeglicher feines Amtes und Standes erinnert und vermahnet werben, mas einem Rnecht, Berren, jungen Gefellen und Alten gebühre, wohl anftehe und was er tun foll; ja es wird barinnen vorgehalten und vor die Augen gefiellet aller Burben Grab, Amter und Gebühren, wie fich ein Jeglicher in feinem Stand halten foll im außerlichen Banbel, wie in einem Spiegel. Rubem werben barinnen beschrieben und angezeiget bie liftigen Anschläge und Betrug ber bofen Balge; besgleichen, mas ber alteren und jungeren Anaben Amt sei. . . . Solches wird in Romödien vorgehalten, welches benn febr nut und wohl ju wiffen ift. . . . Und Chriften follen Romodien nicht gang und gar flieben, barum, bag bisweilen Buhlerei barinnen fei, ba man boch um berfelben willen auch die Bibel nicht bürfte lefen. Darum ift's nichts, daß fie folches vorwenden, und um ber Urfache willen verbieten wollen, daß ein Chrift nicht follte Romobien mogen lefen und fpielen."

So Dr. Martin Luther! — Borte, die hohe Ziele und wertvolle Aufgaben einer für das deutsche Boll geschaffenen Bühne zu erteilen könnten. Aber welch tiefe Kluft zwischen Bahn und Wirklichkeit! — Sind deutsche Bühnen auf deutscher Erde ohne Ausnahme erhadene und erhebende Kunststätten? — Leider ist das nicht der Fall. — "Deutsche Bühnenspiele" aber wollen ihren Namen mit Ehren tragen; und ihre Ehre soll bestehen im Dienst am deutschen Boll und Baterlande. Deutsche Bühnenspiele wollen ihre Hörer nicht in dunkle Niederungen, sondern auf die Höhen des Lebens ziehen; deutsche Bühnenspiele sollen, einem rechten christlichen Hausvater gleich, aus dem reichen Schatz deutscher Bergangenheit und jungdeutscher Gegenwart altes und neues dieten: gesundes, nahrhaftes Lebensbrot.

\* \* Literatur

×××

1. Publitationen ber Internationalen Mufitgefellicaft. Beihefte, 2. Folge. XII. 30: hannes Soult, Fürftl. Braunfdweig-Lüneburgifder Organift, von Robert Siebed. Leipzig 1913, Breittopf u. hartel. 80. 191 S. 5 M.

Es barf als ein febr gludlicher Gebante bezeichnet werben, bag bie 3. D.-G. fich in ihren Beiheften auch ber monographischen Darftellung einzelner Rufiterperfonlichteiten alter Reiten widmet. Dadurch wird bas liebevolle Detailftubium ber firchlichen und weltlichen Reitverhältniffe, aus welchen heraus die Kompositionen, ihr Awed, ihre Eigenart, ihre Borguge ober ihre Mangel zu verftehen find, ungemein gefordert und die vorhanbenen Zondentmäler vergangener Jahrhunderte erft in das rechte Licht geseht. Andererfeits wird ber Gegenwart einbringlich gezeigt, wie innig mit bem ganzen Boltsleben Musit und Kirchenmusit verwachsen und verwoben blieb auch in ben traurigsten Berioben unserer Geschichte. Wenn bei solchen Forschungen neben ben Genies mancher kleine und kleinste Weister aus der Bergessenheit hervorgeholt wird, so barf bas nicht als überfluffige Arbeit erscheinen. Denn soviel ift boch gewiß, daß vielen hunderten unserer heutigen - manchmal etwas ftolzen - Rusiter und Dirigenten auch der geringste "Kantor" jener alten Beiten immer noch ein Borbild sein tann. Bas war es doch für eine gediegene (wenn vielleicht auch zuweilen etwas handwertsmäßige) Schulung unserer Alten, wenn es 3. B. vom allereinsachften Organiften ber ländlicen Filialtirche selbstverständlich vorausgesett wurde, daß er seine Rirchenstücke lediglich nach bezifferten Baffen sicher abspielen konnte, oder wenn der städtische Rantor und Chordirigent es verstehen mußte, aus den vier (oder mehreren) nebeneinander aufgelegten, noch dazu in viererlei Schluffeln gesetten und mit den komplizierten Menfuralzeichen ber bamaligen (taktstrichlosen) Rotenschrift beschwerten Ginzelstimmen die Gesamt-Bartitur abzulesen und auf ber Orgel wiederzugeben. Und welch ein Ibealismus hat jene Männer beherricht, wenn sie unter ben jämmerlichken Besoldungsverhältnissen, ofe im Streit um die allerselbstverständlichsten Einkommensteile, oft unter Wißachtung und Bertennung fich tropbem bie Luft und Freudigteit zu eigenem kunftlerischen Schaffen und Romponieren bewahrten.

Die vorliegende Biographie beruht offenbar auf den sorgsältigsten archivalischen Studien. Sowohl die personlichen Familien- und Lebensverhältnisse des J. Schulz als die kulturgeschichtlichen Rustande seiner Umgebung werden unter hervorhebung vieler Einzelheiten in die Darstellung einbezogen. Dadurch wird die Schilderung ungemein lebensvoll und auch solchen interessant, welche sonst für die braunschweig-lüneburgische Partikulargeschichte nicht viel Zeit übrig haben. Ebenso gewinnbringend und lehrreich ist die Besprechung der gesistlichen und weltlichen Rompositionen des Meisters. Zahlreiche Rotenbeispiele, musikgeschichtliche Erläuterungen und sachtundige Ausblide auf das Gesamtbild

ber Kompositionstechnit jener Beiten machen bas Buch besonbers wertvoll. Moge bie reichhaltige Schrift balb viele Nachfolgerinnen seben!

2. Zwanzig geiftliche Chorgefange von heinrich Schut, für ben pratifchen Gebrauch bearbeitet und herausgegeben von Joh. Dittberner. Bremen, Schweers u. haate. II. Folge. Part. 2,50 Dt., Stimmen 1,60 DR.

Die sehr freundliche Aufnahme und weite Berbreitung, welche die erfte Ausgabe Schut'ider Chore, die bon Dittberner 1910 veranftaltet worden, gefunden hat, ermutigte aur Fortsetung. Die II. Folge bringt nun 20 weitere Gefange, die vorzugsweise ben Schutg'ichen Pfalmen (auf Korn. Beders Dichtungen) und ben Cantiones sacrae entnommen find, fo daß nun alle tirchlichen Fefte mit Schichen Choren bedacht find. Die lateinischen Texte ber cantiones wurden in so zwedmäßiger Beise verdeutscht, baß sowohl bie biblifche Redemeife als bie melodifche Form ber Rompositionen ju ihrem Rechte tamen. Die Auswahl berudfichtigte besonbers hinfichtlich bes Schwierigkeitengrabes bie mittleren und beideibeneren Rirchenverhaltniffe. Die angegebenen Bortragszeichen find magvoll und ftilgemäß. Die Rotenwerte ber Originalpartituren (Rritifche Ausgabe v. Bhilipp Spitta. Breittopf und Sartel 1885-94) find mit Recht verturzt und baburch hat bas Bartiturbild an Übersichtlichkeit gewonnen. Ebenso ist an Stelle der alten C-Schlussel der moberne G-Schluffel getreten. Richt ohne Bebenten hat D. Die Einzeichnung moberner Tattftriche vorgenommen. In der Originalausgabe fteben Abteilungsftriche lediglich am Enbe ber Textzeile, zweifellos, um anzudeuten, baß bie Beile als musikalische Ginheit aufgufaffen ift, beren Detlamation fich in innigfter Beife bem Terte anzuschließen hab unbeeinflußt burch Tattmartierungen. Und gerade in diefer frei babinfließenden, burch Tatibetonungen ungehinderten Textdeklamation liegt eine besondere Schönheit dieser Rompofitionen, fagt D. mit vollem Recht. Tropbem ericien ber Uberfichtlichteit wegen, gur Erleichterung des prattifchen Gebrauchs die Ginfugung gleichmäßig abgezählter Tattftriche wfinichenswert; um fo eindringlicher warnt D. vor mechanischer, die Tattatzente fteif bervortehrender Bortragsweise. Überhaupt enthalt bas Borwort eine Menge trefflicher Gebanten und bas Berftanbnis forbernber Bemertungen, Die von bem feinen tirchlichen und mufitalifden Stilgefühl bes Berausgebers zeugen. Moge ihm und feinen ruhrigen Berlegern neben bem ibealen auch ber reale Erfolg nicht mangeln!

3. In Ar. 109 ber Mitteilungen von Breittopf und Hartel in Leipzig, tunbigten wir als besonders beachtenswerte Reuigkeit auf dem Gebiete der musikalischen Renaissance ben zehn geistliche Gesange umfassenden ersten Teil folgender Sammlung an:

Einstimmige Chor. und Sololieber des XVI. Jahrhunderts mit Instrumentalbegleitung-Mit untergelegtem Klavierauszug herausgegeben von Arnold Schering. Run erschien der II. Teil: Zwölf weltliche Sesänge. Inhalt: 1. Müller, Johann, An die Musit. 2. Sensi, Ludw., Der eh'lich' Stand. 3. Sensi, Ludw., Es jagt ein Jäger g'schwinde. 4. Sensi, Ludw., Was schad't nun das. 5. Dietrich, Sixt., Rur närrisch sein (Trinklied). 6. Jsaat, H., Wann ich des Morgens früh aussteh. 7. Stolzer, Thomas, Heimlich bin ich in Treuen. 8. Anonymus, Ich tam vors liebe Fensterlein. 9. Duodlibet, Presulem sanctissimum. 10. Sensi, L., Mir ist ein rot Goldsingerlein (Duett). 11. Sensi, L., Wit Lust tät ich ausreiten (Duett). 12. Heinz, Wolf, Gar hoch auf jenem Berge (Duett). Partitur 4 M., 3 Orchesterstimmen je 90 Psf., Gesangstimme 30 Psf.

Beibe Gruppen erscheinen hier zum erstenmal in der vom Herausgeber befärworteten . Interpretation als Lieder für eine bzw. zwei Solo- (ober Chor-)ftimmen mit Begleitung von Instrumenten. Damit werden die meisten Kompositionen, die bisher als a capella-Gesange angesehen wurden, der Brazis überhaupt erst zugänglich und gewinnen eine Bedeutung, die ihnen vorher nicht zutam. 1) Einer Rechtsertigung bedarf diese Aussalfung hier

<sup>1)</sup> Um Mißverftändnissen vorzubeugen, sei bemerkt, daß es sich dabei nicht etwa um eine "Bearbeitung" handelt, sondern lediglich um die einfache Zuerteilung der früher als gesungen betrachteten Stimmen an Instrumente (vgl. Blätter für Haus- und Kirchenmusit, Langensalza, Januar- und Aprilheft 1912).

um so weniger, als — wie bekannt — sowohl auf Titeln wie in Borworten vieler Liedersammlungen der Zeit unzweideutig auf instrumentale Besetzung hingewiesen wird. Die 1544 in Rürnberg erschienene Sammlung von Joh. Ott, der viele der hier verössentlichten Lieder entnommen sind, trägt z. B. den Titel "Hundert und fünsstehn guter, newer Liedlein, mit vier, fünss, sechs kimmen, vor nie in trud außgangen . . . lustig zu singen, und auss die Ir um ent dienstlich . . " Die Auswahl selbst geschah nach dem Grundsatz, nicht nur möglichst viele inhaltlich und sormell hervorragende Typen zu bieten, sondern vor allem auch die hervorstechendsten Wertmale des alten deutschen Bolksgemüts und Bolkscharatters mit ausgesuchten Proben zu belegen. In dieser Hinsich bilden die neum Webeslieder der Sammlung — von dem schlichten, zurüchaltenden Liede Nr. 6 des Jsaat an über das mit Renaissanceanklängen anspruchsvoll ausgestattete Nr. 4 von Sensi bis hin zu dem treuherzigen Nr. 2 desselben Weisters — eine Stusenreihe sesselndisten Art.

Die Besetung des Begleittörpers ift aus naheliegenden Gründen zunächst für Streichinftrumente gedacht, doch steht, gemäß der Bielseitigkeit der alten Instrumentenprazis, nichts im Bege, diese nach Gutdunten ganz oder teilweise durch Blasinstrument zu erzehen oder zu verstärten. Für die Nummern 11 und 12 ist auch die Besetung von Oboe, Klarinette und Fagott vorgesehen. Der hinzugestügte Klavierauszug kann, wenn Instrumente nicht vorhanden sind, zur Begleitung benut werden (vgl. dazu die Anmerkung zu den einzelnen Stücken); doch hat das Klavier bei der Aussährung durch Instrumente zu schweigen. Zum chorischen Bortrag eignen sich besonders die Rummern 3, 5, 7, 9, 10. Schering.

- 4. Beren C. Bud, ber in ber englifden Musikwelt wohlbefannte Organist ber Rathebrale zu Bells Graficaft Comerfet, hat icon bor einem Jahrzehnt feine erfte Orgelfonate in Es-dur veröffentlicht, bie auch von ben Organiften Deutschlands recht beachtet ju merben verbiente. In ber Dartusmotette in Chemnis brachte fie letihin herr Rantor Reftler als einer ber wenigen gur Aufführung. Das Chemniger Tageblatt berichtet hieruber: Die Rompolition bietet in brei Sagen, "Maestoso con moto", "Bariationen", "Introduction und Fuge", pornehm geftaltete, feffelnde Orgelmufit. Im erften San, ber fich burd thematifche Rlarbeit und Gefchloffenbeit auszeichnet, frandiert ein nach unten führendes gangartiges Motiv, bas ju ben traftig emporftrebenden Barmonien bes Sauptthemas in wirtsamen Gegensat tritt und bem Gangen etwas eigenartig Reizendes im Charatter mitteilt. Unter den Bariationen, die uns zu ruhelos und nicht genfigend abgetlart ericeinen, befticht bie leste burch leuchtenbe, abermals auffteigenbe Das intereffante, eigenartige Rugenthema ift wirtiam burchgeführt und verarbeitet. Die geschidte Anlage bes Bertes, Die Sicherheit ber tontrabunttifden Technit. wie auch die Relodit und modulatorische Disposition offenbaren eine reiche Begabung, die nur noch etwas mehr in tunftlerische Bucht genommen werben muß.
- 5. Auf das Mufit-Antiquariat von Karl Max Boppe in Leipzig (Langestr. 44) sei nachbrüdlich ausmertsam gemacht. Der neueste Katalog enthält zu bebeutend reduzierten Preisen hervorragende tirchliche Gesangswerte, Oratorien, Kantaten 2c. z. B. Gumpelz-haimer (1559—1625), ausgewählte Werte 1909 (20 M.) zu M. 12. Palestrina, sieben Bände Hw. fol. (154 M.), Breitt. u. H. zu 50 M. Reger, Choraltantaten zu ben Hauptseiten des evang. Kirchenjahres (15 M.) zu 7,50 M. J. H. Schein, sämtl. W. Bd. IV: Cymbalum Sionium (20 M.) zu 10 M. J. Walther (1496—1570), Geistl. Gesangbuch (1524) zu 3—5 Stimmen, Ausgabe von Kade, Berlin 1878 fol. zu 5 M. C. v. Winterseld, Weister d. 16. u. 17. Jahrh. (Gabrieli, Schütz, Palestrina, Orlando 2c.), gestochene Originalausgabe, Berlin 1834 zu 12,50 M. und vieles andere.

x x Chronit x x

Barme und Afuftit — barüber veröffentlicht ber Phyfiter Batfon intereffante Stubien. Die verschiedene Dichtigkeit ber Luftschichten fibt nicht nur auf Die Lichtftraflen, sonbern auch auf die Schallwellen einen mertwürdigen Ginfluß aus. Alfo werden auch bie Schallwellen burch bas Rufammentreffen bericieben ermarmter Luftfaulen gebrochen, abgeleitet und reflettiert. Im geichloffenen Raum verftartt fich biefe Birtung ber Temveraturuntericiede auf die Atuftit. Batfon weift auf Grund vieler Experimente nach, bağ im Theaterraum besonders dies erstrebt werden muß, durch die richtige Anlage der Beigung und Bentilation die Bilbung parallel liegender Luftschichten zu verhindern, bor allem awifden Buhne und Bufdauerraum. Alle vertital auffteigenden Buft. ftromungen 3. B. bie aus einzelnen Beigtorpern emporfteigende Barmewellen, leiten bie Schallwellen ab und brechen fie. Der befte Beg jur Lofung ber atuftifchen Schwierigkeiten bleibt es, heizkörper und Bentilation fo anzulegen, daß eine möglichft einheitliche und gleichmäßig temperierte Luftwelle aufsteigt, wobei allzugroße Rontrafte gegen die allgemeine Durchschnittstemperatur des Raumes vermieden werden muffen. Diese Beobachtung ist ungemein wichtig auch für Kirchenheizungen, sowohl hinsichtlich ber Rlangwirtung ber Rirchenmufit als ber Berftanblichteit des Bredigers. Ein neuer Grund mehr gegen bie abicheulichen Rotsofen, Gasofen und bergleichen, beren Saglichteit und Scablicteit Sand in Sand geben!

In Bolfenbuttel fand F. Saffe vergeffene Berte ber einstigen Bolfenbutteler Rapellmeifter Selicius (eines Rachfolgers von Pratorius), Rosenmuller und J. J. Lowe. Besonders werden funf- und sechsstimmige Kantaten von Selicius für Chor, Orgel und Orchefter von der Kritit anerkannt.

Forfchungen jur Gefcichte bes geiftlichen Bollbliebes in Schleffen. Intereffante Reftstellungen jur Gefcichte bes geiftlichen Bolteliebes in Schlefien find Dr. 3. Rlapper in Breslau gelungen. Rlapper hat das Wefen, die Entstehung und die Quellen der geiftlichen Lyrit in Schlefien eifrig ftubiert und babei manchen Fund gemacht, ber geeignet ift, neues Licht auf biefes Forschungsgebiet zu werfen. Das altefte ihrifche Brobutt ber beutschen Sprace in Schlefien ift eine Art Marienpfalter, ber fich in einer hanbichrift aus bem Trebniger Rlofter befindet. Das Lied umfaßt 25 Strophen und gehort ber mittelhochbeutiden Blutezeit an. Befonders intereffant ift eine Gruppe bon Liebern, Die nur religible Boltslieber ohne Beziehung gur Rirde gewesen find: bie "Rufe" ober "Leife". Bon biefen Liebern hat eines: "Maria, Mutter, reine Maid, all unsere Rot sei bir ge-Meit" eine wichtige Rolle gespielt, benn mit ihm fturmten im Jahre 1278 bie beutschen Rrieger auf bem Marchfelbe gegen Ottotar. Die Kirche stand im allgemeinen nicht gunftig aum Bollelieb, trothem ließ fie bereinzelte Strophen gu, in benen alte Rirchenhymnen übersett maren ober die Borgange aus bem Reuen Teftament behandelten. Diese Lieber wurden von bem Boll bor ber Bredigt gefungen. 3m funfgehnten Jahrhundert beginnt eine neue Beriobe, die bon ben religiofen Stromungen in Bohmen beeinflußt wird. Reben ber lateinischen Liturgie wird die Privatandacht mehr als früher gepflegt, und es entfteben rhuthmifche Gebete in lateinischer Sprache, Die übersett werden. Ramentlich in ben Ronnentloftern wurden viele lateinische hymnen ins Deutsche übetragen. Dagu tamen Lieber anderer Art, Die einen beutlichen luftigen Rhuthmus haben. beutsche Berfe wechseln in ihnen ab, ber lateinische Text wurde gesprochen, ber beutsche gefungen. Anfang bes fechzehnten Jahrhunderts murbe bas weltliche Lieb geradezu bie Quelle für das geiftliche. Alle möglichen Lieder, Solbaten., Studenten. und Müllerlieder wurden in geiftliche Lieder umgedichtet. Erwähnenswert aus bem Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts ift ein Blatt, das nach heinrichau gelangte und dort bon einem Monch in einer hanbichrift eingeheftet murbe. Diefes Blatt umfaßt brei febr fcone Lieber, in benen mit ergreifendem Ernft von ber Berganglichteit alles Irbifchen bie Rebe ift. Biele ber alten Rirchenlieber find noch heute verbreitet, befonders in ber Grafichaft Glat und bier bornehmlich in ben Dorfern werben beute mit Borliebe beutsche Rirchenlieber gefungen.

(R. Btfchr. f. 202.)

Ì

n

49 DE-

ŝ

Ľ

ď

g

### Musikbeigaben.

1. Bum Reformationsfeft.



Beilage jur "Siona", Monatsichrift für Liturgie und Rirchenmusit. Gutersloh, C. Bertelsmann.

4 Seiten 20 Bf.; 10 Er. für 1,50 M.; 25 Er. 2,50 M.; 50 Er. 4 M.



### 2. 36 faß dich nicht.





### 3. Fernficht.

Un meine liebe Tochter Johanna.



- 2. Das war so prächtig,
  was ich im Geist gesehn!
  Du bist allmächtig,
  brum ist bein Licht so schön!
  Könnt ich an biesen prächtigen Thronen
  boch schon von heut an ewiglich wohnen
- boch schon von heut an ewiglich wohnen 3. Rur bin ich sündig, ber Erde noch geneigt; das hat mir bündig bein heilger Geift gezeigt! Ich bin noch nicht genugsam gereinigt, noch nicht ganz innig mit dir vereinigt.
- 4. Doch bin ich fröhlich, baß mich kein Bann erschreckt; ich bin schon sellg, seitbem ich bas entbeckt! Ich will mich immer im Leiben üben und dich zeitlebens indrünftig lieben. 5. Ich bin zufrieden,
- daß ich die Stadt gesehn; und ohn Ermüben will ich ihr näher gehn und ihre hellen golbenen Gassen lebenslang nicht aus den Augen lassen. 3. Th. Dermes.

# Billige Liedersammlungen

für Bereine, Berfammlungen, Bibelftunden, Gemeinschaften ufw.



Ravensbergs. 10 Pf.

Unter Mitarbeit mehrerer Umtsbrüder herausgegeben

Pfr. K. Sliedner in Bosen und

Pfr. Dr. R. Burchhardt in Berlin.

Preis in Leinen geb. 50 Pf., von 25 Stück an 40 Pf.

Eine Liebersammlung beutsch= evangelischer Art, reichhaltig und dabei sorgfältig ausge= wählt, handlich und wohlseil, für [Bereins=, Gemeinschafts=, Bibelstunden, Gemeinde= und religiöse Bolksabende.

Kleine Missionsharfe im Kirchen- und Boltston für festliche und

außerfestliche Kreise. 75. Austage. 30 Pf., geb. 45 Pf. Ausgabe mit großem Druck 60 Pf., geb. 75 Pf.
Unsere Lieder. Aus den christlichen Bereinen und Kreisen Minden-

Lieder für den Kindergottesdienst in Minden-Ravensberg. 30 Bf. (in Bartien 25 Bf.).

Fager, A., Freuet euch in dem Herrn allewege! Ciederperlen aus dem Schaße deutschen Bolksgesanges ausgewählt und dem deutschen Bolke und seiner Jugend dargeboten. Textausgabe. 1. Abil.: Geiftl. Lieder. 14. Aufl. 15 Pf., 25 Ex. 3 M., geb. 25 Pf., 25 Ex. 5,50 M. 2. Abil.: Weltl. Lieder. 12. Aufl. 12 Pf., 25 Ex. 2,50 M., geb. 22 Pf., 25 Ex. 5 M. — 8. Abil.: Der geiftliche Lieder "Neue Folge". 3. Aufl. 10 Pf., 25 Ex. 2 M., geb. 20 Pf., 25 Ex. 4,50 M. — 1. u. 2. Abil. 3ul. 40 Pf., 25 Ex. 5 M., geb. 20 Pf., 25 Ex. 8,75 M. — 1. u. 3. Abil. 3ul. 25 Pf., 25 Ex. 4,50 M., geb. 40 Pf., 25 Ex. 8,75 M. — 1. u. 3. Abil. 3ul. 35 Pf., 25 Ex. 4,50 M., geb. 50 Pf., 25 Ex. 8,25 M. — 1., 2. u. 3. Abil. 3ul. 35 Pf., 25 Ex. 6,25 M., geb. 50 Pf., 25 Ex. 10 M. — Ausgabe für Jungfrauenvereine. 6. Aufl. 70 Pf., geb. 90 Pf., an Bereine in Partien 50 Pf., geb. 70 Pf.

# Liedersammlungen für Kirchenchüre.

Die mit \* bezeichneten Werte enthalten geiftliche und weltliche Lieber.

### Für gemischten Chor.

- Choralbuch für evang. Kirchenchöre. 300 vier= und fünsstimmige Tonsätze für gemischten Chor von den Meistern des 16. und 17. Jahrh., von 3. S. Bach und neueren Tonsetzern, über 150 Choralmelodien der ev. Kirche. Mit den vollständigen Liedertexten. Herausg. von S. Kümmerle. 2 Teile à 1,50 M. Sin wahres Schapfästlein für Leiter von Kirchenchören sowohl als auch für Organisten.
- Große Mistonsharfe. Geiftliches Liederbuch für gemischten Chor, sowie für Klaviers oder Harmonium-Begleitung. I. Band. 23. Aufl. (320 Lieder.) 2 M., geb. 2,50 M. (An Bereine von 20 Ex. ab geb. à 2 M.) II. Band. 4. Aufl. (294 Lieder.) 2,50 M., geb. 3 M. (An Bereine von 20 Ex. ab geb. à 2,50 M.)
- Geiftliche Volkslieder für Sopran, Alt, Tenor und Bag von Rud. Barth. 40 Bf.
- \* Siederpersen von Brapositus A. Hager. Vierstimmige Ausgabe für Orgel, Harmonium (Klavier) und gemischten Chor bearbeitet von Rud. Barth. I. Teil. Geistliche Lieder. 2. Aufl. II. u. III. Teil Boltslieder und Motetten. à 1 M., geb. 1,20 M. (An Bereine von 20 Ex. ab geb. à 1 M.)

Eine vortreffliche, reichhaltige Sammlung geistlicher und weltlicher Lieber, welche bekanntlich längst offizielles Lieberbuch des Nordbundes der Jünglingsvereine geworden ist und kaum noch einer besonderen Empfehlung bedarf. Mögen die lieblichschönen Liederperlen im Bereinsleben und in der Familie immer weitere Berbreitung sinden.

Literaturbericht für Theologie.

\*Rener Liederhort. 300 Lieder und Gefänge für gemischten Chor. Bon Musikbirettor Rarl Zuschneid. 1,50 M., geb. 1,80 M. (10 Expl. für 12 M., geb. 15 M.)

Das Befte und Wertvollste aus bem beutschen Liederschape ist hier zusammengetragen und manches Neue für besondere Gelegenheiten hinzugefügt.

- 20 Geiftliche Lieder für vierstimmigen gemischten Chor oder für Sarmonium- Spiel von Abolf Bahn. 60 Bf. (10 Ex. für 5 M.)
- \*Liederborn Geiftliche und weltliche Lieder und Gefänge für gemischten Chor von E. Schmidt. 5. vermehrte Auflage. 1,80 M., fart. 2 M. Die Zahl ber Auflagen spricht für die Brauchbarkeit dieser Sammlung.

- Pfalter und Sarfe für das deutsche Haus. Ein evangelischer Melodien in vierstimmism Tonsas für Gesang, Harmonium oder Klavier. Mit Tert und 5 Registern. Bon D. J. Zahn. 4,50 M., geb. 5 M. Das bedeutende Werk bietet für geistliche Gesangköre eine Menge wertvollen Stoff und für den kirchlichen Tonseher eine Fundgrube ebelster Motive. Möge es dem eine seinem hervorragenden Werte entsprechende Aufnahme sinden.
- Behn vierstimmige Graduale für die hriftlichen Feste, mit Benutzung alter Texte und Melodien bearbeitet und dem ev. Kirchengesangverein für Deutschland gewidmet. von D. 3. 3ahn. 60 Bf. (10 Ex. 5 M., 20 Ex. 9 M., 40 Ex. 16 M.)
- Altkirchliche Introitus (Eingangspfalmen) zu den Festen und Sonntagen des Kirchenjahres, deutschen Texten angepaßt und für den Kirchendor vierst. gesetz von D. 3. 3 ahn.

  I. Heft: Advent bis Epiph. 50 Bf. II. Heft: Septuag. bis Pfingsten. 80 Bf.

### Für Männerchöre.

- Evang. Choralbuch für den Männerchor von D. 30h. 3ahn.
- Chriftliche trostreiche Grabgesänge. Für den Männerschor 3. 3ahn. 60 Bf., (10 Er. à 50 Bf., von 30 Er. an à 40 Bf.) (Arien). Ges. u. bearb. 1,20 M.
- Salleluja! Sammlung geiftlicher Lieder für vierftimmigen Männergefang. Bearb. v. F. B. Merkelbach. 2. Afl. 80 Bf., in Bart. à 70 Bf.
- Pfalter und Sarfe. 75 Chorale des Ev. Gefangbuches f. Rheinl. u. Westfalen f. d. 4st. Mannergesang in den Lehrerseminarien, Gymnasien u. andern höh. Lehranstalten sowie in Junglingsund Mannergesangvereinen nebst einer turzen Darstellung der Kirchentonarten bearbeitet von F. B. Merkelbach. 80 Bf., geb. 1 M.
- \*Liederperlen von Bräpos. A. Hager. Ausgabe für Jünglingsvereine. Mehrstimmig bearb. von R. Barth. 1 M., geb. 1,20 M. An Bereine von 20 Ex. ab geb. à 1 M.
- Deutscher Sängerhain. Geistliche u. weltliche Männerchöre. Mit forgfältiger Berücksichtigung des Stimmumfangs. Bon E. Schmidt. 5. verm. Aufl. 80 Pf., geb. 1 M.
- \*Singet dem Berrn! Bundesharfe f. ev. Jüngl.= u. Männervereine. Hrsg. v. Romitee des Westdeutschen Junglingsbundes. 8. Aufl. 1,70 M., Emd. geb. 2 M. (An Bereine in Bartien billiger.)

### Für Jungfrauenchöre.

- Gott mein Seil! Zwölf dreistimmige Tonsätze für firchliche Frauenschier von 3. A. Ehn i. 60 Bf., 20 Ex. 10 M.
- \* Siederperten von Brapof. A. Hager. Ausgabe für Jungfrauenvereine. 70 Bf., geb. 90 Bf. An Bereine von 20 Er. ab geb à 70 Bf.
- Berfikel nach Worten der heiligen Schrift auf die Feste der evangelischen Kirche für einen Chor von drei gleichartigen Stimmen von L. Meinardus. 1,20 M., 10 Ex. 9 M., 20 Ex. 15 M., 50 Ex. 30 M.
- Motetten für Frauenchor von J. W. Lyra. I. Heft: Fastenzeit und Oftern. Partitur 1,50 M., Stimmen je 50 Pf.

### Für Posaunenchöre.

- Festklänge für Vosannenchöre. Motetten und Lieber in Bundessekretär des Nord. Männer: u. Jünglingsbundes A. Schröber ausgewählt und hräg. von A. Hager. Bierst. bearb. von Aud. Barth. (Der Liederperlen 3. Abteilung, start vermehrt.) 80 Pf., geb. 1 M. (In Batien geb. à 80 Pf.)
- \*Siederpersen von Präpositus A. Hager. Vierstimmige Ausgabe für Orgel, Harmonium (Klavier) und gemischten Chor (sowie auch für Posaunenchöre) bearbeitet von R. Barth. I. Teil. Geistliche Lieber. 2. Aufl. II. u. III. Teil. Bolkslieder und Motetten. à 1 M., geb. 1,20 M. (An Vereine von 20 Ex. ab geb. à 1 M.)

### Für Ginzelstimmen.

- Geiffliche Arien aus den Werken älterer und neuerer Tonmeister.

  I. Teil: 50 Arien für Sopran oder Tenor. 2. Aufl.

  Geb. 3,60 M. II. Teil: 30 Arien für Alt. Geb. 2,40 M. III.

  Teil: 30 Arien für Baß. Geb. 2,40 M.
- Seiftliche Duette aus den Berten älterer und neuerer Tonmeister sohn n. a.) 2 Teile à 1,80 M., zus. geb. 4,50 M.
- 24 Geiftliche Lieder für eine Singstimme tomponiert von 3. 5. Beziffertem Bag mit Klavier = oder Harmonium = Begleitung versehen von D. 3. 3ahn. 5. Aufl. 1 M.

Wit Klavierbegleitung von F. W. Sering. 2. Aufl. Geb. 1,20 M.

Turgida vela! Liedersammlung, herausg. von der "Geselligen Brima" des Gymnasiums zu Gütersloh. Geb. 1,20 Dt. Für die Oberklassen der höheren Schulen bestimmt.

### Für Klavier, Harmonium oder Orgel.

- Adolf Besse's Bierstimmiges Choralbuch für evangelische girchen. Mit Borspielen, Überleitungen und Schlüffen. Umgearbeitet von E. Niemeyer. 4., verb. u. verm. Aufl. 5 M., geb. 6 M.
- Geiftlicher Melodienschaß für Klavier u. Harmonium in vier-P. Chr. Prömann u. Organist R. Nöckel. 4 M., einfach geb. 4,50 M., fein geb. 5,50 M.
- Sauschoralbuch, Gütersloher. Alte und neue Choralgefänge mit vierstimmigen Harmonien und mit Texten. 10. Aufl. 3 M., geb. 3,60 M. Das Sauschoralbuch ift auch in völlig neuer Bearbeitg. v. y. siakon (11. Aufl.) zu gleichem kreise zu haben.
- **Choralbuch** zum chriftlichen Gesangbuch für die evangelischen Gesmeinden des Fürstentums **Minden** und der Grafschaft **Ravensberg.** Bearbeitet von Gustav Schoppe, Kgl. Seminarmusitlehrer. 5 M., Lwd. geb. 6 M., mit Lederrücken geb. 7,50 M.
- Große Mistonsharfe. Geistliches Liederbuch für gemischten Chor, sowie für Klaviers oder Harmoniums-Begleitung. I. Band. 23. Aufl. (320 Lieder.) 2 M., geb. 2,50 M. (An Bereine von 20 Ex. ab gebunden à 2 M.) II. Band. 5. Aufl. (294 Lieder). 2,50 M., gebunden 3 M. (An Bereine von 20 Ex ab geb. à 2,50 M.)

Auswahl der Lieder und Melodien, Tonsat und Textgestalt, alles zeugt davon, daß der Herausgeber unablässig daran arbeitet, die beiden Sammlungen möglichst zu vervollsommnen. Das Wert ist in seinen beiden Teilen ein reicher Schatz sür das christliche Haus und für unser Bereinsleben. Theol. Literaturbericht.

Melodien in vierstimmigem Tonsatz für Gesang, Harmonium oder Klavier von D. 3. 3a)n. Mit Text und 5 Registern. 4,50 M., geb. 5 M.

Seichte Fraludien für das Karmonium tomponiert von D. 3.

Sursum corda! Ausgewählte Stude f. die Orgel und das Harmonium. Berausgeg. von S. G. Emil Niemeyer. 2 M.

388888888888888

# Dr. Joh. Georg Serzog:

weil. Kgl. Professor der Musik.

# 62 Geiftliche Lieder und Volksweisen

aus älterer und neuerer Zeit in vierstimmigem leicht spielbarem Consatz f. Gesang, Klavier u. harmonium.

1,20 M., 20 Er. 18 M., 75 Er. 35 M.

In vorstehendem Werk spendet der greise, hochverdiente Erlanger Prosession eine Gabe, für die man herzlich dankbar sein muß. Wenn sich der Geschmack unserer liederfrohen Bereinssänger an diesem Büchlein bilden wollte, dann würde die beängstigende Welle, die uns von England und Amerika her mit sast- oder kraftlosen Melodien überschwennnt, bald zurücksluten. Ihrer aufdringlichen, süßlichen Melodik wie dem geradezu unerträglichen Phrasenschwall ihrer Texte gegenüber ist es dringend nötig, positive Arbeit zu tun, indem man mit allem Nachdruck auf unsere eigenen Reichtsümer hinweist. Herzog bringt über 15 geistliche Lieder, deren durchweg gute Texte auf krästige, schön bewegte Melodien alter Meister zu singen sind. Drei eigene Kompositionen sügt er hinzu.

Früher erichien von bemfelben Berfaffer:

# Fünfzehn kirchliche Chorgefänge

ür

Sopran, Alt, Tenor und Baf.

Bum Bebrauche beim öffentlichen Bottesdienfte.

Preis 1,20 M., 20 Ex. für 18 M.

Dies sind in der Tat kirchliche Chorgesänge. Dieselben sind ernst gesund und kernig, frei von aller Sentimentalität, an welcher Krankheit so viele neuere Komponisten leiden. Große, ziemlich leistungsfähige Kirchenchöre sollten dieselben unverzüglich anschaffen. Die Ausstattung ist sehr gut.

Monatl. Literaturblatt (Reading).

# Justus Wilh. Inra:

# Dreistimmige Motetten für Frauenchor

(bezw. Knaben= oder Männerchor) komponiert. Aus dem Nachlaß heraus= gegeben von Wilhelm Herold. Heft 1: Dreizehn Motetten auf die Sonntage vor und in den Fasten sowie für Karfreitag und die beiden Oftertage. Mit Porträt. Partitur 1,50 M., Stimmen à 50 Pf., gemischt 20 Ex. für 8 M., 50 Ex. für 17,50 M., 100 Ex. für 30 M.

Borzügliche Originaltompositionen, teilweise bisher schon von den Chören evangelischer Diakonissenhäuser mit Freuden zur Berwendung gebracht. Sie schließen sich in verschiedenen Schwierigkeitsgraden an das Kirchenjahr an, mit biblischen Texten, welche auf das innigste vertont sind; überdies werden dieselben durch den Herausgeber in feinsinnig hingebender Beise auf Grund Lyrascher Aufzeichnungen zur Darftellung gebracht, durch Bortragszeichen — ohne Überkünstelung — charakterisiert und illustriert, so daß nicht nur alle musikalischen Schönheiten hervortreten, sondern auch ein andachtse voller, gottesbienstlich erhebender Bortrag gesichert erscheint.

# Rhythmischer Choral, Altarweisen und griechische Rhythmen

in ihrem Wesen dargestellt durch eine Rhythmik des einstimmigen Gesanges auf Grund der Akzente

von

### Pastor Friedrich Succo.

7 M., geb. 8 M.

Der Sohn des zu früh verstorbenen bekannten Berliner Kirchenmusikers bietet uns hier tiefgründige Untersuchungen über die Natur des kirchlichen Melodien-Rhythmus, wie er nicht etwa aus dem polyphonen Tonsatze hervorgegangen und durch ihn bedingt ist, sondern wie er der Natur und dem Wesen alles melodischen Lebens entspricht. Der Verf. zieht in gleicher Weise das Volks- und das Kirchenlied, die Lyrik der alten Griechen und die Rhythmik unserer klassischen Instrumentalmusik heran. Noch nie ist auf so breiter Grundlage der Rhythmus unserer Kirchenmelodien behandelt worden. Möchten die weitblickenden, gründlichen Untersuchungen, für die wir dem Verfasser zu großem Danke verpflichtet sind, die brennende Frage der rhythmischen Gestaltung unseres kirchlichen Lied- und liturgischen Gesanges lösen helfen!

Berlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Siona.

## Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik.

Bur Bebung des kirchlichen Gottesdienftes

begründet mit Prof. D. L. Schoeberlein und unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern herausgeg. von D. M. Herold. Redigiert von

Pfarrer Wilhelm Herold in Memmingen.

Erscheint seit 1876. Monatlich samt Musitbeigaben 20 S. Lex.-8. Preis jährlich 5 M., mit dem Korrespondenzblatt des Kirchengesangvereins für Deutschland 6 M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, Postanstalten, sowie vom Berlag. **Probehefte** stehen tostenfrei zur Berfügung.

Vom Evangelischen Oberkirchenrat und vom Baprischen Oberkonsistorium Pfarrern, Organisten und Leitern von Kirchenchören zur Anschaffung empfohlen.

Das Bestreben der Zeitschrift ist, den evangelischen Gottesdienst zu bereichern, insonderheit durch Psiege des anbetenden und seiernden Momentes. Sie will einer größeren Bolkstümlichkeit unserer Kirche dienen und den Mängeln des einseitigen Predigtgottesdienstes begegnen, der, wie immer lebhafter empfunden wird, einer Ergänzung durch eine Form bedarf, die jede Stuse geistiger Entwicklung gleichmäßig anspricht und befriedigt. Auf geschichtlichem Boden, doch in aller Wertung der Gegenwart und ihrer Bedürsnisse, ohne Engherzigseit gegen die allegemeine Kirche wird sie biesen vielbewährten Weg verfolgen. Mögen sie auf demsselben die Freunde des Gebetes und der Kirchenmusit begleiten!

### Einige Urteile über die Zeitschrift:

Diese reichhaltige, altbewährte Zeitschrift sei aufs neue allen empsohlen, die nicht nur für die lehrende und mahnende, sondern auch für die anbetende und seiternde Seite unseres Gottesdienstes Verständnis und Verantwortlichkeit haben; besonders Pfarrern, Organisten und Chorleitern, deren Dienstinteressen die Zeitschrift auch träftig vertritt. (Stuttgarter ev. Sonntagsblatt.)

Man ist erfreut über den Reichtum des Dargebotenen. Orientierende Aussätze wechseln mit liturgischen Ratschlägen, literarische Aritiken mit praktischen Bemertungen. Bor allen Dingen sind die jedem Monatshest hinzugefügten musikalischen Beilagen von alten und neuen Meistern, oft seltene Stüde, in höchsem Waße willtommen zu heißen. (Evang. Kirchenztg.)



# J. Curt Stephan:

# enker und Dichter.

Dreiundzwanzig Lebensbilder.

2,50 M., geb. 3 M.

#### Inhaltsverzeichnis:

Bubbha — Plato — Bernhard von Clairvaux — Franz von Assis — Savonarola — Meister Edhart — Thomas a Rempis — Philipp Melanchthon — Friedrich von Spee — Angelus Silesius — Jean Jacques Roussau — Friedrich Gottlieb Alopsiod — Matthias Claudius — Gellert — Johann Caspar Lavater — Pestalozzi — Johann Gottsried Herber — Ludwig Theobul Rosegarten — Schüler — Jean Paul — Hölderlin — Novalis.

. . . Das ift ein Buch, wie man es gerne liest zwischen Arbeit und Muße, ein Buch, bas sich auch zu Geschenkzweden vorzüglich eignet.

(Der Reichsbote.)

Ein halbes Stündchen genügt, um bei einem der "berühmten" Männer anzuklopfen und anzufragen, wie er über den Sinn des Lebens gedacht und danach getan hat. Wer sich für eine kleine Weile in den Geist der Zeit vor hundert oder vor tausend Jahren zurückversetzen und sich hineindenken möchte in den Gegenstand, der damals die Frage der Zeit bedeutete, der wird an dieser Gabe große Freude haben. (Oftfriesischer Sonntagsbote.)

Bebeutende Geister aller Zeiten finden hier eine liebevolle und verständnissinnige Darstellung. . . . . Wan fühlt auf jeder Seite, daß ein Wann von abgeschlossener und abgeklärter Weltanschauung diese kritischen Aussätze geschrieben hat, wobei er seinem durchdringenden Berstand ebenso sein Recht ließ, wie er dem fühlsamen Herzen mitzusprechen erlaubte. So kam ein wertvolles Buch zustande, das ich unseren Lesern bestens empfehlen kann.

(Karlsruher Tageblatt.)

Verlag von E. Bertelsmann in Gütersidh.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# D. Johann Albrecht Bengel.

Ein Belehrtenbild aus der Zeit des Pietismus

von Oberlehrer Friedrich Molte. 2,40 M., geb. 3 M.

Eine äußerst gründliche und vor allem mit vortrefflichem Sachverftandnis Man' bekommt nicht nur ein vorzügliches Bilb von ber abgefaßte Stubie. Perfonlichteit und bem Wirten bes feinsinnigen und bibelfesten schwäbischen Theologen, bem seine heimatliche Kirche so vieles zu verdanken hat. Der Berfasser besitzt auch die Fähigkeit, das von ihm gezeichnete Bild ber Begen: wart als einen lehrreichen Spiegel vorzuhalten. Ein Mann wie ber verständige und friedliebende theologische Führer aus bem 18. Jahrhundert, ber awischen Orthodoxie und Pietismus fo geschickt zu vermitteln verftand und durch seine biblifche Rüchternheit ben ichwarmerischen Erscheinungen seiner Beit weit über legen war, ware auch heute wieder hochwillsommen. Namentlich burfte in weiteren Rreisen auch bie Erinnerung baran wieber aufleben, mit welcher freimutigen Entschiedenheit und boch wieder echt driftlichen Milbe Bengel ber geiftlichen Gelbstherrlichkeit eines Binzendorf gegenübergetreten ift und welchen Eindrud Diefes fein Borgeben auf ben Betroffenen felbft und feine Anhanger gemacht hat. Aus dem Büchlein ist mehr zu lernen, als sein bescheidener Titel verrät. Rühmend ist auch die Einfachheit und Alarheit ber Sprache hervorzuheben, welche auf Reife und Klarheit des Urteils des Verf. die günstigsten Schluffe erlaubt. Wir tonnen seiner Arbeit nur die weiteste Verbreitung munichen; fie kann angesichts der heutigen kirchl. Parteikämpfe der Wedung des Verständnisses für bas mahre Wesen ber Rirche nur förderlich sein. (Theol. Literaturbl.)

# Professor D. Hermann Cremer.

Ein Cebens= und Charakterbild

gezeichnet von seinem Sohne D. Ernst Cremer.

Mit 14 Bilbern. 5,40 M., geb. 6 M.

.... Man würde sich sehr täuschen, wollte man meinen, daß das Lebensbild Cremers nur für die Interesse hat, die ihn gekannt oder gehört haben,
oder die ihm gar nahe getreten sind. Cremer hat anch vielsach in sehr lebhaster und charatteristischer Beise in die allgemeinen kirchlichen und religiösen Rämpse und Bewegungen seiner Zeit eingegriffen, und es wird sicher weite Areise sessen davon zu hören oder zu lesen, zumal es dem Biographen gut gelungen ist, die schwierige Aufgabe zu lösen, die Teilnahme diese einzelnen Mannes in die Schilderung der jedesmaligen allgemeinen Bewegung hineinzuverweben. (Der Reichsbote.)

# Siona

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Zur hebung des kirchlichen Gottesdienstes begründet mit † D. L. Schoeberlein, Prosessor der Theologie in Göttingen, und unter Mitwirkung von Gelehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, Kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Nisch. Für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



Gütersloh / / Druck und Verlag von C. Gertelsmann

### G. F. Steinmeyer & Co. **Oettingen (Bayern)**

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung; Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise; Preislisten kostenfrei.

6.4

### In jedem Hause

# wo gute Musik gepflegt wird sollte auch eine

(amerikanisches Harmonium) zu finden sein. Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung.

🔽 Preise von **46 Mark** an. Illustrierte Kataloge gratis.

Aloys Maier, Konigl. Fulda Harmonium-Spiel-Apparat

(Preis mit Notenheft von 325 Stücken nur 35 Mk.) mit dem jedermann ohne Notenkenntnis sofort 4stimm. Harmonium spielen kann.

Empfehlenswerte geistliche Musit für gem. Chor. Bon 29. Rudnid.

Op. 20. 15 geiftl. Gefänge a cap itt Gelegenh. fehr beliebt. Bart. 1.50. Ct. à 10 Bi

Op. 100. Der verlorene Sohn. Eratorium, welches bereits über 200 Male mit großem & folge aufgeführt ift. Bart M. 6 .- -

Op. 150. Jesus u. d. Samariterin. Dies neufte Dratorium Rudnid's wird bald p den beiten Comp. gezählt werden. Rt. 2. 3.50. Bergeichniffe meines Berlages fowie

Unfichtsfendungen fteben gur Berfugung. &. Breifer, Mufit-Berl., Liegnig, Martinftt. 7.

### Werbet neue Abonnenien.

Instrumente (Violinen, Mandolinen, Lauten, Gitarren, Zithern, Slöten, Crommeln, CromSabribationsorte. peten usw.) direkt vom Sabrikationsorte.

## Wilhelm Herwig, Musikhaus, Markneukirchen i. S.

Garantie für Güte. Illustrierte Preisliste frei. Welches Instrument verlangt wird, bitte anzugeben.



#### THEATER 1 M

oder im Konzertsaal gibtes zum Schutz der Stimme nichts Angenehmeres als eine Schach tel Wyderl Tabletten Erhällich in allen Apolheken u.Drogerien Preis der Originalschachtel 1 Mk Aus der

# Stadtmauer-Ecke.

Neue deutsche Märchen von Gottwalt Weber.

Mit Bildern von Paul Bey. Gebunden 4 R.

Auf den diefer Rummer beigelegten Bicht Brofpett bes Sofbuchandlers bellmuth Bolte mann, Braunschweig, machen wir die vereiten Leser ausmerksam. Ganz besonders verweise wir auf das jest komplett bereits in mitt Auslage porliegende Ruch Auflage borliegende Buch "In Dentigland in Brafilien, Lebenserinnerungen bon Guffa Em ger". Die Breffe nannte es "eine ber michight Ericeinungen auf bem Gebiete beutichen Demoirenliteratur".

Ferner liegt diefer Nummer ein weihnahle anzeiger der Verlagsbuchhandlung von 6. In telsmann bei, den wir der freundlichen Benchmis unserer Leser empfahlen

unferer Lefer empfehlen.

# Weihnachts=Anzeiger

ju den Zeitschriften des Verlages von

C. Bertelsmann in Gütersloh.

Ausgegeben im November 1913.

# 痛病处婆

Dr. R. Vortisch = van Vloten:

# Chinesische Patienten

und ihre Ärzte.

Erlebnisse eines deutschen Arztes.

Mit 85 Illustrationen. 3 M., geb. 3,60 M.

Für China hat eine neue Zeit begonnen mit völliger Umgestaltung der staatlichen, sozialen (auch bezüglich des Arztes) und religiösen Verhältnisse. Dem Verfasser war es vergönnt, noch  $5\frac{1}{2}$  Jahre unter dem alten Regiment in China zu leben, zu einer Zeit, da noch Anschauungen und Grundsähe aus vergangenen Jahrhunderten Geltung hatten. Bevor nun das Neue alles Alte wegsegt, dürste es wertvoll sein, das Vergangene nach Möglichkeit durch Wort und Bild sessyahalten.

Der Verfasser hat seinen langen Ausenthalt in Ostasien dazu benutzt, mit offenen Augen Land und Leute gründlich kennen zu lernen, und weiß fesselnd von Sitten und Gebräuchen des Volkes zu erzählen. Daß ihm als Arzt die hygienischen Verhältnisse am nächsten liegen, ist kein Wunder. Gerade nach dieser Seite ist über China noch nicht viel bekannt geworden, so daß das vorliegende Buch in weiten Kreisen gern gesehen werden wird. Bei dem reichen Bilderschmuck und dem hübschen originellen Einband dürfte das Buch auf dem Weihnachtstisch vieler häuser gern gesehen sein.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Neuheiten für den Weihnachtstisch

∞∞∞ Erzählungen ∞∞∞

Für Kinder und Sonntagsschulen:

J. G. Lehmann,

Ein fröhliches

Jahr.

Ein Bilberbuch für unfere Jugend. Mit farbigen Bilbern, Gebichten und Ergablungen In iconen Einband. 96 Seiten.

75 Bfa.

Gedichte für die Weihnachtsfeier in Sonntagsschulen und Familien:

#### O du fröhliche!

Zweite Folge B. Dritte Folge C. Bierte Folge D. Fünfte Folge E.

Je 25 Pfg.

## An der Krippe.

Weihnachtsgedichte und .gefprache für Sonntagsschulfeiern

Bon Georg Solzhen. 25 Bfa.

Für haus und

Sonntagsschule:

Philipp Bickel.

Das

Singvögelein.

Eine Sammlung von Liebern für Sonntagsichulen.

notenausgabe:

E. Walker,

Eine Erzählung aus der Zeit der französischen Reformation.

Freie Übersetung von Berthold v. Feilitsch. In vornehmem Ginband Mt. 3.—.

In voltteliniem Elitotito Inc. 3.—. Ein wunderdarer Ausschnitt aus seinen großen Zeiten! Fesselnd und hinreißend für jung und alt ist das Leben des Seiden geschildert, eines jungen Pitters, der aus Kummer ins Kloster geht, dort die Bibel sindet und ein Eigentum Fesseln wird. Seine Selbstlosigkeit und beine ritterliche Kühndeit lassen ihn zu einem der geachtetsten Ratgeber der protestantischen Königin von Navarra werden Glorreich ist seine Tat und sein Ende in der Vartholomäusnacht, der Kartjer Pluthochzeit eines jungen herra

Amy le Feuvre.

Grübchen im Rosengarten.

Autorifierte Übersetung von Emmyv. Feilitich Gebunden Mt. 1.50.

Eine allerliebste Geschichte für Mädchen. Das Töchterchen eines tranken Schriftstellers tommt aus London aufs Land zu einer alten Dame. Ihre Seele entwickelt ich wie ein Rosenknölpchen unter der Liebe ihrer Pflegerin. Ihr Eiser, zu helten, und ihre Untenntnis der ländlichen Berhältnisse bringt sie in die drolligsten Situationen.

A. von Scholte,

## Doktor Werners Kinder.

Eine Erzählung für die Jugend.

Mit reichem Buchschmud Mt. 1.50.

Das ist ein Buch, das unseren Kindern viel Freude machen wird. Die Dottorstinder sind prächtig geschildert. Ein guter, deutscher Familientreis, in dem die Kinder an ihren Eltern Frömmigkeit in der Tat sehen; das wirft auf das Seelenleben der Kinder, wenn sie auch allerlei kindliche Streiche machen.

#### Für Kinder und Sonntagsschulen:

Bu Geichenten an Weihnachten eignen fich vortrefflich die ichonen, fein gebundenen, meistens auch illustrierten Bandchen unserer

## Jugend= beim= Bibliothek.

Bis jest find 53 Bandchen erichienen. Der Breis bewegt fich awifden

50 und 75 Bfg. Der Inhalt ift ein burchaus

biblischer.

Bitte, verlangen Sie

Bitte, verlangen Sie unseren Spezialkatalog!

El. Cempel,

## Ein Kampf um

#### die Wahrheit

oder: Die glorreiche Rückkehr der Waldenser.

Bebunden Mt. 1 .-.

## Beistliche Musik

J. Jacob-de la Eroix,

man Liederperlen, ann

Dreistimmige Chöre für Sopran- und Altstimmen und zum Gebrauch in Kirche. Schule, Haus und Diakonissenhäusern.

436 und XIV Seiten. Gebunden Mf. 2.50.

Eine Reibe von Beurteilungen angesehener Fachmanner liegt vor, die alle die Sammlung nach Inhalt und Tonfat als gang vortreffich bezeichnen Einige Diafonissenhäuser haben das Buch fofort eingeführe.

# Gemeindeharfe, Band II.

Brofch. Mt. —.25, fart. Gine christliche Sangerbereinigung bestellte sofort | Mt. 1.50. Nr. 1/3 in einem Nt. —.40, geb. Mt. —.60. 600 Exemplare, ein Zeichen für den Wert des neuen Bandes. Bande. Geb. Mt. 4.80.

Für Versammlungen und christliche Gesangvereine:

## Evangeliums-

## Sänger.

Mr. 1. 212 Lieber. Kart.
Mr. 2. — Mr. 2. 125 Lieber.
Kart. Mr. 1. 25. Mr. 1/2
in einem Banbe. Kart.
Mr. 3. —, geb. Mr. 3.50.
Mr. 3. 150 Lieber. Kart.
Wr. 1.50. Mr. 1/3 in einem
Banbe. Geb. Mr. 4.80.

Broich. Mt. 1.—, tart. Mt. 1.25, geb. Mt. 1.50. **Cextausgabe:**Broich. Mt. —.25, fart.
Mt. —.40, geb. Mt. —.60.

Broich. Mt. 2.—, gebunden Wf. 2.40.

Eine christiche Esänge für gemischten Choi Kartoniert Mf. 2.—, gebunden Wf. 2.40.

Gine christiche Edigervereinigung bestellte sofor Gegenwatere, ein Zeichen sür den Wert des neuen Bandes

Verlag von J. G. Oncken Nachfolger, G. m. b. B., Kassel, Jägerstraße !!.

#### Unterhaltungsliteratur.

Cürlis, Pastor, P., Die drei Brüder vom Brockhof. Erzählung aus der niederrheinischen Reformationszeit. Geh. M. 3.50; geb. M. 4.50.
Es ist immer interessant, in die Jeit der Resormation und damit in die Tage jener Kämpse zurückversetzt zu werden, da es sich darum handelte, das Licht der unter den Scheffel gestellten Wahrheit wieder auf seine höhe zu bringen, namentlich wenn es sich nicht nur um die bekannten Gebiete Deutschlands handelt, sondern wenn auch einmal andere Kreise, die uns so fern erscheinen, in den Kreis der Betrachtung gezogen werden. Das ist bei unserer Erzählung der Fall.

Zimmer, G. A., Im Schatten von Mormons Tempel. Geb. M. 1.60.

Nicht genug kann vor dem gefährlichen Seelenfang der in Deutschland und der Schweiz tätigen Mormonen-sendlinge gewarnt werden. Welcher Mittel der Derführung sie sich dabel bedienen und in welch traurige, heillose Derhältnisse die Derführten zuerst dadurch geraten, lassen die fünf authentichen Berichte erkennen, die der Der-fasser als ehemaliger Nitssonar in Utah zur allgemeinen Warnung hier veröffentlicht. Möchten doch allen dadurch die Augen geöffnet werden.

#### Bibelwerke.

Cürlis, Pastor, P., Der Propet Jeremia. Eine praktische Auslegung seiner Schriften für unsere Zeit. Geh. M. 7.20; geb. M. 9.70.

Dir haben keinen Aberstall weil. Metj. Mr. 1.20, gev. Mr. 3.10.
Wir haben keinen Aberstall an Bearbeitungen altiestamenslicher Bücher; besonders die Propheten, Jesasund Daniel ausgenommen, haben noch keine volkstämliche Auslegung gefunden. Mit besonderer Freude begrüßen wir darum die Erklätung des Propheten Jeremias aus der Feder eines Mannes, dem wir die geradezu vorsägliche Auslegung des 1. Korinthere und Philipperbriefes verdanken. Dastor Eurschald hat dem christichen Bibelsforscher Auslegung einen großen Dienst getan, sie eignet sich gleichermaßen für den Theologen wie für der einer Auslegung einen großen Dienst getan, sie eignet sich gleichermaßen für den Theologen wie für den einfachen Stundenhalter.

Cürlis, Pastor, P., Auslegung des Philipperbriefes. Ein halber Jahrgang Gemeinschaftsstunden. 2. verbesserte Auflage. Geh. M. 1.50; geb. M. 2.50.

Ein gutes, wichtiges Buch, brauchbar nicht bloß für die Gemeinschaftskreise, für welche es der Derfasser zunächst bestimmt hat, oder für Cetter von Jünglingsvereinen. Mancher Pfarrer wird zur Dorbereitung von Bibelstunden es gern benutzen.

#### Erbauliches.

Genser, Paul, Schriften. Gesammelt und herausgegeben von einem Kreise seiner Freunde. I. Band geb. M. 2.60; II. Band geb. M. 2.60.
Es ist gewiß, daß der verstorbene Elberselder Pastor unserer Zeit noch manches zu sagen hat. Darum kann man die Herausgade seiner Schriften nur willkommen hetsen. Jeder Band bringt außer einer Einseltung, Predigten, Belträge zur Auslegung der seiligen Sayrift und Aussäus zeit und welt. — Die Predigten sind spriftgemäß und graben tief. Die Schriftauslegungen zeigen, wie nichtig des Menschen Tun und wie allvermögend die Gnade

Krummacher, Pastor, Gottfried, Daniel, Jakobs Kampf und Sieg. Elf Betrachtungen über 1. Mose 33, 24-31. M. 2.-

Wir hegen die hoffnung, daß ihrer viele sein werden, denen die klaren, kernigen, ebensowohl aus der Schrift, als aus tiefer Erfahrung geschöpften Zeugnisse des alten Gottesmannes reiche Erquickung und Stärkung bringen.

Dömel, A., Dom Hirtenstab zum Königszepter. Jüge aus Davids Leben. Geb. M. 2.50. prediger E. Schrenk schreibt: Es gibt zweierlei Bücher: 1. solche, die man empfehlen muß und 2. solche, die sich selbste empfehlen. Ju den letzteren gehört dieses Büchlein. Alle diese Betrachtungen über das Leben Davids sind durch und durch praktisch, beleuchtet mit Beispielen aus dem Leben, für das Leben; darum komm und lies.

#### Trostbücher.

himmelstrost im Erdenleid. Geb. M. 1.-

Allerlei liebliche und troftende Kreuglieder mit kurzen Betrachtungen. Wer das Büchlein gemacht und zusammengestellt, scheint in der Kreuzesschule viel gelernt zu haben. Will jemand einer Seele, die im Schmelzofen der Trübsal lebt, ein kleines Geschenk machen, der schenke dieses Büchlein.

## Cebensbeschreibung.

Aus dem Leben eines Unbekannten oder: Dom Gerbergesellen gum

Paftor. Neue Ausgabe. Geb. M. 4.—. Aus tiefer Nacht durchs Morgenrot in das ewige Licht: das ist der Lebensgang dieses lieben, frommen, kindlich demütigen Mannes, der zu der Kategorie "als die Unbekannten und doch bekannt" gehört. Er erzählt alles mit rührender Aufrichtigkeit und sprudelnder Srische; die Lebensgeschichte ist auch zeit- und kulturgeschichtlich von hohem Wert. Man wird das Buch mit Genuß und Gewinn lesen.

#### Drediaten.

Radorn, Prof., D. Wilh., Er heißt Wunderbar. Ein Jahrgang Predicter.

3–4000. Geh. M. 4.—; geb. M. 5.—.
Das sind Predigten, wie unsere Zeit sie braucht. Glücklich die Gemeinde, der allsonntäglich solche Zeugnisse geboten werden. Auch den Ceser fesseln sie wecken sein Gewissen auf und malen die Gestalt dessen, der "Wunderdar" heißt, in immer neuen, seuchtenden und lockenden Farben vor seine Seele. — Auf die Frage: Was will Hadorn in seinen Predigten? kann's nur eine Antwort geben: Er will Zesum Christup predigen, den ganzen Christus, den gekreuzigten und auferstandenen, als den, der allein Weg, Wahrheit und Ceben ist. In neuer Form will er dem modernen Geschlecht die alte Heilswahrheit verkündigen.

3ch preise deine Gerechtigkeit allein! Predigten und Schriftegen. 11.-13000. Geb. M. 4,50. betrachtungen.

Detragiungen. 11.—15000. Ged. Ilt. 4,30.
Ein Buch, das schon im 13. Causend erscheint und dabei einem brennenden Bedürfnisse unsere modernen gläubigen Kreise entgegenkommt. Es ist recht eigentlich ein Buch zum inneren Gesundwerden. Es führt mit so ersinderischer Liebe unter Jesu Kreuz, daß man sich an Gustav Knak erinnert fühlt. Und es macht die Seelen heimisch unter dem Kreuz und dem Derschnungsblute, daß sie dort seitwurzeln und die heilige Stätte nicht mehr verlassen. Das aber bletet gerade dem größten Bedürfnisse unserer gläubigen Kreise die rechte Befriedigung: dem Derlangen nach kräftigem Fortschritt in der heiligung.

### Predigten für bestimmte Zeiten.

Krummacher, D., Fried., Wilh., Das Adventsbuch. Geb. m. 4.-.

Krummachers Predigten anzupreisen, durfte überfluffig fein. Sie gehören zu dem Beften, was unfere Predigiliteratur aufzuweisen hat. Welch feurige Berediamkeit, welch edle Sprache, welche Warme und Entichtebenheit und vor allem, welch tiefes Schöpfen aus dem fiellsbrunnen und wiederum welch eine mannigfaltige Anwendung des Wortes Gottes auf unfere Seitverhaltniffe und welch ein tiefes Eingehen auf die inneren Erfahrungen der Gläubigen finden wir in ihnen!

#### Tägliche Andachtsbücher.

Täaliche Brosamen. Aus Gerhard Tersteegens "Geistlichen Brofamen" ausgewählt

und mit einem Schlußreim aus seinen Liedern und Spruchsammlungen versehen von Pastor W. Rotscheidt Geb. M. 3.—.
Pastor Rotscheidt hat ein recht empfehlenswertes tägliches Andachtsbuch aus Gerhard Tersteegens Schriften zusammengestellt. Iwar wird Tersteegen heute unter uns nicht mehr so viele Anhänger und Freunde zählen, wie vor Seiten, als er der eigentliche, gesitliche Nährvacter sitr viele unter uns, wenigtens für die "Stillen im Cander", war. Unserer Zeit mit ihrer Unruhe, kitzmischen fast und drängenden Ungeduld liegt er viel weniger. Man liebt pikantere Kost, stärkere Reizmittel, mehr blendendes Leuerwerk. Trohdem wird auf Tersteegen das Wort angewendet werden dürsen: "Dieser Jünger sitrbt nicht".

Goebel, Prof., D., S., Das Alte Testament in Cesestücken für das dristliche Haus. Mit Spruch, Lied und Gebetswort. Geb. M. 3.60.

Ein überaus herzlich zu bewilhommendes Buch, ein meisterhafter Dersuch, das Alte Testament in seinen wichtigsten Abschnitten für die hausandacht fruchtbar zu machen. — Die in dem Goebelschen Buch getrossenahl verrät den tichtigen Bibelkenner und den weisen Seelorger — was aus irgendweichen Gründen für die Dorsselung weniger geeignet ist, ist ausgelassen. Wer diese Buch benutzt, wird in tressischen Wessen weisen die Erdauungsschätze des heute so sehr vernachtässischen Alten Testaments, von dem doch der heiland gesagt hat, wir sollten darin suchen, eingeführt. Die Gebete, die zum freien Gebete Anregung geben wollen, sind erquickend. Besonders zu begrüßen ist es, daß der Benutzer genötigt ist, beständig die Bibel zu händen zu haben, da die Stellen nur angegeben, nicht ausgedruckt sind.

#### Poesie.

von Goblar, Stephanie, Aus heiligem Quell. Gedichte. Geb. M. 2.-; mit Goldichnitt M. 2.50.

Wie die Dichterin in dem einleitenden Gedichte fagt, hat sie aus der Julle von Gottes Brunnlein geschöpft, himmelsgabe, auch wenn der Krug nur von schlechtem Con set. Wir meinen nicht, daß der Con so schlecht set, im Gegenteil. Es durfte schwer fallen, eine Auswahl des Schönsten zu treffen det dieser Julie von geistlichen, lieblichen Liedern. Manches im Con erinnert an Gerok.

#### Weihnachtsfeier.

Kamke, A., Weihnachtsperlen. Eine Auswahl neuer Gedichte, Gespräche und Sestspiele für die Weihnachtsfeier im Verein, Schule und Samilie. Hubsch geb. M. 175.

Die Weihnachtsfeiern wollen wohl vorbereitet sein, und auch die Jugend soll durch Aufjagen von Gedichten usw. tätigen Anteil nehmen. Diese soeben erschienene Sammlung hilft durch Darbietung guten und reichhaltigen Stoffs den Veranstaltern solcher Feiern bald und schnell aus aller Verlegenheit heraus.

# Der christliche Hausfreund



(verbunden mit "Der Chriftenfreund") tritt in ber

### Jubiläumsausgabe 1914 seinen 25. Rundgang an.

1 Exemplar M. -75, 13 Exemplare M. 9.-

Aus dem Senskornstift durch Gottes Gnade und die treue Hilse der Mitarbeiter ein großer Baum geworden. Der Herr mache ihn je länger je mehr fruchtbar, daß er ein Segenbringer sei für viele!

Seinem Inhalte nach ist er wie immer gang neu. Er bietet auf der Vorderseite biblijche Betrachtungen, deren Verfasser für Gebiegenes burgen!

Als Erganzung für die biblischen Betrachtungen der Dorderseite dienen die kurzen Erzählungen, Gedichte und die sonstigen belehrenden Mitteilungen der Rückseite, die teils Originalarbeiten, teils der vorhandenen älteren und neueren Literatur entnommen sind.

Das von herrn Prof. Ludwig Otto entworfene und in farbenprachtiger Ausführung hergestellte Originalbild foll ben

Gott lobpreisenden König David barftellen und bietet bem

chriftl. hause einen hübschen Simmerschmuck. — Kurz gesagt: Der Kalender ist änßerlich schön ausgestattet, besigt einen klaren, großen Drud mit weit ersichtlichem Datum, hat vor allen Dingen einen guten erbaulichen Inhalt und wird deshalb auch in diesem Jahre nicht nur seine ständigen Freunde behalten, sondern auch neue gewinnen. — Auch ermöglicht der billige Preis einen jeden die Anschaftung.

Der

## Chriftliche Jugendfreund

4. Jahrgang.

#### Ein Abreifkalender

für die liebe Jugend auf das Jahr 1914 mit biblischen Betrachtungen, Erzählungen, Gedichten biblischen Rätseln und 12 Bildern.

Jum Besten des Erziehungsvereins herausgegeben von Pastor Sabianke in Stettin, in Verbindung mit einer Reihe von Mitarbeitern.

#### 1 Exemplar Mk. 0.50, 13 Exemplare Mk. 6.-

Ceiter von Sonntagsschulen, Kindergottesdienften, Jugendbundftunden usw. wollen sich unter Angabe ihres Bedarfs mit der unterzeichneten Buchhandlung in Derbindung setzen, die dann gern die Bedingungen für den Massenbezug mitteilen wird.

Wir bitten um möglichst frühzeitige Bestellung, da der Kalender vorerst nur in mäßiger Auslage hergestellt worden ist und im Dorsahr bereits Ansang Dezember ausverkauft war. Wir würden es bedauern, wenn wir Ihnen später nicht mehr dienen könnten.



# Paul Gerhardt.

Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes.

Auf Grund neuer Sorschungen und Sunde von Dr. theol. h. c. Hermann Petrich.

Mit Bortrat. 3. Auflage. 6 M., geb. 7 M.

Monatsschrift für Gottesbienst und firchliche Aunst: . . Das ganze Buch ist in knappem, sachlichem und zugleich lebendig anteilvollem Stile geschrieben. . . Der Wert dieser Arbeit aber ist ein außerordentlicher. Wie merkt man es den zahlreichen volkstümlichen Büchlein zum 12. März an, ob sie mit oder ohne Kenntnis des Petrichschen Wertes geschrieben sind! Es wird in der Geschichte der Gerhardt-Literatur einen hervorragenden Platz dauernd einnehmen.

## Paul Gerhardts Geistliche Lieder. LLKK

Bon Ph. Wadernagel. Zum 300jährigen Geburtstage neu herausse gegeben von W. Tumpel. 9. Auflage. Geb. 3 M.

Nach den Ergebnissen der neueren Forschungen neu bearbeitet, dient diese Ausgabe vorzugsweise dem praktisch-erbaulichen Bedürfnis. Die Einteitung gibt ein Lebensbild des Dichters. Die außere Ausstattung erhöht den Wert des Buches als Feitgeschenk. Hannov. Paftoral-Korrespondenz.

#### Geschichte der

## Alttestamentlichen Religion

kritisch dargestellt von Dr.D. Eduard König, Prof. in Bonn.

Preis 7 M., geb. 8 M.

Königs Geschichte der alttestamentlichen Religion gehört zu denjenigen Büchern, die jeder studiert haben sollte, der heutzutage auf alttestamentlichen Gebiet sich ein selbständiges Urteil erwerben will. Das Werk zeichnet sich durch allseitigste Beherrschung der einschlägigen Literatur, durch gründlichste Sachkenntnis und musterhafte Objektivität, durch Selbständigkeit und edle Unerschrockenheit in gleicher Weise aus. . . Auch da, wo König in seinen Resultaten mit anderen konservativen Gelehrten zusammentrifft, bereichert er die Beobachtungen und vertieft die Beweisführung. . . . . Kirchliche Zeitschrift.

Die vorliegende Geschiehte der alttestamentlichen Religion des Bonner Gelehrten ist ein Zeichen von jahrelangem unermüdlichen Fleiß und ernstester wissenschaftlicher Forschung. Der Verfasser hat es sich nicht leicht gemacht, seinen Standpunkt zu vertreten. Er hat keinerlei Machtsprüche gefällt, wie sie sich im Gebiete der Wissenschaft leicht einstellen. Jedem der Gründe, die für die gegenseitige Anschauung angeführt werden, sieht er ins Gesicht, prüft ihn und erwägt Grund und Gegengrund ab. Man hat beim Lesen des Buches überall das Gefühl, einen durchaus zuverlässigen Führer zu haben.

## J. F. Steinkopf Verlag, Stuttgart

## Zwei bedeutende Missionsbücher

## Bilder aus dem chinesischen Schi tihing Volks= und Missionsleben

von Martin Maier-Hugendubel.

20 Bogen 8' mit Bilbern. Preis geheftet Mart 3.20, gebunden Mart 4.20

Auf Grund eines 20 jährigen Aufenthalts in China, zum Teil in leitender Stellung in Kirche und Schule, hat der in Missionskreisen bekannte Missionar Martin Maier unter dem Titel "Shi tshing" (Plaudereien) ein Buch versaßt, das er in der Absicht der Ssentlichkeit übergibt, für das große Chinesenvolk Interesse und Verständ-

nis zu weden.

Das Buch bringt in seinem ersten Teil Schilberungen und Erlebnisse aus bem chinesischen Bolksleben. Der zweite Teil behandelt die Mission mit Stimmungsbildern und Erfahrungen aus dem Leben der Missionare. Ein turzer Anhang spricht u. a. von ber Pionierarbeit, die diese bewußt und unbewußt im Interesse ihrer Beimatländer verrichten. So find 3. B. heute Tausende früherer englischer und amerikanischer Missionsschüler in China tätig als Setretäre, Mandarine, Kräsetten, Minister, Ofsiziere und besonders als Journalisten. Und sie alle sehen jest die Welt mit englischen und amerikanischen Augen an. Und sie alle sind Agenten des Angelsachsentums! Den Deutschen hat leider disher das Berktändnis für die Mission gesehlt, und daher sehlt ihnen jest auch die Unterstützung der Missionare in ihren tulturellen und geistigen Bestrebungen in Oftafien.

## Rorea und die Koreaner

Rach meift englischen Quellen

von Wilhelm Haegeholz, Baftor in Zamborft.

8. Mit 8 Bilbertafeln auf Kunftbrudpapier und 1 Karte. Breis geh. Mark 4,50, gebunden Mark 5.40

Seit Jahrzehnten ist das allgemeine Interesse der Europäer und Amerikaner ben fernen Boltern Oftafiens, jenen alten Rulturftaaten, jugewandt; und je naber fie uns durch die heutigen modernen Berfehrsmittel gerudt find, defto umfangreicher und zuverlässiger ist auch die Kunde geworden, die wir über sie erhalten haben. In dieses Interesse teilt sich der Historiter, der Forschungsreisende, der Seefahrer, der Kausmann, der Fabrikant und nicht zum wenigsten der Wissionar; je nach seinem Standpunkt, der ihn veranlaßt, mit jenen Bölkern in Berbindung zu treten, wird sein Interesse eine verschiedene Richtung nehmen, das er zu befriedigen sucht.

Korea ist bisher von ben oftasiatischen Ländern gerade dasjenige, von dem die deutsche Literatur am wenigsten zu berichten weiß, während die englische eine Menge interessanter Werke darüber besitzt, die sie größtenteils amerikanischen Missionaren verdankt, die lange Jahre in des Bolkes Mitte gelebt haben und noch leben. Diesem Umstande, dem fast gänzlichen Mangel an einem orientierenden Buche über Korea abzuhelsen, verdankt das vorliegende Werk seine Entstehung. Möge es als solches

aufgefaßt und gelesen werden!

## Neue Bibel-Ausgaben

der Privileg. Württ. Bibelanstalt in Stuttgart.

| Stuttgarter Jubiläumsbibel mit erklärenden Anmerkungen.                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchgesehener Luthertext mit Parallelftellen, Landfarten usw.                                                                                           |
| Bibeltext in Garmondidrift. Anmerkungen in Betitichrift.                                                                                                 |
|                                                                                                                                                          |
| 691 Doppelleinen, Goldtitel, Rotschnitt, Futteral 5.— 692 Halbfranzband, Goldtitel, Rotschnitt, Futteral 6.50                                            |
| 698 Doppelleinen, Deckenvergoldung, Goldschnitt, Futteral 7.50                                                                                           |
| 694 Leder, Decenvergoldung Goldschnitt, Kutteral 10.—                                                                                                    |
| 695 Saffian, altdeutsch, Rotschnitt, Futteral                                                                                                            |
| 696 Saffian, Goldkreuz, Goldschnitt, Futteral                                                                                                            |
| 697 Künstlerband, Saffian, Goldschnitt, Futteral 20.—<br>Diese Handreichung zum Berständnis der Heiligen Schrift wurde längst<br>gewünscht und erwartet. |
| Stuttgarter Studienbibel im Taschenformat                                                                                                                |
| auf dünnem Schreibpapier, mit 31/2 cm breitem Rand zu Notizen.                                                                                           |
| Mit Barallelftellen. Perlichrift. Dedelgröße 18: 12 cm. Nur 20 mm bid.                                                                                   |
| 630 Leinen, halbsteif, Goldtitel, Rotschnitt 2.50                                                                                                        |
| 631 Reper hisalam altheutich Ratichnitt 3.50                                                                                                             |
| 632 Saffian, biegsam, englische Art, Goldschnitt 5.—                                                                                                     |
| Stuttgarter Studien-Testament mit Pfalmen 160                                                                                                            |
| auf gutem, dunnem Schreibpapier einspaltig gedruckt.                                                                                                     |
| Eine Hälfte der Seite Text, die andere Hälfte Raum zu Notizen.                                                                                           |
| Rolonelichrift. Zaschenformat 17 : 11 cm. Rur 20 mm did.                                                                                                 |
| 271 Leinen, halbsteif, Goldtitel, Rotschnitt                                                                                                             |
| 272 Leder, biegsam, englische Art, Rotschnitt                                                                                                            |
| 278 Saffian, biegsam, mit Schutklappen, Rotschnitt 5.—                                                                                                   |
| Stuttgarter Miniatur-Bibel auf extradunnem Papier.                                                                                                       |
| Dünnste Taschenbibel in deutscher Schrift mit Parallelstellen.                                                                                           |
| Berlichrift. Dedelgröße 18: 10 cm. Nur 15 mm bid.                                                                                                        |
| 620 Leinen, halbsteif, Goldtitel, Rotschnitt                                                                                                             |
| 621 Leder, biegsam, altdeutsch, Rotschnitt                                                                                                               |
| 623 Saffian, biegsam, englische Art, Rotgoldschnitt 4.50<br>624 Saffian, biegsam, mit Schutztlappen, Rotgoldschnitt 6.—                                  |
|                                                                                                                                                          |
| Stuttgarter Mitteloktav-Bibel auf extradunnem Papier.                                                                                                    |
| Mit fettgedruckten Kernsprüchen und Perikopenangabe im Text.                                                                                             |
| Große Petitschrift. Declelgröße 22 : 14 cm. Nur 25 mm dict.                                                                                              |
| 609 Leinen, halbsteif, Goldtitel, Rotschnitt 3.—<br>610 Leder, biegsam, englische Art, Rotschnitt, Futteral 5.—                                          |
| 611 Saffian, biegjam, altdeutsch, Goldschnitt, Futteral 8.—                                                                                              |
| Stuttgarter Großoktav-Bibel auf extradünnem Bapier.                                                                                                      |
| Mit fettgedruckten Kernsprüchen und Berikopenangabe im Text.                                                                                             |
| Garmondschrift. Dedelgröße 24: 16 cm. Nur 25 mm dict.                                                                                                    |
| 640 Leinen, halbsteif, Goldtitel, Rotschnitt                                                                                                             |
| 641 Leder, biegiam, englische Art. Rotichnitt                                                                                                            |
| 642 Saffian, biegsam, altdeutsch, Goldschnitt 9.—                                                                                                        |
| 643 Künstlerband, Saffian, Goldschnitt, Futteral 12.—                                                                                                    |
| Ronfirmandenbibeln, Schulbibeln, Traubibeln, Alfarbibeln,                                                                                                |

Reue Teftamente in allen Preislagen.

hauptkatalog koftenfrei.

## neu! Vom Jesusbilde der Gegenwart. neu!

Sechs Aufsätze von D. Dr. Leipoldt, Professor, Kiel.

Aus dem Inhalte: Die Schönheitssucher. Die Armenfreunde. Die Ärzte. Ellen Key und der Monismus. Die katholische Kirche. Dostojewskij und der russische Christus Broschiert M. 8.50.

Die "Schlesische Zeitung" schreibt: . . . . Ein Werk, wie wir es nach Form und Inhalt, Feinfühligkeit und Stoffmasse bisher nicht besaßen. Wenn jemandem die Aufgabe gestellt wäre, ein der Wirklichkeit entsprechendes Jesusbild der Gegenwart du zeichnen, so hätte er es nicht umfassender und feinsinnger ausführen können, als es der Verfasser bieses Buches getan hat.

## Geistliche Weckstimmen

aus der Zeit der Erniedrigung und Erhebung unseres Volkes. Zeitpredigten ausgewählt u. eingeleitet v. Dic. F. J. Winter, Pastor in Bockwa (Sachsen).

eu! Preis 3 Mark gebunden. Deu!

Ein Buch, wie es seither wohl noch nicht erschienen ist, und ein solches, das doch nicht fehlen darf, wenn nicht in den Erinnerungen an die Zeit vor hundert Jahren eine Lücke bleiben soll. . . . Sehr wertvoll ist die Einleitung, in der Lic. Winter nicht nur diese Predigten charakterisiert, sondern in großen Zügen und in ganz vortrefflicher Weise ein Bild von dem Anteil des deutschen Christentums und Pfarrhauses an den deutschen Befreiungskriegen gibt. Schon wegen dieser Einleitung müßte man das

Buch faufen. (Allg. Ev. sluther. Rirchenzeitung.)

## Martin Luther.

Sein Leben und sein Wirken von J. v. Dorneth.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. 40 Bogen. M. 5.50, geb. M. 6.50. Eine populare Biographie für jede Familie. Mit Berücksichtigung der neuzeitlichen hiftorischen Lutherforschung.

## Geschichte der deutsch-lutherischen Kirche.

Zwei Bände von Friedrich Uhlhorn.

Erster Band (von 1517 bis 1700) M. 7.—, geb. M. 8.50. Zweiter Band (von 1700 bis 1910) M. 8.—, geb. M. 9.50.

Zum ersten Male wird hierin neben der äußeren Entwicklung auch die innere Entwicklung der lutherischen Kirche von 1517 bis 1910 behandelt. Sine Geschichte des lutherischen Gemeindelebens, sozusagen eine kirchliche Kulturgeschichte. Glänzende Urteile seitens der gesamten Presse.

## Fünfundzwanzig volkstümliche Predigten

über die ganze Augsburgische Konfession

von Lic. theol. B. G. Richard Wolf, Pfarrer der Markusgemeinde zu Chemnitz. Preis M. 3.50 geb. M. 4.30.

Diese Behandlung des Augsburgischen Claubensbekenntnisses kann die Beachtung kirchlicher Kreise in hervorragendem Maße beanspruchen.

Letpziger Zeitung.

Dörffling & Franke, Verlag, Leipzig.

# Große Christrosen.

Bei Sonntagsichul: und fonftigen Beiderungen u. in der Samilie murden in den lenten 16 Jahren nabegu 2 000 000 Christrofen verichenkt. Die Dorzüge diefer Sammlung find: 1. Sorg: fältige Auswahl des Stof= fes. 2. Reichhaltigkeit: jedes Jahr ericheinen fechs neue hefte; sie enthalten Ergahlungen aus dem Leben mit echter driftlicher Grundlage, für Knaben und Mädchen, kleinere und grofere, fowie Erzählungen aus der Arbeit der Beimat= und Beibenmiffion. 3. Srifder, natürlicher Con, angiebend für jung und alt. 4. Diele Bilder: ein farbiges porangestellt, mehrere Originalillustrationen, fomie ein hübicher Einband.

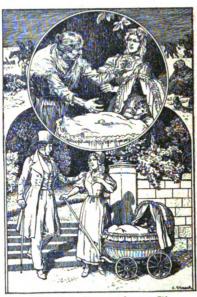

Aus: Auch einer von Anno zwölf. Große Chriftrofen heft 102.

Preis der großen Christrosen: Heft 20 Pf., 25 Hefte 4,60 M., 100 Hefte 17,50 M., 1000 Hefte 150 M.

Je 6 hefte in einem Band geb. 1.80 M.

Die kleinen Christrofen: Bis Heft 95 kosten 12 Pf., 25 Hefte 2,75 M., 100 Hefte 10 M., 1000 Hefte 95 M.

Je 6 hefte in einem Band geb. 1,20 M.

Verlangen Sie bitte das ausführliche Verzeichnis.

Je 2 verschiedene hefte der großen und fleinen Christrofen zur Probe 60 Pf. portofrei.

## Mein Glaube.

Betrachtungen über das apostolische Glaubensbekenntnis von **§. Herbst,** Pastor in Barmen.

Broid. M. 1.80, geb. M. 2.25.

Pastor Herbst spricht und schreibt zweisellos, ohne Dielleicht und ohne Wahrscheinlich; er schreibt also so, wie die Schrift schreibt, mit voller Bestimmtheit: So ist es, und nicht anders. Wo aber ist diese wohltuende und die Gemüter befestigende Schreibweise besser angelegt, als wenn einer sein Glaubensbekenntnis beschreibt? Und das apostolische Glaubensbekenntnis ist das Glaubensbekenntnis von Pastor herbst (und das unserige). Im Dorwort bezeugt der Versasser: Mein Glaube ist das Apostolikum, Sat sür Sat. Zu ihm haben sich die Christen aller Zeiten, aller Kirchen und Parteien bekannt; zu ihm bekenne auch ich mich, und zwar mit Freuden und ohne Vorbehalt." Wir wünschen diesem in 29 Betrachtungen schlicht dargelegten Bekenntnis viele Leser, die es ausmerksam lesen und freudig mitbekennen.

## Schriften zur Massenverbreitung.

Der Sonntag.

Eine Gabe für das deutsche Christenvoll von heinrich Niemoller, Pfarrer in Elberfeld.

32 Seiten in buntem Umschlag mit 4 Tertbildern von Rudolf Schäfer.

1 Stück koltet 30 Pf.; 10 Stück M. 2.80; 25 Stück M. 6.75; 50 Stück M. 12,50; 100 Stück M. 24.—.

Der Derfasser schildert in anschaulicher Wetse die Bebeitung des Sonntags. Kostbare himmelsgaden hält der Sonntag für jeden bereit. Durch ihn wird das herz glücklich und froh, das Gewissen ruhig und rein, das haus sonntag nud friedevoll, das Wirken jedes einzelnen mit Erfolg und Segen gekrönt. Möchte das Schriftchen recht viele Ceser sinden, die den Inhalt desselben beherzigen und darnach und Dielleicht wäre es auch gut, wenn es in allen driftlichen Dereinen einmal besprochen würde. Alle könnten viel daraus lernen. (Westdeutsche Rundschau.)

# Sieben Setten des Verderbens. Eine Warnung für evangelische Christen.

Dargeboten vom deutschen Verbande für Gemeinschaftspflege und Evangelisation (Gnadauer Verband).

4. Auflage. 9.—12. Taujend. 1 Stück **20** Pf.; 10 Stück M. **1.75**; 25 Stück M. **3.75**; 50 Stück M. **6.25**; 100 Stück M. **10.**—.

# Glückliche Leute.

Ein Freundesgruß für jeden Tag des Jahres, gerichtet an die Schüler der oberen Klassen unserer höheren Schulen von

## Professor K. von Kolst.

Berfaffer bes Buches "Fröhliche Leute".

Breis 2.50 M., geb. 3 M.

Des Berfaffers früheres Büchlein ift überall freudig aufgenommen worden hat es boch in kurzen drei Jahren drei Austagen erlebt. Doch merkte der Berfasser bald, daß es nicht in der Weise von der Jugend benutzt wurde, wie es von ihm gebacht war: Ein täglicher Begleiter sollte es sein; gelesen wurde es meist einmal schnell, und wanderte dann den Weg in den Bücherschrant, wie andere Bücher.

So entschloß sich der Berfasser, mit einem neuen Werk an die Offentlichkeit zu treten, ein Buch in handlichem Format, mit frischen, pacenden Geleitworten für jeden Tag des Jahres. Wie die "Fröhlichen Leute", so werden gewiß auch bie "Glüdlichen Leute" recht viele bantbare Lefer unter ber heranwachsenben, gebildeten Jugend finden.

# Fröhliche Leute.

Abendgespräche mit Schülern von Professor B. von Holft.

3. Auflage. 1,60 M., geb. 2 M.

Diese Abendgespräche geboren ju bem Allerbesten, was wir auf diesem Gebiete haben. Der Schüler, der dieses Buch mit Ernst liest, wird schnell merken, daß er es hier nicht mit einem "Paufer" zu tun hat, sondern mit einem reifen Freunde, ber seinem Bergen nahezutommen trachtet, um ben jungen Beggenoffen zu läutern, zu heben, zu ftarten. Reine Strafpredigt, nur ernfte Zwiegesprache - mit bem Biele ber Erringung toftlicher Freiheit, die ben Menschen fröhlich macht.

(Samburger Rachrichten.)

. . . Glühender und fürforglicher tann taum ein Bater- und Mutterhers zu ben eigenen Rindern fprechen. Es ware zu wünschen, daß dies Buch Gemeingut ber heranwachsenden Jugend würde; es hat alle Anlage, für Jahrzehnte als Führer den tommenden Generationen zu dienen. (Babagog, Jahresichau.)

Dem Leser wird ordentlich warm und weich ums Herd, wenn er sieht, wie ber Berfaffer mit feinem Berftanbnis für bie Gigenart ber Schuler und ihre mancherlet Röte förmlich ringt um die Seelen seiner Schüler, wie er taktvoll und so gar nicht schulmeisterlich immer wieder von neuem und auf einem andern Wege an das Berg ber Schüler heranzukommen und die harte Rrufte zu burchbrechen (Zeitschrift für bas Gymnasialwesen.)

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.



# Tenny Lind. 22

Ein Cäcilienbild aus der evangelischen Kirche 4. Auflage. von C. H. Wilkens. Geb. 3 m.

Inhalt: Das Dentmal in der Bestminsterabtet. — Die Anfängerin in Stodholm und Paris. — Die Brimgdonna ihrer Zeit. — Die Geseierte und die Scheidende. — Die Konzerte und Oratoriensängerin. — Die Millionärin der Barmberziakeit. — Aktorde aus dem Lebensfinake.



Jenny Lind.

Es ift fein Bunber. bağ biefes Buch in furger Bett 4 ftarte Auflagen erlebt hat, bietet es boch in feiner Gigen: art eine folde Fülle bes Bergerquidenben. bak man, wie bezaubert. Seite auf Seite lieft. Die Beife, wie biefe größte und frommfte unter allen Rünftlerinnen von bem Biographen erfannt und gewürdigt wird, hat etwas Rihrendes. Meifterhaft ift ber Steg ber Chriftin über bie Schaufpielerin Jenny Lind geschilbert. Sie ift ia bie Selbin, ber Mittelpuntt bes Buches, aber mir lernen neben thr noch alle interessans ten Berfonlichfeiten im Reiche ber Tone jener Beit tennen, machen mit ber Unfängerin Reifen nach Frantreich u. England, und begleiten fie, Die Rünftlerin, fpater

auf ihren Triumphzügen in die über alles geliebte schwedische Heimat — nach Deutschland, Italien — ja dis in die neue Welt. Der Ausgang des Buches liest sich wie ein "Erbauungsbuch bester Art". Mögen recht viele Leser und Leserinnen sich an diesem lieblichen Buche erfreuen und erquicken.

(Monatl. Literaturblatt [Reading]).

# SE SINNA SE Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Infall: Abhandlungen und Auffähe: 1. Unsere Kirchentonzerte und die gottesdienstlichen Aufgaben unserer Kirchenchöre, von B. Herold. (Forts.) — 2. Drei umstrittene Kolletten Luthers, von P. Graff. (Schluß.) — Literatur: Rezensionen. — Chronit: Aus der drumenischen Kirche. — Reinere Rachrichten. — Musikbeilagen: De Apostolis in genere, a. d. Onolzbachischen Antiphonar 1627. — Komm, süßer Tod, von S. Bach, vierstimmiger Sat von B. Herold.

## \* Abhandlungen und Auffäte

**36 36** 

## 1. Unsere Kirchenkonzerte und die gottesdienstlichen Aufgaben unserer Kirchenchöre.

Bon Bilbelm Berolb.

(Forts.)

Möge ber geneigte Lefer ben hiftorischen Exturs verzeihen. Bur Bilbung eines flaren Urteils gegenüber ben Erscheinungen unferer Beit ift es unbebingt notwendig, die Bergangenheit zu kennen; benn in ihr liegen alle die Burzeln, beren Triebe und Früchte wir heute lobend ober tabelnd vor uns feben. 3ch betone biefe felbstverständliche Bahrheit, weil fie eben vielen nicht mehr felbstverständlich ift. Gar vieles, was bem ftolzen Gegenwartsmenschen als eine neue große Errungenschaft erscheint, fleht im Lichte ber weiterschauenben, größere Rusammenhange umfaffenben geschichtlichen Betrachtungsweife Rückfall zu überlebten Frrtumern ba. Unfer turger Ausblick in bas hiftorische Bebiet hat uns gezeigt, wie im 18. Jahrhundert eine Entwicklung begann, beren Ergebnis früher ober fpater bie icharfe Scheibung von Rirchenmufit und Ronzertmusit sein mußte. Runächst freilich hatte gegen Ende des 17. Sahrhunderts in den Gotteshäusern ohne Bedenken ein naives Drauflosmusizieren Blat gewonnen. Man freute fich bes neuen Stils, ber, von Stalien über bie Alpen fleigend, eine neue Ara bes finnenfälligen Wohlklangs, bes natürlichsten musitalischen Empfindens verhieß. Dhne Zweifel lagen auch wirklich in bem beginnenben Neuen große afthetische Berte, por allem das Erstarten ber mufitalischen Logit hinsichtlich ber Harmonienvertnüpfungen, neue Möglichkeiten traftvoller Steigerungen burch wohlgeordnete, zielbewußte Modulationen. Aber wenn bie neue Richtung in Stalien bie erhabenen Gefange eines Baleftrima verbrangte und in Deutschland ben Geschmad für bie weihevollen und tiefen Tongebilde eines Orlando, Eccard u. a. abstumpfte —, wenn fie den vornehmen, in alle Soben und Beiten ber Emigfeit hineinführenben polyphonen Sat zu gunsten des zwar leichter faßlichen, aber innerlich viel ärmeren

11

monobifchen Stils in ben hintergrund fcob, fo bebeutet bies Gefahren, bie wahrlich nicht nur formaler Natur gewesen find. Alle kunftlerische Form entspringt ja boch im letten Grunde — bewußt ober unbewußt — irgenb einer besonderen Geistesrichtung. Je mehr wir lernen, Musik und Kirchenmufit im Busammenhang mit ber sonstigen Rultur- und Rirchengeschichte gu betrachten, befto reifer wird unfer Urteil über Stilpringipien und Stilprobleme ber Kirchenmusik werden. Die Beschränkung der eblen und reichen polyphonen Rontrapunttit ju gunften einer leitenben Melobie, ber bie übrigen Stimmen ihre Selbständigkeit zu opfern haben, wurde eine Berflachung der kirchen. mufitalischen Runft. Der Borteil einer größeren Freiheit ber in bivibuellen Befühlsäußerung murbe ertauft burch Drangabe bes alten traftigen Bemein : empfindens. Der monobische Stil ward bas Organ einer einseitigen subjettivistischen Frömmigkeit, welcher ber gemeinsame Glaubensgrund ber mutterlichen Rirche nur noch wenig, die perfonliche Gemutserregung alles galt. 18. Jahrhundert zeigt die Tendenz diefer Richtung in machfendem Maße. S. Bach's "einzig mögliche Geftalt ber bamaligen Rirchenmufit" 1) hielt bie Entwicklung eine Zeitlang auf, ging aber schließlich selbst in ihren Fluten unter.

Es war baber eine gang natürliche Erscheinung, bag einerfeits, wie oben geschilbert (Siona 1913, Nr. 8/9), die damalige religiöse Musik, in dem Gefühl, bag bie ihrem Befen entsprechende Beimat mehr neben bem Rultus, als in bem Rultus ber kirchlichen Gemeinbe liege, fich als Ronzertmufit zu emanzipieren und auf eigene Suge zu ftellen fuchte, - andererfeits die Bertreter bes noch nicht gang erftorbenen tirchlichen Beiftes mehr und mehr in eine fritische Stellung gegen bie neue, ber Rirche fich entfrembenbe Mufitubung hineingebrängt wurden. Bezeichnend ift ein Urteil von R. E. Niedt († 1694), ber schrieb, es wiffe eigentlich kein Mensch, was rechter Rirchenftil fei, und ben Rat gibt, man folle auf ben Geschmack ber Gemeinbe Rücksicht nehmen, alles möglichst einfach setzen, alle Fugen mit "Amen" und "Halleluja" abschaffen, weil fie nur "einem Gelächter und Poffenspiel abnlich schienen und insgemein von ben Leuten in ber Rirche mit Etel und Berbruß angehört murden" (Mufikalische Handleitung, Hamburg 1717). Bas mogen bas für "Un-fugen" gewesen sein — ober wie fehr war bie Gemeinde bereits Stlavin ber neuen Mobe geworden! Bier wollen wir unseren Lefern auch eine "Gemiffensfrage" nicht vorenthalten, welche ber Dottor ber Beiligen Schrift, pastor primarius und Superintendent ju Ball in Sachfen Arnold Mengering 1646 feinen Organisten stellt,2) betreffend ben cultum divinum und seine profanationem (Berweltlichung): "Db sie in ben Rirchen unter währendem Gottesdienst und in Gegenwart der Christlichen Gemeinde Welt: liche Lieber und Melobeyen, Bulen-Gefänge und Galliarben,

<sup>1)</sup> Bgl. Ph. Spitta, Bachbiographie.

<sup>2)</sup> Scrutinium conscientiae catecheticum, erstmalig gebruckt 1646, 3. Auslage 1686, besorgt v. d. Leipziger Pfarrer A. Pfeiffer. Seite 376 f.

Passamezzen (= Tanzart), Palleten, Curranten ober ander Thanten auff der Orgel geschlagen?" und er mahnt weiter in träftigem Deutsch: "Mögen sich derowegen diejenigen wohl prüsen, die offtmals des schönen Orgeltlanges, ihren Damen und Lössel-Gänsen zu gefallen, oder aus anderen leichtsertigen Motiven und üppiger Welt-Lust also schändlich mißbrauchen, und hierunter Gott und einer ganzen andächtigen Christlichen Versammlung spotten, wiewohl eher solch bübisch Orgelschlagen ersahren worden. Buben sind es, Spötter und Verächter des heiligen Gottesdienstes." Mattheson behauptet zwar 1717 in seinem Kampf gegen den später genannten Buttstedt, rechte Kirchenmusiter wüßten schon, wie das rechte Maß (sc. in der neumodischen Musit) zu halten sei; denn es bliebe ja der Kirchenstil doch immer ein besonderer Stil (das beschüßte Orchestre, S. 142 f.). Aber er kann nicht umhin zuzugestehen, daß "ungeschickte Notenschmierer allen liederlichen Kram in die Kirchen brächten; das sei eine Sünde und Schande."

Der Erfurter Organist H. Buttstebt, ein Schüler Pachelbels, schreibt 1717 gegen die neue "theatralische" Rirchenmusik: "Je liederlicher und tänzlicher es zugehe, je besser gefalle es, daß es zuweilen an nichts sehle, als daß die Mannsen die Weibsen ansaßten und durch die Stühle tanzten, als wie es zuweilen auf Hochzeiten über Tische und Bänke gehe" (Ut re mi S. 64. 81). 1726 veröffentslichte der Göttinger Professor der Rechtsgelehrsamkeit Joachim Meyer seine "Unvorgreislichen Gedanken über die neulich eingerissene theatralische Rirchenmusik und die darin disher üblich gewordenen Kantaten". Pfarrer Chr. Gerber geißelte dieselben als "Unerkannte Sünden der Welt".

Auch auf bem tatholischen Rirchengebiete begann bamals die Berberbnis. "Der Collner Dom", fo fchreibt Thibaut (Reinheit ber Tontunft, 3. Mufl., S. 16 f.), "ware fo recht ber Tempel gewesen, worin die erhabenen Uberlieferungen großer alter Beiten ihr Beiligtum hatten finden muffen. was ift geschehen? Im Jahre 1741 erscheint in Colln, formlich bestätigt von bem Rurfürsten und hoch belobt von ben Zenforen, bas nachher fo praktifch geworbene beutsche Choralbuch: Neues Gott und bem Lamm geheiligtes Rirchen- und Sauß-Gefang ber auf bem breyfachen Bege ber Bollfommenheit nach bem himmlischen Jerufalem manbernben Tochter Sion. biefes Gefangbuch ift fo voll von menuettmäßigen, aemeinbehaalichen Melobien, bag man es gar nicht begreifen tonnte, wenn man nicht aus ber Borrebe fabe, ber Berausgeber habe es mit großer Anftrengung, ber nötigen Bariationen wegen von vielen verschiebenen Meistern fertigen laffen, "ba bie mehrfte Singweisen bes alten gemeinen Gesangbuchs verlüftigt worben, ober bie wenigsten barunter einen erbaulichen Thon enthalten.""

Und nun folge noch als Schlußstud bes 18. Jahrhunderts eine flüchtige Stizze aus dem Jahre 1781. Damals besuchte der protestantische Pfarrer Nicolai im Bamberger Dome eine Stillmesse, welche der Fürstbischof Fr. Ludwig von Erthal persönlich zelebrierte. Er schildert seine Eindrücke

wie folgt:1) "Während ber Meffe wurde eine Mufit gemacht, welche gar nicht zu berfelben gehörte. Nach ber Orgel fpielte bie fürftliche Boftapelle eine Symphonie, etwa im Abel'schen Geschmack, (Abel † 1787), sangbar und fcon. Jene bestand aus zehn Biolinen, zwei Bratschen, Hoboen, Balbhörnern, Bioloncellen, zwei Biolonen, einem Fagott. Die Aufführung war nicht vor-Darauf sang Madame Fracassini, die Gemahlin bes züglich, aber gut. Rapellmeisters, kniend eine tuchtige Bravour-Arie, etwa im Geschmack von Traetta (Neapolitaner, † 1779 in Benedig), geschliffen und unficher, von einem Flötengebatt bes Positivs attompagniert. Nachbem bie Arie geenbigt war und ber Organist wieder ein wenig gedudelt hatte, tam eine beinahe tomische Symphonie, barauf ein Anbante, bas, wie man in Berlin zu fagen pflegt, nicht viel, aber boch wenig mar; bann wieber ein Schlendrians-Allegro. — Mir tam es unter einem fo rigibe-religiöfen Fürften fehr fonberbar vor, daß der Gottesdienst durch Opernmustk gestört war, die gar nicht dahin gehörte." Der geiftvolle und zu feiner Beit gewiß "moderne" 3. 3. Rouffeau († 1778) urteilte (nach Bachmann, Grundfragen ber ev. R.M.): "Man muß, ich fage nicht, burchaus teine Frömmigkeit, sondern ich fage, durchaus teinen Geschmack haben, um in ber Rirche ber Musik vor bem Choralgefang ben Borzug zu geben. Der Choral ift biefer reichlichen und theatralifchen, plumpen und glatten Rirchenmufit bei weitem vorzuziehen, welche man in einigen Rirchen ohne Ernft, ohne Geschmad, ohne Schicklichkeit und ohne Achtung für ben Ort, ben man auf biefe Beife entweiht, an feine Stelle treten lägt." Der Riebergang ber kirchenmusikalischen Interessen um die Wende bes 18. Jahrhunderts lag nicht nur begründet in mangelndem Berständnis der kirchlichen Rreise, sondern wesentlich auch in der Qualität der gemachten "Rirchenmusik".

Und bieses doppelseitige verhängnisvolle Erbe kam als schleichende Seuche herüber in das 19. Jahrhundert. Im Jahre 1825 klagte der weitblickende, sür alle eble Kunst begeisterte Rechtsgelehrte A. F. J. Thibaut<sup>3</sup>) über die Kirchenmusiker seiner Zeit: "Allenthalben Bernachlässigung des Generalbasses, und fast nichts als Studium der gemeinen Oper und anderer untergeordneter Dinge! Was davon in der Woche dem Musiklehrer hängen geblieben ist, das muß am Sonntage auch in der Kirche wieder angebracht werden, und damit bekommt man hier oft so viel Welkliches und Verkehrtes zu hören, daß man sich nicht zu wundern brauchte, wenn der Unmut einmal in der Kirche selbst laut würde" (S. 23). Auch in Italien sindet Th. — mit Ausnahme der Sixtinischen Kapelle — überall die volle Zügellosigkeit. "Selbst in dem ehrwürdigen Dom zu Mailand werden seit oft, als Vorspiele zu Kirchengesängen, gemeine Walzer und Opernarien vorgetragen, also in eben der Stadt, wo

<sup>1)</sup> Bgl. Dr. heinr. Beber, Der Kirchengefang im Fürstbistum Bamberg. Koln 1893, S. 37.

<sup>2)</sup> Bgl. sein "goldenes Büchlein", wie man es nannte, "Über Reinheit ber Tontunst". 1. Aust. 1825. 3. Aust. 1851. Hrsg. v. Ministerialrat v. Bahr. Heidelberg, Mohr's Berlagsbuchhandlung.

Gregor ber Große seine berrlichen Singschulen ftiftete." Er erzählt von einem bamals lebenden berühmten Barifer Romponisten, ber in ber taiserlichen Rapelle in Betersburg gebiegene alte Gefange gebort batte, er babe ausgerufen: "Muß ich nach Rugland tommen, um hier jum erften Male ordentliche Rirchenmufit au boren?" Des weiteren tlagt Th. über bie Organisten: "Mobin baben es unfere Dragniften gebracht? Ru nichts anderem, als bak jeber balbe Renner ber Mufit nur zu oft mit Unwillen über mufitalische Tänbelei und Geschmacklofigkeit aus ber Kirche geht. Das Borfviel perftimmt für ben Choral: bas wirrige Awischensviel verflüchtigt ibn aur Balfte: und bas lette Nachfpiel icheint nur barauf angelegt au fein, bie Bredigt und alles Andere vollends tot zu fcblagen" (G. 34). Über bie Berte, welche "in ben letten 50 Sahren" (por 1825) im Kache bes Rirchen- und Dratorienstils erschienen maren, schreibt Th.: "Meiner inniasten Überzeugung folgend fage ich nach wie vor: Der Kirchenstil ift fast gang verloren: ber Oratorienstil fast überall in ben Opernftil übergegangen: ber Opernftil oft in bas Unreine, Tolle, Gemeine, überspannte. Und bieses lette Allerlei hat man bäufig wieber in ber Kirche einzuschwärzen versucht" (S. 60). Mit Recht fritifiert Th. auch die noch viel beffere Rirchenmufit von I. Sandn und A. Mozart als zu wenig ernft und tief und erzählt, daß Mozart über feine, ihm für Gelb abgepreften Deffen felbft lächelte, mabrent Sofef Sandn im Rirchenftil feinem Bruder Michael unbedenklich ben Borrang einräumte. 1) Der Wiener Geschmad blieb auch unter ber Firma glanzender Namen eine Geschmackverirrung und murbe es unter ben Epigonen ber Großen immer Beethoven's Missa solemnis weiß bavon au berichten, wie wenig man fähig mar, wirklich Tiefes zu fassen. 2) Die Bahn ber Mobe ging ins Dberflächliche. Bas ergabt Fr. Mergner (geb. 1818) in feinem Bortrage auf bem Rirchengesangvereinstage zu Salle a. S. 1884 3) über bie kirchliche Chormufit, die nach seiner Erinnerung 50-60 Jahre zuvor in seiner Baterstadt Regensburg, ja in allen anderen Städten, zumal in den kleineren, vollends in ben Landgemeinden bei ben festtägigen Sauptgottesbienften produziert worben war? Er faat: "Wenn es mit ber Leiftung ber Choralmufit hochtam, fo war es etwa eine Arie und Chor aus Banbels Meffias ober aus ber Schöpfung von Saybn; in ber Regel mar es ein Gefange, Gegeige und Gepfeife, bas von bem sacrum ber Rirchenmufit aus bem 16. und 17. Sahrhundert nichts, von dem profanum modern bramatischer und symphonistischer Mufit fehr viel und auch bas noch mit vermäffertem Gehalt hatte. einer Motette im Stile ber alten Meifter, eines Gallus, Melchior Frant, von einer Choralfiguration eines Eccard ober auch Seb. Bach tein Ton."

<sup>1)</sup> Wir ftimmen hier Th. ganz entschieden bei, obwohl neuerdings im Namen ber Kunst von Wien aus mit Paulen und Posaunen für die angeblich echt kirchliche Musik ber Haydn-Mozartperiode Propaganda gemacht wird. Bgl. die Schriften von A. Schnerich: "Messe u. Requiem seit Haydn u. Wozart." Wien 1909. Unsere Kirchenmusik. Wien 1911.

<sup>2)</sup> Bgl. meinen Auffat über Beethovens Chriftentum, Siona 1910.

<sup>3)</sup> Denkfdrift 1884, S. 36. Stuttgart, Meger'iche Buchhanblung.

Man muß berartige Schilberungen wieder einmal an seinem geistigen Auge vorüberziehen lassen, um zu begreisen, wie das Unbegreisliche möglich war, nämlich daß noch um das Jahr 1830 in Städten die dis dahin übliche "Rirchenmusit" (b. i. Chor und Soli mit Instrumentalmusit, Orgel, Orchester) eines schönen Tages sang: und klanglos in der Versenkung verschwinden konnte. In der einstigen Reichsstadt Memmingen bestand dis 1829 noch jeden Sonntag "Rirchenmusit"; dann wurde sie abgeschafft. Einige klägliche Reminiszenzen an die alte Herrlichkeit liegen teils auf der Orgelempore, teils dienen sie der Stadtmusit: ein Paar Resselpauten, ein paar Streichinstrumente, eine Posaune und ein Waldhorn. Was es zuletzt für eine "Rirchenmusit" gewesen sein mag, davon konnte man noch dis vor wenigen Jahren eine Vorstellung bekommen, wenn man den "Leichengesang" bei Beerdigungsseiern hörte: 4 ausgesungene Männerstimmen, begleitet von ein paar Blech: und ein paar Rlarinettenbläsern der Stadtkapelle. 1)

Wir glaubten ber Gerechtigkeit diese vorstehende Schilderung ber traurigen, in ihren Ausläusern zum Teil noch in die Gegenwart hereinreichenden übelsstände schuldig zu sein, ehe wir die Behauptung wagten: Die Existenz des emanzipierten "Kirchenkonzerts" weist auf zahllose Versündigungen hin, welche sich besonders die evangelische Kirche gegenüber der Kirchensmusit hat zu schulden kommen lassen.

Freilich bas scheint uns zuviel gesagt, mas neuerbings Dr. Beinrich Scholg8) behauptet hat: "Der Puritanismus mit feinem Runfthaß ift ein echter Zweig am Stamm bes herben Protestantismus; ber Protestantismus ift nach feinen nachften Tenbengen eine untunftlerische Religion." Das trifft boch nur bei bem "reformierten" Protestantismus ju, beffen Senbboten einft gleich ju Beginn ber Reformation von Zwingli's Geift getragen, g. B. in unseren schwäbischen Reichsftabten Memmingen, Ulm u. a. bie Orgeln als greuliche Bogenpfuffen, bes Teufels Bert und schanblichen Abgottereibienft aus ben Rirchen hinauswerfen ließen. Dagegen hatte Luther auch in biefer Beziehung "einen anderen Geift" und wollte ftets alle Runfte, die Mufit vorne bran, im Dienst des Bochsten im Gotteshause haben.4) Das ift ja hinlanglich bekannt. Scholy weift bann im Laufe feiner von großer Runftfreudigteit erfüllten Darlegungen auch felbft nach, wie ber Protestantismus aus bem Innerften feiner ganzen Natur heraus Runft und Rirchenmufit zu neuer eigenartiger Blüte entfalten mußte. Selbft ber ftart von altreformiertem Beifte puritanifcher Färbung angehauchte Pietismus hat in ber "Brübergemeinde" die religiöfe

<sup>1)</sup> Diefe unglaubliche Zusammenstellung ift jest beseitigt, und an die Stelle des Mannerquartetts ein Anabenchor getreten, der eventuell durch Mannerstimmen und Blechmusit verstartt wird.

<sup>3)</sup> Bgl. Rr. 5 meiner Thesen jum Franksurter Kirchengesangvereinstag 1912. Festschrift S. 24, Breittopf u. Hartel, Leipzig.

<sup>8)</sup> Korrespondenzblatt bes eb. Kirchengesangvereins 1913, Rr. 9, Kirchenmusitalische Beitfragen.

<sup>4)</sup> Luther: "Wer durch folch lieblich Bunberwert nicht bewegt wird, ber muß wahrlich ein grober Klop sein, ber nicht wert ift, daß er folche liebliche Musika hore."

Mufit zu einer Sobe erhoben, von bem — wie Scholz fagt — bie Landess firche noch immer im ganzen und großen weit entfernt ift.

Bir muffen vielmehr die wirkliche ober vermeintliche Rirchenmufitfeinbicaft ber protestantischen Rirche junachft als Reaktion gegen bie oben gezeichneten Berirrungen einer falichen Rirchenmufit betrachten lernen. Gie ift bemnach, soweit lutherische und andere nichtpuritanische Rirchengebiete in betracht tommen, verhältnismäßig jungeren Datums. Aber in Diefer Reaftion aina man zu weit. Man ließ burch schlechte Rirchenmufit verargert und ftets im Sintergrunde lauernden bottrinaren enttäuscht bem allerbings Theologieprotestantismus, beffer gefagt, dem verknöcherten Intellektualismus, ber im 18. und 19. Sahrhundert besonders groß geworden, zu viel Spielraum im praftifden Leben und Rultus ber Rirche. Geschickt und geschäftig, aus aller Not eine Tugend, aus allen Fehlern eine schöne Theorie und feinvolierte Bringipien best angeblich "genuinen" Brotestantismus zu machen, begann ber weltfremde Theoretiter auf die Übermacht der Afthetit in der Rirche au schelten und wiederholte auch in firchenmufitalischen und liturgischen Fragen ben alten Erbfehler ber Protestanten, nämlich die Definition: Protestantischantikatholisch! Bas hat boch biefer unselige Übereifer unserer Rirche schon für Schaben gebracht, wieviel gute Saat verwüftet und wieviel Untraut als echtprotestantisch gebegt und genflegt! Man perwechselt die beilige Freude an ben erhabenen Ginbruden ber Runft mit Sinnlichteit ober mit Muftigismus Man ftellt ber "Sinnlichfeit" ber tatholifchen Rirche bas ernfte "proteftantische Gewiffen", bem Myftigismus Roms bie reine und lautere protestantische Lebre gegenüber; die Runftarmut eines verfruppelten Brotestantismus wird auf einmal unter ben Händen der geschickten Berwandlungskünstler ein Borzug. Nicht ohne Fronie fagt ber große Goethe: "Wir Brotestanten leben von etwas Predigt und Gefang". Seither ift freilich vieles anders und beffer geworben. Aber noch gegen Ende bes 19. Nahrhunderts flagt ber feinfinnige Riehl, ber reichlich Gelegenheit hatte, protestantischen und tatholischen Gottesbienft ju vergleichen: "Unfer evangelischer Rultus ift schlicht, nüchtern, praktisch, aber auch ungemutlich und poeffelos!" Und nicht ohne Bitterkeit ruft Prof. Dr. A. Röftlin, ber umfaffende Denter und gemutvolle Mufittenner, beffen Musikgeschichte jeder Rirchenmusiker besitzen follte, 1882 auf dem Stuttgarter Deutschen evangelischen Rirchengesangvereinstage, ben Rührern ber Rirche ju: "Wir haben euch gepfiffen und ihr habt nicht getanzt; wir haben euch geklagt, und ihr wolltet nicht weinen. Mögen es bann andere verantworten, wenn bem evangelischen Bolte ber Gottesbienft jum Inbegriff ermubenber Langeweile wird, und wenn die Rünftlerwelt enttäuscht und entmutigt von der evangelischen Kirche fich abwendet, um entweber bem Meffias zu Bayreuth ober bem Papft in Rom zu hulbigen, weil ber Schöpfer bes "Barfifal" ber religiösen Runft neue Bahnen weift und bie romische Rirche allein ihr Raum und Beimat biete!" (Fortf. folgt.)

#### 2. Drei umstrittene Kollekten Tuthers.

Bon Baftor Graff, Rt.-Freden.

(Soluß.)

#### III. Das Sünbflutgebet. 1)

Diefes lautet: Allmächtiger, ewiger Gott, ber bu haft burch bie Gfinb: flut, nach beinem geftrengen Gericht, bie ungläubige Belt verbammt, und ben gläubigen Noah felb acht nach beiner großen Barmherzigkeit erhalten, und ben verstockten Pharao mit allen Seinigen im roten Meer erfäuft und bein Bolt Israel troden hindurch geführet, damit dies Bad beiner beiligen Taufe zukunftig bezeichnet, und burch die Taufe beines lieben Rindes, unfers Herren Jesu Chrifti, den Jordan und alle Wasser zur seligen Sündslut und reichlicher Abwaschung der Sünden geheiligt und eingesett: Wir bitten durch dieselbe beine grundlose Barmherzigkeit, du wollest diesen M. gnäbiglich ansehen und mit rechtem Glauben im Geift beseligen, daß durch biefe heilsame Sündflut an ihm erfaufe und untergehe alles, was ihm von Abam angeboren ift und er selbst dazu getan hat, und er aus der ungläubigen Zahl gesondert in der heiligen Arca der Christenheit trocken und sicher behalten, alle zeit brünstig im Geift, fröhlich in Hoffnung, beinem Namen biene, auf daß er mit allen Gläubigen beiner Berheißung ewiges Leben zu erlangen würdig werde, burch Jesum Christum unfern Berren. Amen.

Es gab zwei Anschauungen über bieses Gebet. Einige (Daniel, Hösling, Rawerau) näherten sich ber Auffassung, daß Luther der Urheber des Gebetes sei, und nur so ist es zu erklären, daß man dieses fast überall außer Gebrauch gekommene Gebet, ganz abgesehen von sprachlichen und dogmatischen Bedenken, um seiner "Altehrwürdigkeit" willen als ein der lutherischen Kirche eigenkümliches "Rleinod" auch in neuere Agenden wieder eingefügt hat.

Andere dagegen meinen, es sei vorläufig noch nicht sicher genug festgestellt, ob es von Luther ober älterer Herkunft sei, so Köstlin, Luther I. S. 543.

Wie sehr aber die im Rechte gewesen sind, welche wie Hering, Althaus, Rietschel sich mindestens für Bearbeitung einer alten Vorlage entschieden, bestätigen die Darlegungen Drews, nach denen dies Gebet auch nicht einmal mehr als eine Bearbeitung, sondern als Abersetzung, und zwar wörtliche, eines damals vielleicht nur noch in Wittenberg gebräuchlichen Gebetes war, obgleich dafür als wohl ursprüngliches Tauswasserweihegebet auch damals schon im katholischen Taussormular gar kein Platz mehr war.

Freilich hatte schon Calvör und so auch wieder Achelis' I S. 445 angenommen, daß Luther ein altes Gebet benutt haben müsse, weil sich ebendasselbe Gebet in so vielen andern gleichzeitigen resormatorischen Taufformularen sindet, sogar in Zürich, im Common prayer book, und durch Joh.

<sup>1)</sup> Literatur bazu bei Drews S. 112 Anm. 1.

Leisentritt wieder in einem katholischen Ritual. Aber es ist doch zu unwahrscheinlich, daß überall die Borlage gerade zu diesem Gebete verloren gegangen wäre, denn es sindet sich in keiner einzigen der uns bekannten vorreformatorischen Agenden. Ihnen allen muß bei Aufnahme dieses Gebetes, wie Rawerau erkannt hat, Luthers Tausbüchlein oder eine davon abhängige Ordnung vorgelegen haben (vgl. auch Althaus, Hist. Grundlagen S. 42).

Man batte ja nun schon

- 1. vermutet, die Wendung: was ihm von Abam angeboren und er felbst dazu getan hat, habe nur Zweck bei einer Proselytentause und schon deshalb hätte sich Luther bei Absassung eines Büchleins für die Kindertause wohl schwerlich so ausgedrückt. Diese Worte sind auch in vielen lutherischen Ordnungen teils fortgelassen, teils eingeklammert, teils nur bei einer Erwachsenentause gestattet.
- 2. Ferner erinnerte man sich, daß die dreisache Typologie: Sündflut, Rotes Meer, Jordan (auf Grund von 1. Betr. 3, 20 und 1. Kor. 10, 1) nicht nur mittelalterlich sei (Durandus: a tribus, quae in veteri testamento suerunt . . . a diluvio et a mari rubro et a Jordane, quae daptismi sigura suerunt . . .) sondern schon altstrehlich (viele Nachweise bei Hering in Stud. und Krit. 1892, S. 282 ff.).
- 3. Der Schluß bes Schluß bes Sündslutgebetes hat sehr große Ahnlicheit mit dem Gebet: Deus patrum nostrorum . . ., welches sonst in der römischen Taufliturgie an dieser Stelle bei der Salzdarreichung steht. Es heißt darin:
- S.... quatenus sit semper domine spiritu fervens, spe gaudiens, tuo Luther: — allzeit brünftig im Geist, fröhlich in Hoffnung snomini serviens, ut cum sidelibus tuis promissionum tuarum aeterna deinem Namen diene, auf daß er mit allen Gläubigen deiner Berheißung ewiges spraemia consequi mereatur per . . . Amen. Leben zu erlangen würdig werde durch . . . Amen.

Luther könnte nun ben ersten Teil bieses Gebetes unter Berücksichtigung ber unter 2. genannten auch ihm bekannten Typologie selbst geschaffen und im übrigen die ihm vorliegende Rollette unter Streichung des sich auf die Salzbarreichung beziehenden Worte beibehalten haben. Aber warum strich er diesen Abschnitt, da er doch die Salzdarreichung selbst damals noch nicht verwarf. In Straßburg (Hubert a. a. D. S. 27) schloß man sich 1524 bei der Salzdarreichung mit den geänderten Worten: "Nimm das Salz der Weisheit, die dich . . ." an Luthers Tausbüchlein an, aber behielt das Gebet Deus patrum nostrorum mit den sich auf den Satz beziehenden Worten bei. Auch wäre dei dieser Annahme, daß wenigstens ein Teil des Gebetes Luthers Wert sei, noch nicht die Hinzussügung der sür die Kindertause merkwürdigen Wendung unter 1. erklärt.

Es bleibt also nichts andres übrig, als daß Luther entweder zwei Gebete zusammengezogen hat, oder wie Drews nachweist, ein ihm vorliegendes sonst unbekanntes Gebet wohl fast wörtlich übersetzt hat.

In ber agyptischen Taufliturgie bes 6. Jahrh. (Drems G. 115) und in ber athiopischen finden fich jur Bafferweihe Gebete, die mit ber gleichen febr alten und feltenen Unrebe: Deus patrum nostrorum beginnen, und es folgt bann faft wörtlich wie bei Luther nicht nur die breifache Typologie, Sündflut, Rotes Meer und Jorban, fondern auch, daß hierdurch die Ginfegung ber Taufe "aufunftig bezeichnet" fei προτυπωσας). Die ahnlichen Gebete ber fprifchen Liturgie ber Jakobiten und ber armenischen Rirche fahren nun mit einer Bitte für ben Täufling fort und fchließen auch, gang fo wie bei Luther, bamit, bag ihm bie Berheißungen bes ewigen Lebens zu teil werben mochten. Man wird auf grund beffen Drews Folgerung beiftimmen muffen, daß zwischen jenen altfirchlichen Gebeten und Luthers Gebet einerseits, und andrerseits wegen ber Uhnlichkeit in Unrebe und Schluß auch ein Bufammenhang zwischen bem Bafferweihgebet und bem Salzbarreichungsgebet besteht. Als bas Bafferweihegebet im Abendlande nach ber Trennung ber Baffermeihe von ben einzelnen Taufhandlungen in ber Taufliturgie nicht mehr nötig mar, verwandelte man es in ein Salzbarreichungsgebet, ftrich alfo alles, was fich aufs Baffer bezog und schob zwischen bem noch brauchbaren Anfang und Schluß einige Worte jur Salzbarreichung ein. Und ähnlich fo wird man in ber orthoboren Rirche verfahren haben, indem man aus dem Wasserweihegebet ein Olweihegebet machte, auch bas überflüffige ftrich, aber doch nicht fo viel, weil der Abschnitt über die Sundflut burch hinzunahme einiger Borte über ben Dl. zweig im Schnabel ber Taube gut fteben bleiben tonnte.

Ist man aber erst überzeugt, daß einst ein solches Wasserweihegebet vorhanden war, wie Drews es mit Hülfe der orientalischen Gebete zurücktonstruiert, so ist auch dies nicht undenkbar, daß man zu Luthers Zeiten — denn damals fanden sich in den Ritualien der römischen Kirche noch viele landschaftlich, ja sogar örtlich begrenzte Eigentümlichkeiten — in Wittenberg dieses Gebet kannte und benutzte. Bekanntlich schloß sich Luther in den übrigen Teilen seines Tausbüchleins, soweit er es nur irgendwie mit resormatorischen Grundsähen vereinigen konnte, seinen Vorlagen sast wörtlich an. Und das wird man auch an dem "liturgischen Rätsel" des Sündsslutgebetes als durch die Forschungen vieler Jahre Schritt sür Schritt immer unwiderleglicher nachgewiesen sagen müssen.

x x Siteratur x x

1. Bibliothet ber Kirchenväter, herausgegeben von D. Barbenhewer, Th. Schermann und R. Weyman. 1911 u. 1912. Rempten und München, Jos. Kösel. Geh. der Band 2,70 M., geb. in Leinw. 3,60 M., in Halbperg. 4 M.

Bb. V. Griechifche Liturgien. Ballabius, Leben ber heil. Bater. Geroutius, Leben ber beil. Melania. 498 S.

Seit Erscheinen bes hülfsbuchs von hering (1889) sind die Quellen immer reicher geflossen und ausgiebiger benutt worden, so daß die Liturgie der alten Kirche nicht mehr soviel Ratfel bietet wie einft. Dem Übersetzer der griechischen Liturgien, die wir in diesem Band tennen lernen, R. Storf, verdanten wir zugleich eine sachliche Erklärung im Anhang

S. 295 ff., und der zweite Berausgeber, Th. Schermann, bat Einleitungen porausgeschickt. Die tatholischen Bearbeiter find mit ber ebang. Forschung vertraut, wir faben aber gerne Cracaus wertvolle Ausgabe der Chrysoftomosliturgie berückichtigt. In der ebengenannten Liturgie liegt, wie S. 198 f. ju feben, eine ber bebeutenbsten vor. S. 200 und 265 ift bas Reugnis bes angeblichen Brotlus erwähnt. Rietichel (Liturgit I S. 290) verwertet diese Schrift noch als beweiskräftig, Schermann und Storf nehmen aber viel mehr aus den handschriftlichen Befunden das Reugnis über ben Werbegang. Einige Bemerkungen werben geftattet fein. Das "Engelbrot", ber Leib Chrifti im Abenbmahl, ift bei Daniel, Thef. h. I. S. 253, fo erflart : Die Engel burfen, mahrend ber Briefter Die Borte ber Segnung ausspricht. Chrifti Leib in ber Brotgeftalt erbliden. Dahin zielt wohl auch bas Trisagion por ber Segnung (in ber Chrusoftomoslit, u. a.), es ift ja ein Befang ber Engel. Go wenig bas Segnen bes Weibrauchs (Bering S. 115, R. 8 ff.) mit biefem Segen von Brot und Wein ju tun bat, ift es boch nicht ju übergeben, ba auch bier die Engel (Dichael, wohl wegen Offb. 8. 3 f.) bes Dienstes martet. Der Opfergebante bat, wie mir icheint, nicht zum wenigsten burch biefe nabeliegenbe Erinnerung an bie himmlifden Rrafte Gingang in die Meffe gefunden. Go fällt es uns nicht auf, wenn D. b. Cochem, Großer Baumgarten, in einem Deggebet ausruft: Ja, wenn ich aus allen Engeln und Denichen könnte lauter heil. Briefter machen, welche alle Tag Mek leseten, so wollte ich es mit höchfter Bergensfreud und Freiwilligfeit tun. Belde überfetung bon ere (Cracau G. 101, weiter", Storf S. 248 "nochmals") bem Sinn mehr entspricht, mag in Zweifel bleiben, wir muffen immerbin bedenten, daß unmittelbar vorber von Darbringen die Rede ift. Die Borte ber Fürbitte, die auf Maria geben (Er. S. 105 f., St. S. 249), befassen nicht eine eigentsiche Fürbitte, aber ebensowenig eine an fie - Maria - gerichtete Bitte, sondern eine Lobpreifung, freilich (val. ben Sirmos bei St. S. 249) mit leifer Anbeutung bes Gebantens an die Fürditterin. Cracau läßt hinweg, daß das Baterunser vom Briefter ftill gebetet wird (gu G. 114), auch bas Amen bes Bolls hat nur Storf. Deffen Berbeutfchung lieft sich gut. Statt bemitleiden (S. 220 u. a.) könnte "sich erbarmen" stehen, doch ist wiederum S. 207 in der Bitte an Maria richtig: "würdige uns beines Mitleibes." Cracau S. 60 Anm. 4 nennt bie furs Rirchenjahr geordneten ebangelischen Lefungen. Die Bredigt fallt (Rietschel G. 297) weg (bgl, bagegen G. 280, in ber Befper), auch bas romifche Miffale gebentt ihrer nicht, nur im Ritus cel. Miss beift es: Wenn aber ju predigen ift, geschehe es durch den Brediger nach dem Evangelium. — Am angezeigten Band S 143 Anm. 1 ware 4. Mos. 16, 22 hineinzufügen. Das Komma vor Söhne der Widder S. 230 ju ftreichen. Die beiben geschichtlichen Berte, Die Lausiaca und bie Vita s. Melaniae, find sowohl fortlaufend wie für fich mit Seitenzahlen verseben, es find wertvolle fruhchriftliche Dentmale, die, wie nicht zu leugnen, Spuren von fpater ausgebildeten Lehren uud Sitten, 3. B. bom Fegfeuer (S. 59 ber Q.), zeigen. Bom Siten, Steben und Rnien beim Gebet und bei ber Lefung vgl. bie Liturgien, G. 54, 144, 164, 166 u. a. Spricht etwas bagegen, bag wir bas Gebet für bie Berftorbenen G. 72, aus ben Ap. Konft., S. 157, aus dem Euchologion bes Serapion, in unsern firchlichen Gebrauch herübernehmen?

Einiges, was für die Bibelauslegung nüplich sein kann, sei beiläufig angeführt. Th. Groß in den Thes. am Schluß seiner Commentatio über Gal. 3, 19 f. versteht das Rohr Watth. 11, 7 wörtlich, hier könnte Laus. S. 38 verglichen werden. 1. Kor. 15, 32 wird durch S. 107 und Anm. 2 verständlich. S. 94 Anm. liest man "Erispin . . staht . ." sei Verstümmlung aus . . stalt — stellte. S. 24 würde richtiger die (nicht: das) Scherslein gesagt.

Die Sorgfalt der Arbeit und des Drucks verdient alles Lob. Der einzige undeutliche Sat, der uns begegnete, ift S. 306 der Lit.: Die griechische Kirche hat Haupttone 1, 2 usw. Hertel.

<sup>2.</sup> Bibliothet ber Kirchenväter. Bb. VI. Ausgewählte Schriften ber sprifchen Dichter Cyrillonas, Balaus, Jsaat von Antiochien und Jatob von Sarug. Übersett von Dr. B. S. Landersdorfer.

Reicher Stoff ift auch bier gesammelt. Gine frembe Belt gunachft, und boch uns verwandt in ihrem chriftlichen Denken und Empfinden, anziehend für das finnende Gemüt. Der Katholik freilich kann leicht in Befangenheit mehr fehen als bas Auge des evangeli, schen Lefers, denn z. B. S. 41 ift das 8. Gebet weniger zur heil. Jungfrau als zu Chriftus gerichtet, wenn icon die vorhergehenden an fie felbst geben, dies aber fo, bag Chriftus die Mutter überstrahlt. Einlegungen wie die S. 29 über Betrus treten dem Katholiten wohl unvermerkt nahe. Die Freiheit des Glaubens läßt Raum, diese Geisteserzeugnisse noch einmal zu denken und sich daran zu nähren. Biblisches Wort erscheint im Widerhall ber Dichtung, ift es boch menschlicher Kunft nicht versagt, die göttlichen Geheimnisse mit einem Gewand zu umkleiden, worin wir sie besser wahrnehmen. Jene Frommigteit liebte das Bild, in den Borbildern: Dornbufch, Bolte, Leiter ufm. ftand Maria vor der Seele. Bgl. Wadernagel, Deutsches Kirchenlied, 1841. S. XVI, und in vorliegendem Band — gegen die Deutung des Felsen usw. auf Maria — S. 220 (oder in der besonderen Seitengählung bes 2. T. S. 120): . . weil der Thous des Sohnes Gottes fie begleitete, und S. 332 ff. ober in der eigenen Seitenzählung S. 84 (bas Geficht Jakobs zu Bethel).

Die sprischen Lehrer und Sänger reden, vermöge dieser sließenden Übersetzung, unsere Sprache, nur war es nicht möglich jedes Wortspiel wiederzugeben, indes wird in Anmerkungen darauf hingewiesen. Auch der andre Umstand liegt in der Sache selbst, nämlich die Abweichungen des deutschen vom sprischen Wortlaut biblischer Sätze, das will freilich auch sagen von der Bulgata, manchmal aber auch vom hebräischen Urspruche Aus der Fülle der Gaben, die uns der Band so anziehend darbietet, würde sich leicht eine Auslese vorlegen lassen, der ganze Reichtum erschließt sich jedoch nur bei Kenntnis der Sammlung selbst, womit zugleich die Schatten in der farbenglänzenden Dichtung emporsteigen werden, sie sind dem Herausgeber, der sonst als Katholik viel Licht sieht, nicht verborgen geblieben.

3. Bibliothet ber Kirchenväter. Bb. II. Dionyfius ber Areopagit, Gregorius ber Bunbertäter, Methodius von Olympus. Überset von J. Stiglmayr, H. Bourier und L. Kendt.

In die Welt des Dionysius, dessen schriftfellerische Abhängigkeit von Proklus über allen Streit erhaben ist, schauen wir hinein und lernen aus ihnen außer allgemeinen Aufschlüssen stere geine christlich-neuplatonische Denkart auch die Lehre alter Zeit über die gottesdienstlichen Handlungen von der Tause an dis zur Wönchsweihe. Ein Dilherr, ein Arnold und früher Eckart haben von Dionhsius das Licht empfangen, das ihren Glauben durchslammte. Die kundige Hand des Übersetzs führt uns durch das Feld — teilweise schwieriges Gelände, aber nicht unfruchtbar. Ganz überzeugt hat uns die Darlegung S. 132 ff., wonach in dem "Symbolum" das Glaubensbekenntnis gefunden werden muß, noch nicht. Aus das Gebet für die Verstorbenen wiesen wir bereits bei Band V hin, wir treffen nun S. 189—205 eine Belehrung über den rechten Sinn dieser Gebete an. Die Kindertause und das Patenamt wird S. 206 f. begründet.

Das "Gastmahl" bes Methodius ist für uns noch besonders wertvoll durch die Hymne S. 118 ff. (in der Seitenzahl des Bandes S. 388 ff.), deren griechischer Form das deutsche Nachbild wohl nichts nachgibt. Die Worte der Arete können hier füglich wiederholt werden: Der Thekla — der Sängerin des Liedes — reiche ich den Kranz. Man schließe auf den ganzen Hymnus aus dem Ansang:

Bom Himmel, Madchen, bröhnt des Totenweders Rusen: Dem Bräutigam entgegen! Auf nach Often alle, In weißen Rieidern, Lichter tragend! Eh' der Herrscher Zu früh für euch ins Tor tritt!

Dir bleib ich rein und ftrablendlichte Lampen trage

"Dir bleib ich rein, und ftrahlendlichte Lampen tragend Eil' ich ju bir, Geliebter!"

Bertel.

4. Reue Evangelische Choralbücher: Svensk Koralbok (Schwedisches Choralbuch), utgiven of G. T. Lundblad, Lund 1912. — Koralikönyv (Ungarisches Choralbuch),

von Rapi Gyula. Budapeft 1912. — Choralbuch für die evang. Rirche Burttem-bergs. Stuttgart 1912, Mehlersche Buchhandlung.

5. "Mar heffes Deutscher Musiter-Kalender für das Jahr 1914", 29. Jahrgang, mit Porträt und Biographie Dr. Felix Draesetes und einem Artitel "Über einige unbefannte bererbte Stichsehler in Beethovenschen Symphonien" aus der Feder Dr. M. Ungers. Leipzig, Max hessellag. Preis in einen Band elegant gebunden 2,25 M., in zwei Teilen (Notize und Abresbuch getrennt) 2,25 M.

Gleich seinen Vorgängern bringt auch ber vorliegende 29. Jahrgang ein reiches stati, stisches chronistisches Material über das gesante Musikleben Europas, einen reichhaltigen Adressenteil mit den genauen Anschriften der ausübenden und schaffenden Tonkünstler, Musikschilderitsteller und Reserenten, Konzertbureaus, Zeitschriften usw. in Deutschand, Österreich-Ungarn, der Schweiz, Luzemburg, den Niederlanden, Belgien, Dänemark, Korwegen, Schweden, Rußland und der Türkei (insgesamt ca. 400 Städte auf 350 Druckseiten — ca. 30 000 Adressen). Zwei literarische Arbeiten aus der Feder des bestbekannten Leipziger Musikschilderiststellers Dr. Max Unger erhöhen den Wert dieses Musikalmanaches, der sich bei vornehmer Ausstattung auch noch durch Wohlseilseit besonders auszeichnet, um ein bedeutendes. Über einige unbekannte vererbte Sticksehler in Beethovenschen Symphonien handelt der wissenschaftse weitende Beitrag, nach dessen auf sicherer Quelle beruhenden Ausssührungen die Klavierauszüge und Partituren der 3., 4. und 6, Symphonie Beethovens künstig dürsten verbessert werden müssen fich der biographische mit der Persönlickseit des vor einem halben Jahre verstorbenen Altmeisters Felix Draesete beschäftigt. Ein vortreftliches Borträt desselben steht dem Kalender als Bildssand voran.

6. Der Stil 3. S. Bach's in seinem Choralfate. Bon Mag Ritter, Seminarmusitlehrer. Bremen 1913, Schweers u. Saate. 238 S. 8 . 3 M.

Rirnberger ftellt in ber "Runft bes reinen Sates" (I. S. 157) Bach's Chorale als unübertroffene Mufter eines vierstimmigen Sates bin, in welchem nicht nur alle Stimmen ihren eigenen fliekenden Gesang haben, sondern auch in allen einerlei Charatter beibehalten wirb. Auch bie Ritter'iche Schrift geht von bem Grundgebanten aus. baf Sarmonielehre und Kontrapuntt bie beiben großen Bole find, um welche fich bie überragende Runft Bach's auch in ber Rleinarbeit bes vierstimmigen Choraliates brebt. Mit Recht folgert ber Berfasser weiter, bag gerade aus bem Choralfage Bach's ungemein viel gelernt werden tann. Er gibt in feiner überaus inhaltsreichen Schrift eine Denge bon aang ausgegeichneten Beobachtungen gum beften, die er an bem Stile bes großen Thomaskantors gemacht hat. Im Busammenhange damit bietet er eine Reihe beherzigenswerter Binte für bas Brivatftubium ber Bach'iden Mehrstimmigfeit sowohl als für nutbringenden Betrieb bes Unftaltsunterrichts im reinen Sage. Gingeftreut find viele intereffante Gingelheiten hiftorifden Charafters und mufitgeschichtliche Urteile, und bie gablreichen Rotenbeispiele Sand in Sand mit ber Aufgahlung ber Stellen in Bachausgaben, wo bemertenswerte Stileigenheiten nachgelefen werden tonnen, machen bie Schrift Ritter's gu einer wirklich umfaffenden, grundlichen und grundlegenden Studie, die bisher einzig in ihrer Art bafteben burfte. Die Rritit ber gebrauchlichen Sarmonielehrbucher halten wir freilich für etwas zuweitgebend; benn ohne bie "Korrettheit" bes normalen, reinen Sages fich zubor angeeignet zu haben, werben Unfanger burch die Freiheiten bes Bach'ichen nur verwirrt werden. Immerhin hat ber Berfaffer infofern Recht, als bei ber bisherigen Theorie Sarmonielehre und Kontrapuntt auseinanderzufallen broben, ftatt wie bei Bach eine Ginheit zu bilben; ben meiften Schaben bavon hatte bisher wohl ber Rontrapuntt. Sehr interessiert hat uns die Abhandlung über Bach's Rhuthmit (S. 147 u. ff.). Bielleicht hatte noch erwähnt werden burfen, bag Bach trop ber engen Feffeln, welche eine unbegreifliche Einseitigkeit bes tirchlichen Beitgeschmads bem polyrhythmischen Chorale angelegt hatte, immerhin noch 37 von 389 Choralmelodien (also 10%) in polyrhythmischer Form barbietet (Br. u. hartel, Bb. VII). Das mare eine weitere Bestätigung ber Meinung R.'s, daß Bach feiner gangen Art nach auch im Choralfage bem rhythmischen Reichtum zuftrebte, nicht aber bem ausgeglichenen Gefang (gegen Buftmann).

7. a) Der evangelische Kirchenmuster in Prensen als Organist, Kantor und Musitpädagoge. Eine Sammlung von Gesehen, Erlassen und Entscheidungen, herausgegeben von Gerhard Jöride, Magdeburg, Halberstädter Str. 25. Selbstverlag. 2 M. — b) Was uns not tut. Beit- und Streitsragen in der Organisten- und Kantorenwelt, von B. Jöride. Bremen, Schweers und Haate. 50 Pf. — c) Die Abtrennung der niederen Kirchendienste vom Lehr- und Kirchenamt. Selbstverlag. 50 Pf.

Von hoher Begeisterung für bas tirchliche Kantoren- und Organistenamt getragen sucht Jöride in seinen drei Schriften der Hebung seines Standes in idealer, technischer und finanzieller hinsight zu dienen. Er dedt viele Mängel auf, die dem erfolgreichen Wirten unserer Kirchenmusiter hinderlich sind. Möge seine Stimme von allen gehört werden, denen ein gesundes tirchliches Gemeindeleben und als wichtiges Stud desselben ein kunftlerisch organisierter Kultus am Herzen liegt! Vor allem die Abtrennung der niederen Kirchen-(Kuster-)dienste sollte nun endlich überall geschehen.

8. Der Boltsichulgefang auf natürlicher Grundlage. 1 heft für die hand bes Lehrers. 15 Bf. 3 hefte für die hand des Schülers, je 15 Bf. herausgegeben von Dr. heinrich Schmidt, Bayreuth. München und Berlin, Berlag von Oldenbourg.

Ein übersichtlich gegliebertes, turz und knapp gesastes Bücklein gibt bem Lehrer die ndigsten Binte für einen gedeihlichen Singunterricht. Zur rein technischen Übung wird die Eig'sche Tonwortmethode (Berlag von Breitkopf und Hatel) empschlen. Ungemein praktisch angelegt und hübsch ausgestattet sind die Schülerheste mit ihren ein- die derschiedern. Bielleicht wäre im Lehrerheste noch der eindringliche Rat gut angebracht gewesen, die Stimmen der Jugend zu schonen und vor dem leider noch vielsach üblichen "Schreien" und dem falschen harten Ansas (Glottissschlag) zu behüten. Es wird viel darüber geklagt, daß die Volksschule die Stimmen verderde, nicht immer mit Unrecht. — Jrrtümlich dürste wohl die Behauptung sein, die Volkslieder des 13.—17. Jahrhunderts vertrügen keine harmonische Begleitung, war ja doch z. B. das Singen zur Laute uralte Sitte.

9. Das harmonium. Bon L. Hartmann, kgl. Seminarlehrer in Bahreuth. Leipzig 1913, Berlag von B. Fr. Boigt. Brosch. 2,50 M., geb. 3,25 M.

Gine sehr gediegene Abhandlung über die Geschichte, den Bau, die Behandlung der verschiedenen harmoniumspfteme nebst einer Abhandlung über harmoniumspiel, von zahlreichen Abbildungen illustriert.

## \*\* Chronit \*\*

1. Uns ber stumenischen Rirche. Eifrige Pflege bes tirchlichen Gesanges und ber Rirchenmufit empfahl Bapft Bius X. in einer Aubienz, die er den Mitgliedern des Nationaltongresses für Kirchenmusit gewährte. Es sei darauf zu halten, daß nur echt tirchliche Musit den Gottesdienst begleite; auf teinen Fall dürse zu unpassenden Kompositionen gegriffen werden. Wichtig sei der Boltsgesang in den Kirchen; durch die Beteiligung der Gemeinde an den liturgischen Gefängen würde der Gottesdienst außerordentlich gehoben. Bor allem sei es Sache des jüngeren Klerus, das Bolt zu schulen, damit es am Gregorianischen Gesange mitwirten könne.

Auf der 15. Generalversammlung des Katholischen Lehrerverbandes des Deutschen Reiches, der in Erfurt tagte, hielt Vitar hatfeld-Friedrichslohra einen Bortrag über "Kirch enmusit und Lehrerschaft". In den Leitgedanten betonte er, daß die alte Liebe zur Kirchenmusit wieder austeimen werde, wenn die ethische Bedeutung der Gemätswerte in der Schätzung der Pädagogen wieder steige. Diese Schätzung würde vor allem dem Schulgesange zugute tommen, der ja seinerseits Borbedingung des Kirchengesanges sei. Ferner müsse auch in Präparande und Seminar wieder eine vertiestere musitalische Bildung, insbesondere in der Gesangsmethod ist erftrebt werden.

Rirchenmufitalischer Hochschultursus für Geiftliche und Studenten der Theologie in Strafburg i. E. vom 21.—23. August 1913. Dieses großangelegte Unternehmen zeigte, mit welchem Ernst und idealem Eiser die katholische Kirche die musica sacra psiegt, weit entsernt, sich mit den bereits erreichten staunenswerten Ersolgen zu begnügen. Wir geben unsern Lesern heute die Einladung wieder; das Programm solgt in nächster Nummer.

Einladuna: Die den Geiftlichen als den berufenen Leitern der Liturgie zufallenden tirchenmusitalischen Aufgaben find fo groß und fo gablreich, greifen fo tief in ihre übrigen priesterlichen und pastoralen Berpslichtungen ein und stellen fortgesett so bobe Anforderungen an ihr theologisch-afthetisches Urteil wie an ihre Tattraft und Opferwilligfeit, bag fie fich biefelben bon Beit au Beit in ihrer gangen Grobe, in ihrem vollen Umfang und vielseitigen Rusammenhang vergegenwärtigen und die wirksamen Mittel zu ihrer Lösung aufs neue ins Auge faffen muffen, wenn anders fie ihrem behren Umte bollauf gewachfen bleiben wollen. - Dazu tommt, bag bas Bild biefer Aufgaben, wie bas Gefamtbilb ber Briefterbilichten, mit dem es verwoben ift, wenn auch dem Befen nach unveranderlich, fo boch mit bem Banbel ber Reiten, bei ben vielen Bechselbegiehungen gwischen profaner und tirchlicher Dufit, swifchen ben Rirchenmusitern und ihrem geiftigen und fozialen Milieu, in immer neuem Licht und in ftets verschiedener Sarbung erftrahlt. Auch aus biefem Grund ift es notig, daß ber Geiftliche in beftimmten Beitabftanden biefes Bild wieder por feine Seele treten lagt. Er liefe fonft Gefahr, feine Muben und feine Opfer an einem abrogierten Brogramm zu verschwenden und seine Arbeit zum mindeften der Frucht- und Erfolglofigfeit ju überantworten.

Dem Hochwürdigen Klerus eine zeitgemäße Gelegenheit zu einer solchen Bergegenwärtigung seiner kirchenmusikalischen Ausgaben im innigsten Zusammenhang mit seinen 
übrigen priesterlichen und seelsorglichen Pflichten zu bieten, ist der Zweck des diesjährigen 
kirchenmusikalischen Hochschulkursus in Straßburg. Die Beranskaltung wurzelt letztlich im 
Bunsch, den Seine Heiligkeit, der glorreich regierende Heilige Bater Pius X., im kirchenmusikalischen Gesetzuch vom 22. Nov. 1903, VIII, 24—29, unzweideutig formuliert hat; sie baut ihre Lehren und kirchenmusikalischen Darbietungen lediglich, aber konsequent, auf 
den Satungen dieses Gesetzuches auf.

Der Kursus wendet sich somit nicht etwa bloß an die S. S. Geiftlichen, die die Kirchenmusit als ihr Liedlingssach pflegen. Er will die jedem Kleriter zusallenden kirchenmusitalischen Aufgaben aufzeigen, in ihrer tiefsten theologischen Motivierung, in ihren vielsachen übernatürlichen und natürlichen, geistigen und sozialen, technischen und materiellen Boraussegungen; er will die bestimmten liturgisch-ästhetischen Wertgesege und praktisch-technischen Leitsfähe herausstellen, die jedem Glied der Hierarchie den sichersten und kürzesten Weg zur Lösung dieser Aufgaben weisen.

Der Beginn biefes Strafburger tirchenmusitalischen Sochschultursus fällt mit bem Schluß ber Meger Katholikenversammlung zusammen. Wer am 21. August Wet morgens um 7.50 Uhr verläßt, trifft rechtzeitig jum Beginn bes Kursus in Strafburg ein.

Alle Beranstaltungen finden in der nahe bei der Universität gelegenen katholischen Garnisonkirche (Arnoldsplat) statt, deren herrliche gotische Architektur und äußerst geschmackolle Innenausstattung den stimmungsvollsten Rahmen zu den kirchenmusikalischen Betrachtungen im Wort und im Ton abgeben, deren mächtige Weiglesche Orgel eine hehre Tonwelt in den Dienst aller illustrierenden Aufsührungen stellen wird.

Der Kursus umfaßt theologische Vorlesungen und erläuternde praktische Proben Vorlesungen werden halten Ihre Spektabilitäten, die derzeitigen Detane der katholischen theologischen Fakultäten von Paderborn und Straßburg, die Hochw. H. Prof. Dr. Müller und Prof. Dr. Stapper, der Hochwürdigste H. Prälat und R. K. Hofrat Prof. Dr. Swoboda von der Wiener Universität, der Hochw. H. Seminarregens Dr. Schreiber aus Fulda und der Unterzeichnete. — Ein großer gemischter Chor, bestehend aus der start erweiterten Schola Cantorum des Straßburger Priesterseninars, den Knaben der Münsterchorschuse (vorbereitet durch den Hochw. H. Domchordirektor

Bictori), aus Schülern bes Bischöflichen Ghmnasiums (vorb. burch Hochw. H. Oberlehrer Chret), aus Abordnungen der Anabenchöre von St. Johann (vorb. durch Hochw. H. Chordirektor A. Schmidlin), von Schiltigheim (vorb. durch den Hochw. H. Chordirektor Dornstetter) und Bischheim (vorb. durch Hochwensen Gattel) wird die Ausstlehren Sattel) wird die Ausstlehrungen übernehmen. — Neupriester und Diatonen werden die Altargesänge vortragen.

Straßburg, den 10. Juni 1913.

2. Ricard Strauf hat als op. 62 eine "Deutsche Motette" nach Worten v. Fr. Rückert für Soli und 16-stimmigen Chor a cappella vollendet. Berlag von A. Fürstner, Paris-Berlin.

Bremen: 12. Philharm. Rong. Beethoven, Missa solemnis.

Jena. 48. Tontanftlersest bes Allg. deutschen Musitvereins 3.—7. Juni. U. a. in der Jenaer Stadtkirche Kirchen-Konzert: 1. S. Karg-Elert, Chaconne, Fugen-Trilogie und Choral für Orgel. 2. Julius Weismann, Der 90. Psalm für gemischen Chor, Baritonsolo und Orchester (Uraussührung). 3. Franz Liszt, Der 137. Psalm für Sopransolo, Frauenchor, Violinsolo, Harfe und Orgel. 4. Karl Hase, vier Choralborspiele. 5. Kurt v. Wolfurt, Siegestied für Doppelchor. Tenorsolo, Orgel und Orchester (Urausschurung).

Ranigsberg. 9.—13. Mai. 3. Oftpreuß. Musikreft. U. a. 4. Konzert: Bach, H-moll-Messe. Dir. S. Ochs. — Rattowit (Schlesien), Bach, Matthäuspassion, Dir. G. v. Lüpte. — Gießen. Konzertverein, Requiem v. Berlioz, Dir. Prof. Trautmann. — Osnabrüd. Bach, "Ich will ben Kreuzstab gerne tragen", Brahms, "Deutsches Requiem", Dir. K. Haffe. — Dortmund. Karfreitag, Reinolditirchenchor, Dir. Holtscher, Bachs Matthäuspassion. — Berlin. Reue freie Bollsbühne (1), "Seligpreisungen" v. Cesar Franc. — Altendurg. Requiem v. Berlioz, im Hostheater (1), Dir. Hostapellmeister Groß. — Gotha. Drasets Christus III. Teil, Dir. Web. — Schnan (Kasbach). Rubnicks neues Drastorium "Tesus und die Samariterin".

Berlin. Atademische hochschule. Prof. Kresschmar: h. Schüs, "Saul, Saul, was versolgst du mich?" und "Der zwölfjährige Jesus im Tempel" für Soli, Chor, Orch. und Orgel. G. Ph. Telemann, Arie a. b. Oratorium, "Der Tag des Gerichts". B. Bachow — Lehrer händels —, Kantate für Soli, Chor, Streichorch., harse und Orgel. — Chemnitz. Lukastirche, Dir. G. Stolz, Requiem von Brahms, und hildebrandts Kantate "Die güldne Sonne". — Posen. G. Schumann, Oratorium "Muth," Dir. Prof. Hennig. — Leipzig. St. Johannistirche, Bartmuß, Oratorium "Der Tag der Pfingsten", Dir. B. Abthig. — Anhaltisches Mustkiest in Cöthen: U. a. Beethoven, Missa solemnis, Dir. Witoren.

Bur Abhaltung von Orgelfursen in halle und Magdeburg für die weitere Ausbildung von Organisten und Kantoren haben die Synodalvertreter der Proving Sachsen 4200 M. und für einen jährlichen "Inftruktionskursus für Geistliche" 4000 M. bewilligt.

halle a. S. hier starb am 18. Mai im Alter von nabezu 71 Jahren Professor Otto Reubte, ber langjährige Universitäts-Rusitbirettor und Dirigent ber Robert Franz-Singatabemie und des Lehrergesangvereins. Ein arbeitsreiches Leben, in dem Frau Sorge teine seltene Erscheinung war, ging zu Ende. Dafür waren dem allverehrten Manne besto größere tunstlerische Ersolge beschieden. Otto Reubte entstammte einer hochbegabten musitalischen Familie aus Hausneindorf am Harz und machte seine Studien bei Mitter, Hans von Bülow, Hauptmann, Blasmann, bei dem berühmten Theoretiter Marz und endlich bei Liszt.

Aus dem Nachlaß von Rochus von Lilieneron ist dem Rusithistorischen Seminar der Berliner Universität ein wertvolles Vermächtnis zugefallen. Das Seminar erhielt die samtlichen "Dentmäler deutscher Tontunst", erste und zweite Folge, die Liliencron selbst herausgegeben hat, und die "Dentmäler der Tontunst in Österreich".

## Musikbeigaben.

## 1. De Apostolis in genere.

Auf die Tage ber Apoftel.



2. Somm, füßer Tod.



Beilage gur "Siona", Monatsidrift für Liturgie und Rirchenmufit. Gutersloh, C. Bertelsmann.

4 Seiten 20 Bf.; 10 Ex. für 1,50 M.; 25 Ex. 2,50 M.; 50 Ex. 4 M.









Uon Realgymnasial-Direktor Dr. Fr. Zange.

Geschenk-Ausgabe. Geb. 3,50 M.

Eine Kirchengeschichte, die für jedes Christenhaus warm empfohlen werden muß. Unsere Zeit drängt immer mehr auf eine kirchengeschichtliche gediegene Bildung, und diese zu erwerden, eignet sich Zanges Buch in hervorragendem Maße. Richt der Berfasser redet in erster Linie in dem Buche, sondern die von ihm mit großer Umsicht und liebevoller Hingabe ausgewählten Quellenstücke; das macht die Lektüre ganz besonders anziehend. — Aus in allem ein Buch, das in keiner christlichen Familie sehlen dars! — Auch für Lehrer, Geistliche, Vereinssleiter änßerst praktisch und brauchdar! (Der Geisteskampf der Gegenwart.)

# Denker und Dichter.

Dreiundzwanzig Lebensbilder von J. Curt Stephan.

2.50 M., geb. 3 M.

#### Inhaltsverzeichnis:

Bubdha — Plato — Bernhard von Clairvaux — Franz von Assis — Savonarola — Meister Edhart — Thomas a Rempis — Philipp Melanchthon — Friedrich von Spee — Angelus Silesius — Jean Jacques Roussau — Friedrich Gottlieb Alopstod — Matthias Claudius — Gellert — Johann Caspar Lavoter — Pestalozzi — Johann Friedrich Herber — Ludwig Theobul Rosegarten — Schiller — Jean Paul — Hölderlin — Novalis.

Ein halbes Stündigen genügt, um bei einem ber "berühmten" Männer anzuklopfen und anzufragen, wie er fiber ben Sinn bes Lebens gedacht und banach getan hat. Wer sich für eine kleine Weile in ben Geist der Zeit vor hundert oder vor tausend Jahren zurückversehen und sich hineindenken möchte in den Gegenstand, der damals die Frage der Zeit bedeutete, der wird an dieser Gabe große Freude haben. (Ostfriesischer Sonntagsbote.)

Verlag von C. Bertelsmann in Güterslob.

# Auf der Dorfkanzel.

## Religiöse Betrachtungen von Erwin Gros.

Inhalt ber Sammlung:

Bd. 1: Vom lebendigen Brunnen. | Bd. 5: Reif werden für die Ewigkeit.

" 2: Sonnenaufgang. " 6: Über alles die Liebe. " 3: Auf der Dorfkanzel. " 7: Gott unsere Heimat.

4: Bon der heiligen Stille. " 8: Ren: Jur Höhe.

Preis jedes Bandes brosch. M. 1.50, eleg. geb. M. 2.80. Gebunden auch in 2 Kassetten zu je 4 Banden erhältlich. Preis jeder Kassette M. 9.20.

#### Bas ift der Vorzug dieser Betrachtungen?

Sie gehen fernab von ausgetretenen Geleisen, fie sind aus der Fülle des Lebens heraus geschöpft und führen in die Tiefen rein religiösen Lebens. Dasen der Erquidung und des Friedens allen Gottsuchern. Dabei sind es nach Sprache und Darstellung Meisterstüde, gesättigt in Anschauung, reich an Bildern, so daß sie zu lesen auch ein ästhetischer Genuß ist.

Bu haben in allen Buchhandlungen.

Ausführlicher Profpett tokenlos.

#### Berlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Proße Aissionsharfe.

## Geiftliches Liederbuch

für gemischten Chor, sowie für Alavier- oder Barmoniumbegleitung.

herausgegeben von B. G. Emil Niemener.

#### Erfter Band.

3weiter Band.

**23.** Auflage. 2 M., geb. 2,50 M. 337 Lieber.

5. verb. Auflage. 2,50 M., geb. 3 M. 294 Lieber.

Die eiden Bande der "Großen Missionsharfe" haben sich zu einem geistlichen Liederbuch ausgestaltet, das schlechterdings in keinem ebangelischen chriftlichen hause entbehrt werden kann. Der zweite Band enthält neben volkstümlichen geistlichen Gesängen auch schwierige Kompositionen für gemischte Chöre, die als Kirchenmusik Berwendung sinden können.

Auswahl der Lieder und Melodien, Tonsas und Textgestalt, alles zeugt davon, daß der Herausgeber unablässig daran arbeitet, die beiden Sammlungen möglichst zu vervolltommnen. Das Wert ist in seinen beiden Bänden ein reicher Schatz für das christliche Haus und für unser Vereinsleben. Theol. Literaturbericht.

## Neue Schriften aus dem Verlag der

## Basler Missionsbuchhandlung in Basel.

Im Raschmirtal. Aus dem Leben von Irene Betrie. Nach dem Englischen bearbettet von J. W. Prets M. 1.60.

Ein feines Buch, nach Inhalt und Aussflattung besonders geeignet für Frauen und inne Mädchen.

Der Nesse des Zauberers. Eine Erzählung aus Kamerun von H. Rorden. Mit 4 Einschaltbildern. M. 2.—, geb. M. 2.80. Ein neues, äußerst fesselndes Buch, für die Jugend und ihre Freunde wie für Bolksbillichtern vorzäglich geeignet.

Eivingstone, der Pfadsinder. Bon Bafil Mathews. Aus dem Englischen übersetzt von Luise Dehler. Mit vielen Bitbern. Preis brosch. M. 1.80, geb. M. 2.40.

Der Verfasser hat aus der Geschichte des großen Missionars das ausgewählt, was die Jugend gerne liest und hat es frisch und unterhaltend erzählt; er hat aber auch, wo sich Gelegenheit bot, auf das hingewiesen, was Livingstone erstrebt, für was er gearbeitet und sein Leben hingegeben hat. Auf Livingstones 100. Geburtstag wird das Buch nun auch der deutschen Jugend dargeboten, unter der es hossentelich viele Freunde sinden wird.

Jung und alt erfreuen sich an bem töftlichen Buche:

**Lose Blätter** aus den Aufzeichnungen eines alten Missionskaufmannes. Bon **B. Duisberg.** Mit 4 Bilbern. 2. Auslage des Buches: Allersei Bilber aus meinem Leben. Preis hübsch broschiert M. 1.60, in Leinwand gebunden M. 2.40.

Eine anziehende, höchst originelle, oft mit gutem schwäbischem Humor gewürzte Selbstbiographie. Die Jugendgeschichte ist besonders lehrreich und ergöglich. In dem schlichten Gewand dieses Buches birgt sich ein ganz töstlicher Inhalt.

Eine untergehende Welt. Streifzüge nach den Halligen Rord = Frieslands. Bon Heinrich Schmidt. Mit Bilbern. Breis 65 Bfg.

Das kleine Buch bietet in anschaulicher, fesselnber Form alles Bissenwerte über die Halligen, über ihre Entstehung und Gesichichte, ihren gegenwärtigen Stand, über Leben und Treiben ihrer Bewohner; alles veranschauslicht durch interessante Abbildungen.

Aus Japan, wie es heute ift. Bon C. Skovgaard-Petersen. Abersett von H. Gottsche d. Mit Bilbern. Preis in effettvollem Umschlag broschiert M. 2.40, gebunden M. 3.20.

Der Schönste unter den Menschenkindern. Zeugnisse heidnischer Sindu über Jesus Christus. Gesammelt von B. Müller. Fein tart. 60 Pfg.

Diese Büchlein kann man nicht lesen, ohne einen tiefen Eindruck davon zu empfangen, welche Macht die Berson Christi über die Mensichenherzen ausübt. Die seine Ausstattung in zweisardigem Druck macht das Büchlein zu kleinen Geschenken sehr geeignet.

Ein Mann Gottes. Aus Henry Martyns Leben, Briefen und Tagebüchern. Bon J. Hesse. Mit Bildnis. Broschiert M. 1.60, gebunden M. 2.40.

Wir sind überzeugt, daß niemand sich mit diesem Leben beschäftigen oder die Herzensergüsse Martyns in seinen Tagebüchern und Briefen lesen kann, ohne im inneren Leben gefördert zu werden.

Unter ber Frauenwelf erfreuen fich großer Beliebtheit bie Bucher von

#### Elisabeth Dehler-Beimerdinger.

Bis jest sind erschienen:

Das Pfarrhaus am Schafberg. Eine Geschichte aus dem jüngsten China. Mit 10 Bilbern, Geb. M. 3.—, eleg. geb. M. 4.—.

Wer chinestsches Bolts: und Familienleben tennen lernen will, wie es ist, und dabei die Exeignisse der letzten Zeit — Eisenbahnbau und Nevolution — im stillen Wintel miterleben, wird es nirgends besser tönnen als in diesem ganz reizenden Buche. Es will nicht aufregen, sondern dem Leser wirklich etwas geben; es herrscht aber ein fröhlicher Ton darin.

Im finstern Tal. Geschichten u.Lieder aus China. Eleg. geh. M. 2.40, fein geb. M. 3.—.

und in zweiter Auflage (1912):

Ich harre aus. Geschichten von chinelischen Frauen. Eleg. geh. M. 1.80, fetn geb. M. 2.40.

## Schriften von D.Dr. Albert Freude:

## Das deutsche Haus und seine Sitte.

2., ftart verm. Auflage. 5 M., geb. 6 M.

Auch in 2 Banden: I. Band. 2. Auflage. 2,20 M., geb. 3 M. II. Band (zugleich Erganzungsband für bie 1. Aufl.) 2,80 D., geb. 3.60 D.

Wir freuen uns des Buches von ganzem Herzen. In jedem echten beutschen hause mußte Freyde's Buch haus und Familienbuch werden, damit es die Hausgenossen wieder daran erinnere, welche schirmende und ichupende, erziehende und bewahrende Macht christlichedeutsche Saussitte für das Bolt und für den Ginzelnen habe. Medlenb. Radrichten.

## Altdeutsches Frauenlob. Buge beutscher Sitte und Gefinnung aus bem Frauenleben. Rart. 2 D.

Eine poesieumwobene Gabe bietet Albert Frenbe. Bier Abschnitte laffen ben tundigen Rulturhiftoriter in seffelnder Beise aus ben berichiedenften Gebieten ber beutschen Sage und Dichtung reiches Material finden, das er Bufammenftellt aus den Überichriften: Die priefterliche Stellung bes Beibes; die Erziehung; der außere Schmud des Beibes; der inwendige Menfc bes Bergens, mahrend er im Schlugwort den Cheftand als den "beiligften Orden" preift. Ein eigenartiges, liebensmurbiges und dabei boch fur bie Rulturgeichichte bedeut fames Buch. Deutichprot. Bucherican.

#### Stoffe und Entwürfe gur Darftellung beuticher Altdeutsches Leben. Boltsart. 3 Bande. Statt 12 M. fur 4 M., gebunden ftatt 15 M. für 5 M.

Das ist ein treffliches Buch, das dem Freund altdeutscher Literatur willtommen sein und gute Dienste leiften wird. Der Reichsbote.

## Juge deutscher Sitte und Gefinnung. 3 Sefte. 6,40 M.

1. hoft: Das Leben in der Treue. 1,20 M. 2. hoft: Das Leben im Recht. 2. Auflage. 4 M.

3. Seft: Das Leben im Dant. Gine Sammlung einiger Dantesfitten. 1,20 M.

#### Gine Racht- und eine Lichtgeftalt bon bolls-Sauft und Parcival. geschichtlicher Bebeutung. 4,80 m, geb. 5,50 M.

Freibe hat uns icon manches gute beutsche Buch gegeben, teines aber überwog an Fülle und Gebiegenheit das Buch "Fauft und Parcival". Nicht bloß bejahrte Lefer, auch die gereifte Jugend tann sich an diefer beften Gabe bes Berfassers erquiden und reichen Segen davon haben.

Chriftlider Buderidat.

#### Der ethische Gehalt in Grillparzers Werken. 80 Bi

## Arnold Rüegg, Priv.=Dozt.:

#### Der Kindergottesdienft in der Schweis.

3m Auftrag bes Burcher Lotaltomitees bes Intern. S'Schultongreffes ausgearbeitet. Bon ber Reformation bis jur Gegenwart. Mit brei Abbildungen. Deutsche und englische Ausgabe. Mt. 1 .-.

Das Buchlein fullt eine bisher empfindliche Lude aus in unferer Sonntagsichulliteratur, indem wir nichts Uberfichtliches, Bufammenhangendes befagen über die Beichichte des S'Schulmefens in der Schweig. Büchlein ift eine geschichtlich eraft orientierte, gründliche Arbeit mit manch anschaulichem Detail. Die Brojamen Mr. 32.

## Th. de Quervain:

Staatsoberhaupt. 60 Bf.

Abraham Lincoln. Bom Booter Bafbington. Gin Befreiter und James Garfielb. Bom Farminecht empor gum Befreier. Bilder aus bem Leben u. Birten Kanalbootjungen bis gum eines einstigen Stlaven 60 Bf.

Brafidenten. 30 Bf.

# hans und Paul Bachofner:

Sans Bachofner. Unfere Rirche und die Bemeinde Jeju Chrifti. 30 Bf. Chrift und Gottesleugner. 50 Bf.

Paul Bachofner. Das Gewiffen. Erweiterter Bortrag. 50 Bf.

## Cebensbilder:

Beinrich Bachofner, Seminardirettor. Lebensbild. I. Teil: Lebensbild u. Briefe. Mt. 3 .-II. Teil: Mus feinem literarifchen Rachlaß. Romplett in 1 Band Mt. 5 .-. Mb. Mouffon, Rud. Derrer. Gin Leben in ber Ede. Mf. 1.50.

Bermann Gidenbeng. Bur Erinnerung. Gin gebensbild. Dit Illuftrationen. Dt. 2 .-.

Beinrich Beftaloggi. Gin Bolfsfreund mit dem liebeglühenden Bergen. Sein Leben und Bon A. Ruegg, Pfarrer. 50 Bf. Rud. Gg. Zimmermann. Gin Lebensbild aus der Burcher Rirche. Mit Federzeichnungen. Mt. 1.50.

## Adèle Pélaz:

#### Eine Viertelstunde von 96.

Ginige Gebanten über bie Rultur des inneren Lebens.

#### Einen Suß im Steigbügel.

Einige Bedanten der Ermutigung über bie Umwandlung des Charafters.

Einzeln zu 10 Pf., 50 Expl zu 9 Pf., 100 Expl. zu 8 Pf., 200 Expl. zu 7 Pf., 500 Expl. zu 6 Pf., 1000 Expl. zu 5 Pf. — Auch gemischt.

#### Bibelausgaben der Zürcher Bibelgesellschaft

#### Bürcher Überfegung.

In Großoftav: Mf. 2.50 bis 16.—. In Taichenformat: Mf. 2.50 und 4.—. Feine Musgabe mit egtradunnem Papier: Mf. 5.50 und 7.50.

#### Weihnachts: Chöre

Th. Goldichmidt, Pfarrer in Bjaffiton. 31 Weihnachtslieder für drei Frauens oder Rinderftimmen gum Gebrauch im Jungfrauenverein, Kirchenchor, Schule und Saus. 4. Auflage 50 Bf., in Partien bon 10 Eremplaren an 45 Bf.

# Buchhandlung der Evang. Gesellschaft

= 3ürich I, St. Peterstraße 8. =

8

In Verbindung mit anderen herausgegeben von

Pfarrer Lic. Dr. 6. Mayer:

# as Alte Testament

in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis.

Subskriptionspreis für das ganze Werk, das 15 Bände umfaßt, 50 M., geb. 59 M.

- 1. Das 1. Buch Mose. Bom Sers ausgeber. Geb. 7,80 M.
- 2. Das 2.—5. Buch Mose. Bon Bfr. Lic. Dr. Rump. Geb. 5,40 M.
- 8. Josua, Richter, Ruth. Bon Bfr. Wiebers. Geb. 8 M.
- 4. Samuelis, Könige, Chronika. Bom Serausg. (In Borberettung.)
- 5. Esra, Nehemia, Esther. Bon Bfr. Dr. 28. Bufch. Geb. 3 M.
- 6. Fiob. Bon Prof. D. R. Dunt. mann. Geb. 4,20 M.
- 7. Die Psalmen. Bom Serausgeber. Geb. 7,80 DR.
- 8. Sprüche, Prediger, Hohelied Salomos. Bom Herausgeber. (In Borbereitung.)

- 9. Der Prophet Jesaia. Bon Bfr. Lic. Dr. Rump. Geb. 6,60 M.
- 10. Der Prophet Jeremia. Bon Bfr. R. Sadenfdmibt. Geb. 4,20 M.
- 11. Der Prophet hesekiel. Bom Bersausgeber. (In Borbereitung.)
- 12. Daniel. Bon Bfr. A. Hadenfchmibt. — Hosea. Bon Brof. D. n. d. Golk. (In Borbereitung.)
- v. d. Golg. (In Borbereitung.)
  13. Joel, Amos, Obadja. Bon Bfr.
  D. Ebeling. Geb. 8 M.
- D. Ebeling. Geb. 3 M. 14. Jona, Micha, Nahum, Habakuk. Bon Bfr. Julius Werner. (In Borbereitung.)
- Zephanja, ħaggai, \$acharja, Maleachi. Bom Herausg. Geb. 8 M.

In religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis will uns hier der durch sein in ähnlichem Sinn früher schon von ihm bearbeitetes Neues Testament bekannte Berfasser nunmehr auch das Alte Testament als großes in 50 Lieserungen oder 15 Bänden erschienendes Bibelwert in Berbindung mit einer Anzahl bekannter deutscher Theologen darbieten. Er stellt dabei die jenigen religionssittlichen Grundgedanken der biblischen Erzählungen, Lehrbücher und prophetischen Bücher des Alten Testaments heraus, die ewige Bahrsheiten aussprechen und daher von bleibender Bedeutung sind. Wor allem aber will er aktuelles Interesse leitens aller Gebildeten sind, dadurch in Anspruch nehmen, daß er im Lichte dieser Schristgedanken die Gegenwart beleuchtet und sie in der Fülle und Eigenart ihrer Erscheinungen, Probleme und Arbeiten im ganzen Umtreis des geistigen und praktischen Leben beurteilt. (Staatsanzeiger für Württemberg.)

Prospekte und Probehefte gratis.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Pfarrer Lic. Dr. 6. Mayer: as Neue Testament

in religiösen Betrachtungen für das moderne Bedürfnis.

Subskriptionspreis für das ganze Werk, das 15 Bände umfaßt, 50 M., geb. 59 M.

Die Banbe werben auch einzeln zu folgenden Breifen abgegeben:

- 1. Das Matthäusevangelium. Bom Serausg. 2. Aufl. Geb. 6,60 M.
- 2. Das Markusevangelium. Bom Serausg. 2. Auflage. Geb. 3 M.
- 3. Das Lukasevangelium. Bon Bfr. Lic. Dr. Boehmer. Geb. 5,40 M.
- 4. Das Johannesevangelium. Bon Bfr. Lic. Dr. Rump. Geb. 6,60 M.
- 5. Die Apostelgeschichte. Bon Kons... Rat und Hofprediger a. D. Ape. 2. Austage. Geb. 5.40 M.
- 6. Der Romerbrief. Bom Herausg. 2. Auflage. Geb. 4,20 M.
- 7. Die Korintherbriefe. Bom Serausgeber. Geb. 5,40 M.
- 8. Der Galater- und Epheserbrief. Bom Serausg. Geb. 4,20 M.

- 9. Der Philipper- und Kolosserbrief, Bon Prof. D. Duntmann. Beb. 5.40 M.
- 10. Die Thessalonicherbriefe. Bom Serausgeber. Geb. 4.20 M.
- 11. Die Pastoralbriefe. Bom Sersausgeber. Geb. 4,20 M.
- 12. Die Briefe Philemon und Petrus. Bom Serausg. Geb. 4,20 M.
- 13. Die Johannisbriefe. Bon Pfr. Lic. Dr. Rump. Geb. 3 M.
- 14. Der hebräer- und Judasbrief. Bon Bfr. Lie. Dr. Boehmer. Geb. 8 M.
- 15. Der Jakobusbrief und die Offenbarung Johannis. Bon Pastor Lic. Mumm und Pfarrer Dr. Busch. Geb. 4,20 M.

Dieses Bibelwert will teine gelehrte und auch teine voltstümliche Bibelerklärung im Stile der anderen wissenschaftlichen oder erdaulichen Exegesen geben, sondern es will die Gedankenwelt des Neuen Testaments hineinstellen in die Gegenwartswelt des gebildeten, modern denkenden Wenschen, will daburch, daß es gerade den Zweifelsfragen nachgeht, den Beweis erbringen, daß das Neue Testament auch den Zweifel und die Artiit nicht zu schenen braucht. So will diese Bibelerklärung in besonderer Weise der Gegenwart dienen und sollte lei allen, die sich mit den religiösen Problemen der Gegenwart beschäftigen, Beachtung sinden. Dabei bleibt diese Auslegung nicht in tritischen Fragen hängen, sondern sucht den Reichtum der nentestamentlichen Gedankenwelt, soweit das auf knappem Raum möglich ist, auszuschöpsen oder wenigstens auszubeuten. (Kirchliche Rundschau für Rheinland und Westfalen.)

Verlag von C. Bertelsmann in Güterslob.

Den ericheint in zweiter, vermehrter Auflage:

# Die Brüdermission in Wort und Bild

von A. Schulze. Mit 1 fiberfichtsfarte und 150 Bilbern.

Breis fart. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Allgem. Miss .- Zeitschrift: Gin gang prachtiges Bilberbuch . . . .

Uerlag der Missionsbuchbandlung, Berrnbut.

## Echt deutsche Bücher für das christliche Baus.

# Nathanael Jüngers Romane:

Hof Bofels Ende. Ein Roman aus der Lüneburger Heide. 3. Auflage. Geb. 5.—
heidetinds Erdenweg. Ein Roman aus der Lüneburger Heide. Geb. 5.—
Pastor Ritgerodts Reich. Ein Roman aus der Lüneburger Heide. 2. Aufl. Geb. 5.—
Der Pfarrer von Hohenheim. Ein Pastorenleben.
Heimaterde. Ein Roman von der Küste. Geb. 5.—

Heimaterde. Ein Roman von der Küste.

Die größte unter ihnen. Ein Frauenleben.

Neu! 3. C. Rathmann und Sohn. Ein Hamburger Roman.

Geb. 5.—
Geb. 5.—

neu! Dose, Johs., Ein alter Afritaner. Eine Erzählung aus Deutsch-obit- und Deutsch-Südwestafrika.

neu! Wolff, Schwefter C., Zwijden Leben und Cod. Roman Geb. ca. 4.50

Die Jüngerichen Romane haben in allen Kreisen von ernster, driftlicher Richtung eine außerordentlich warme Aufnahme gefunden. Dielsach wurde in wahrhaft begesteren Worten über diese Bücher berichtet und erklärt, daß es für die deutsche Samilie nichts Besteres gäbe. "J. C. Rathmann und Sohn" wird von den hamburger Nachrichten hinstlichten er Jülle des Inhalts und der überzeugenden Wärme des Tons als der hamburger Roman bezeichnet. — Doses "Alter Afrikaner" gibt hochinteressante und packende Erlednisse koulscher Pfadssinder und Karawanensührer in Deutsch-die Otein Deutsch-die Greine Leben und Tods behandelt das interessante Problem von dem Willen zum Leben, wie dieser zur Genesung des Patienten beitragen kann, wenn er im Patienten und in der Pflegerin gleich lebendig ist, und wo diesem Willen die Greinze gezogen ist.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.

## Hinstorffsche Verlagsbuchhandlung, Wismar a. Oftsee.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Sachsentrog.

Gine Erzählung aus ben Tagen Bergog Widutinds von D. Darenberg.

Mit 5 Bollbildern und 14 Ropfleiften. Geb. 2,50 M

Frisch und padend schilbert das Buch das Eindringen der Franken in die beutschen Gaue und der tapsern Sachsen energische, aber schließlich doch erfolglose Gegenwehr So wird der auf die heidnischen Götter pochende Sachsentrog gebrochen und damit dem Christentum der Weg geebnet.

Derlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# G. W. Ulrich-Kerwers Schriften

gewinnen von Jahr zu Jahr einen immer größeren Leserkreis. Die gabe, anschaulich und fesselnd zu schreiben, ist dem Uerf. in besonderem Maße eigen. Seine Schreibweise erinnert lebhaft an O. Funcke.

Im unterzeichneten Berlag erschienen:

- Biblische Jünglingsbilder. 4. Auft. In geschmadvollem Reinenb. 4 M., Glbich. 4,60. Ein seines Buch für unsere manntiche Jugenb! Nicht in trodenem Bredigtion wird in diesem Buch gesprochen, sondern lebendig, prattisch, padend, mit einer reichen Fülle von Beispielen, Bildern und Litaten.
- Biblische Jungfrauenbilder. 4. Aufl. In geschmadvollem Leinenband 4 M.,
  mit Golbschnitt 4,60 M. Lebendig, prattisch, nüchtern und klar im
  Urteil über schwierige und verfängliche Fragen, ein Buch voll edler Einfalt und Frömmigkeit. Für erwachsene Mädchen, besonders bes
  Wittelstandes, ein treuer, auberlössiger Kührer durchs Leben.

Biblische Frauenbilder aus dem Alten Testament. In geschmachvollem Leinenbb. 3 M. 8wolf Frauenbilder aus dem Alten Testament, reichtlich von Arabesten umrahmt und übersponnen, alle möglichen Fragen der Zeit und Dinge

umrahmt und übersponnen, alle möglichen Fragen ber Zeit und Dinge des alltäglichen Lebens besprechend. Gin seines Buch für Eheleute und Eltern, insbesondere für Gattinnen, Hausfrauen und Mütter!

Biblische Frauenbilder aus dem Neuen Testament. In geschmadvollem Leinenbb. 3 M.

Wie in den alttestamentlichen Frauenbildern,' so verbindet der Verfasser auch in diesen neutestamentlichen Frauenbildern gesunde Schrifterkenntnis mit seinem Verständnis für die mancherlei das Gemüts- und Seelen-leben der Frau berührenden Lebensfragen.

Im Prophetenmantel. Bilder aus dem Leben Elisas. In geschmacht. Leinenbb. je 3,50 M. Sanftes Sausen.

bieten diese neuen Bücher, zumeist in neueren Farben für das heutige, praktische Leben gezeichnet. All die schönen Borzüge der früher erschienenen Bücher des Bersassers zeigen auch seine neuesten Gaben.

# Pfingstrosen.

Bon Karl Gerock. 12. Aufl. In eleg. Leinenband 5 M.

Gerod gehört unbestritten zu ben besten religiösen Lyritern. Der vorliegende Band zeichnet sich dadurch vor anderen Sammlungen aus, daß allen Gedichten hervorragende Stellen ber Apostelgeschichte zugrunde gelegt sind. Die Ausstatung macht bie Sammlung zu Geschentzweden vorzüglich geeignet. (Gestestampf ber Gegenwart.)

# Verborgene Pilger.

Betrachtungen von Baftor Dr. Ernft Gelderblom.

I. Naemann von Damastus. Betrachtungen über 2. Kön. 5. 2. Aufl. 1,50 M., geb. 2 M. II. Mephibofeth. 1,50 M., geb. 2 M.

Das anziehende, wahrhaft erbauliche Buch geht den merkwürdigen Führungen des Sohnes Jonathans nach. Unfer erster Eindruck war der: Das scheint so etwas nach der Art von Funde zu sein, doch bei näherer Prüfung zeigte es sich, daß Gelderblom den bekannten Bremer Pastor an Tiefe übertrifft. Das Buch wird besonders Eltern, die über das Ergehen ihrer Kinder bekümmert sind, Troft und Stärfung gewähren.

# Licht= und Schattenbilder

aus dem Alten Testament von Pfarrer D. R. Hackenschmidt. 2 Bandchen. Geb. je 1,50 M.

Es ist eine ganz eigenartige Behandlung ber alttestamentlichen Geschichters, die uns hier geboten werden. Ernst und Humor, praktischer Blick und anschauliche Darstellungsweise sinden sich bei dem Berfasser tresslich vereinigt, daß es geradezs ein Bergnügen ist, diese Keinen Bilder auf sich wirken zu lassen. (Atrol. Anzeiger f. Essen.)

## Ein neues Lied.

Pfalterstimmen für Rirche und Haus von Pfarrer D. Baul Raifer.

Breis geb. 2,40 Dt.

Das ist wohl die beste aller Sammlungen geistlicher Gedichte, die seit Jahrens bekannt geworden sind. . . . überall reine, ursprüngliche, aus dem Innern quellende Poesie. Die Sprache ist klangvoll, die Wahl der Bilder ungekünstelt. . . . Marche Lieder zeigen eine solche klassische kraftvolle Schönheit, daß sie gewiß einmal auch in unsere Gesangbücher Einlaß erhalten werden.

# Das Reilige Land

im Spiegel ber Beltgeschichte von A. Luttke.

Mit 12 Abbild. u. 3 Karten. 6 M., geb. 7 M.

Betten kennen lernen will, wer sich mit Rugen für eine Beschichte im Bechsel Beiten kennen lernen will, wer sich mit Rugen für eine Reise dorthin vordereiten möchte, der sindet hier ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, daß ihm warm empfoblen werden kann. Allen Palästinasahrern, allen Freunden des Heiligen Landes, dringend geraten, dies Buch zu lesen, es wird ihnen hohen Genuß bereiten. . . .

(Bierteljahrsbericht aus dem Gebiete der schönen Literatur.)

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Professor D. Hermann Cremer.

Ein Lebens= und Charakterbild

gezeichnet von seinem Sohne D. Ernft Cremer.

Mit 14 Bilbern. 5,40 M., geb. 6 M.

Dan würde sich sehr täuschen, wollte man meinen, daß das Lebensbild Cremers nur für die Interesse hat, die ihn gekannt oder gehört haben, oder die ihm gar nahe getreten sind. Cremer hat auch vielsach in sehr lebhafter und charakteristischer Beise in die allgemeinen kirchlichen und religiösen Rämpfe und Bewegungen seiner Zeit eingegriffen, und es wird sicher weite Kreise sessen davon zu hören oder zu lesen, zumal es dem Biographen gut gelungen ist, die schilderung Aufgabe zu lösen, die Teilnahme dieses einzelnen Mannes in die Schilderung der jedesmaligen allgemeinen Bewegung hineinzuverweben.

# D. Johann Albrecht Bengel.

Ein Gelehrtenbild aus der Zeit des Pietismus

von Oberlehrer Friedrich Nolte. 2,40 M., geb. 3 M.

Eine außerst gründliche und vor allem mit vortrefflichem Sachverstandnis abgefaßte Studie. Man bekommt nicht nur ein vorzügliches Bild von ber Berfonlichteit und bem Wirten des feinfinnigen und bibelfeften ichwäbischen Theologen, dem seine heimatliche Kirche so vieles zu verdanken hat. Berfaffer befigt auch die Fähigfeit, das von ihm gezeichnete Bild ber Gegen: wart als einen lehrreichen Spiegel vorzuhalten. Ein Mann wie der verständige und friedliebende theologische Führer aus dem 18. Jahrhundert, der zwischen Orthodoxie und Pietismus so geschickt zu vermitteln verstand und durch seine biblifche Rüchternheit ben schwärmerischen Erscheinungen seiner Zeit weit überlegen war, ware auch heute wieder hochwilltommen. Ramentlich durfte in weiteren Rreisen auch die Erinnerung baran wieder aufleben, mit welcher freimutigen Entschiedenheit und doch wieder echt christlichen Milde Bengel der geiftlichen Gelbftherrlichfeit eines Bingendorf gegenübergetreten ift und welchen Eindrud diefes fein Borgeben auf den Betroffenen felbst und feine Unhanger gemacht hat. Aus dem Büchlein ift mehr zu lernen, als sein bescheidener Titel verrat. Ruhmend ift auch die Einfachheit und Rlarheit ber Sprache hervorguheben, welche auf Reife und Rlarheit bes Urteils des Berf. Die gunftigften Solluffe erlaubt. Wir tonnen seiner Arbeit nur die weiteste Berbreitung munichen; fie tann angesichts ber heutigen firchl. Parteitämpfe ber Wedung bes Berftandnisses für das wahre Wesen der Kirche nur förderlich sein. (Theol. Literaturbl.)

|=|@|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B|B

# Wahre Meisterwerke volkstümlicher Erzähltunst

find nach dem Urteil der "Mitteilungen über Jugendschriften"
die dei E. Bertelsmann in Gütersloh erschienenen

Chneeflocken

# Erzählungen für groß und klein.

90 Sefte in farbenprächtigen Umschlägen. Preis 10 Pf.,

50 Hefte 4,50 M., 100 Hefte 8 M., 1000 Hefte 70 M.

Vorzüglich geeignet zum Berteilen in Sonntagsschulen, Bereine, Krankenhäuser und Bescherungen aller Art.

Band-Ausgabe. Gebunden à 1,50 M. (enthaltend je 10 Sefte).

Bu Geschenken sowie auch für Bolks- und Jugendbibliotheken trefflich geeignet.

#### Die neuften Sefte:

- 76. 3. M., Sans Schmetterling.
- 77. Berta Grosmann, Connenstäubchen.
- 78. Magd. Kühn, Die bret Barmherzigen.
- 79. Anna Rinneberg, Solbrio!
- 80. R. Pfannichmidt:Beutner, Segen ber Setmat.
- 81. 3. M., Schwefter Evas Bigeunerfinder.
- 82. C. Lechler, Flod b. "Scherenschleifer".
- 83. Emil Rofen, Marchen.
- 84. A. Rinneberg, Das Weihnachtslieb.
- 85. Pfannidmidt-Beutner, Leibensichule.
- 86. Cottwalt Weber, Zwei Erzählungen aus bem Jahre 1813.
- 87. 3. M., Der hausmann. Der alte Bergführer.
- 88. Paul Jauled, Die ruhmreiche Rud: fehr ber Walbenfer.
- 89. Gefährliche Reifen. (Aus ber Diffion.)
- 90. Reinh. Werner, Bon allerlei Tieren.



Soeben erichien:

# Tod und Auferstehung

Requiem nach Worten der heiligen Schrift für Chor, Soli, Orgel und Bosaunen von Armin Stein.

Sesamtpartitur 4,50 M., Chorpartitur 50 Pf., Textbuch 10 Pf., in Partien à 5 Pf. Das vorliegende Tonstück ist herausgewachsen aus dem Bedürsnis, in unserer Totensestmusik-Literatur eine fühlbare Lücke auszufüllen. Für die oberen Zehntausend ist ja gesorgt: Mozart, Cherubini, Brahms, und wie die vornehmen Namen sonst noch sauten, liesern der Gemeinde der seingebildeten Kunstkenner am Tag des Gebächtnisses unserer Toten die genügende angemessene Erhebung für Geist und Gemüt. Wo aber bleiben die anderen? Und sollen die seer ausgehen? Ist es nicht eine sittliche Psiicht, auch für sie und ihre Totensest-Undacht zu sorgen? — Hier ist dassir gesorgt. Die Aufsührung ist als eine Art gottesdienstlicher Feier mit aktiver Beteiligung der Gemeinde gedacht. Daß sich das Requiem in alle möglichen Berdältnisse einstlichen bafür siesert den Beweis die Tatsache, daß neben Berlin auch kleinere Städte und sogar Dorstürchen es zu Gehör gebracht haben.

Ferner erschienen, vielfach erprobt und empfohlen:

## Euch ist heute der Heiland geboren

Ein volkstümliches Weihnachtsoratorium für Soli, Chor, Posaunen, Orgel und Gemeindegesang nach Worten der Bibel von Erwin Degen. Herausgegeben unter Mitwirkung von + Musikbirektor A. Hänlein.

Preise: Part. 3 M., Chorpart. 30 Pf., Posaunenchor 20 Pf., Textbuch 10 Pf. Textbücher von 100 Exemplaren an à 5 Pf.

Mit bem vorliegenden Weihnachtsoratorium ist der Versuch gemacht worden, auch solchen kirchlichen Gesangschören in Stadt und Land, denen die Wiedergabe großer klassischer und moderner Werke wegen zu beschränkter Wittel nicht möglich ist, Waterial zu bieten sur eine einheitliche Aufführung in den Weihnachtstagen

# Ein deutsches Weihnachtskrippenspiel

aus Liebern und Spielen des Bolfes zusammengestellt und begrbeitet von Erwin Degen.

Preise: Part. 3 M., Textbuch 25 Ps., Textbücher in Partien von 25 Ex. an à 20Ps.

Das Schönste, was einst das Bolk über Weihnachten gedichtet und gesungen hat, ist in vorliegendem Krippenspiel der Vergessenheit entrissen und für die Gegenwart eingerichtet worden. Wöge auch heute noch das Volk selbst — alt und jung — in Kirche und Schule, Haus und Berein dieses Kleinod deutschen Weihnachtsglaubens und deutscher Volkstunst neu erstehen lassen zu seiner selbst Förderung und Erbauung.

## Siehe! Das ist Gottes Camm!

Ein volkstümliches Passions-Oratorium für Soli, Chor, Orgel und Gemeindegesang nach Worten der Bibel von Erwin Degen.

Gefamtpartitur 4,50 M., Chorpartitur 50 Bf., Textbuch 10 Bf.

In schlicht-volkstümlichem Ausbruck, würdig-ernster Aussührung und gediegener Form werden die einzelnen Abschnitte des Evangeliums rezitativisch vorgetragen. Die dadurch geweckte religiöse Empsindung strömt dann in Arie oder Chor aus und wird von der Gemeinde als ihr persönliches Bekenntnis angeeignet und durch einen Choralvers zum Ausdruck gebracht.

#### Derlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

Demnachft ericheint in zweiter, unveranderter Auflage:

# Weihnachten im Kindergottesdienft.

Liturgien, Lieder und Wortverkündigung

pon

#### D. P. Zauleck, pattor an der Friedenskirche in Bremen.

I. Teil: Sechs Weihnachtsliturgien mit Gebeten, Cektionen u. Liedern.
II. Mufitalischer Teil: Enthaltend die vollständige Begleitung aller vorkommenden Gesangstücke.

III. homiletischer Teil: Unterredungen und Ansprachen.

I. u. II. Teil zusammen 2 M.; III. Teil 1,50 M. Tertblätter jeder Liturgie mit Titelbildern von R. Schäfer, L. Richter, A. Dürer: 50 St. 80 pf., 100 St. 1,50 M., 300 St. 4 M., 500 St. 6 M., 1000 St. 10 M.

Ausführliche Profpette fteben gern gur Derfügung.

Bier nur eins von den vielen Gunftigen Urteilen:

Daß der Bremer Pastor Zauleck ein Meister in allen Fragen des Kindergottesdienstes ist, wird nicht wenigen unserer Ceser zur Genüge bekannt sein. So ist es erfreulich, von so kundiger Hand einen Ceitsaden für kindergottesdiensliche Weisnachtsfeiern zu erhalten, mit dem wir uns in vollem Umfange einverstanden erklären können. Es wird zunächst ein liturgsicher, sodann ein musikalischer Teil geboten, während der dritte Teil eine Auswahl von Weisnachtsunterredungen und Ansprachen enthält — eine reiche praktische Gabe.

Der alte Glaube.

Don demfelben Derfaffer ericien foeben:

# Vom lieben Heiland.

Kinderpredigten für alle Sonn= und Sesttage des Kirchenjahres mit Liedern und Gebeten.

1. Heft: Advent bis 6. S. n. Epiph. 1,80 M. (Die ganze Sammlung wird 2 Bande zum Gesamtpreise von etwa 6 M., geb. 8 M. umfassen.

Das hier dargebotene Buch möchte außer den Geistlichen auch allen Eltern, die ihre Kinder in einen Kindergottesdienst, eine Sonntagsschule nicht schienkönnen, handreichung tun, damit sie selbst im hause ihren Kindern eine gottesdienstliche Seierstunde halten können. Es möchte nicht minder den vielen Leitern und Leiterinnen all der Anstalten, die von Kindern bevölkert sind, dienen, daß sie eine kurze, aber gesegnete Sonntagsseier den Kindern veranstalten können. – Um die Benugung des Buches schon vor Sertigstellung zu ermöglichen, wird es auch in 3-4 hesten ausgegeben. Aussührliche Prospekte mit Probepredigt versendet der Verlag gratis und franko.

# Siona

# Monatsschrift für Liturgie und Kirchenmusik

Hur hebung des kirchlichen bottesdienstes begründet mit † D. L. Schoeberlein, Prosessor der Theologie in böttingen, und unter Mitwirkung von belehrten und Fachmännern herausgegeben von D. theol. Max herold, Kirchenrat und Dekan in Neustadt a. Nisch. für die Kedaktion verantwortlich Wilhelm herold, Pfarrer in Memmingen (Schwaben).



bütersloh / / Druck und Verlag von C. Bertelsmann

# G. F. Steinmeyer & Co. — Oettingen (Bayern)

Kgl. bayer. Hof-Orgel- und Harmoniumfabrik.

Orgelwerke unter langjähriger Garantie in vorzüglicher Ausführung; Harmonium deutscher und amerikanischer Bauart.

Kirchengesangvereinen Vorzugspreise; Preislisten kostenfrei.

**6.** 3.

#### In jedem Hause

# Haus-Orge

(amerikanisches Harmonium) zu finden sein. Herrlicher Orgelton. Prächtige Ausstattung.

Preise von 46 Mark an. Illustrierte Kataloge gratis.

Aloys Maier, Konigl. Fulda

Harmonium-Spiel-Apparat

(Preis mit Notenheft von 325 Stücken nur 35 Mk.) mit dem jedermann <u>ohne Notenkenntnis</u> sofort 4stimm. Harmonium spielen kann. 12.7. Empfehlenswerte geiftliche Mufit für gem. Chor. Bon 28. Rubnid.

Op. 20. 15 geiftl. Gefange a cap fit vericiebne Gelegenh. fehr beliebt. Bart. 1.50. St. à 10 \$

Op. 100. Der verlorene Sohn. Crawrium,
welches bereits über 200 Male mit großem Erfolge aufgeführt ift. Part. M. 6.—.

Defus u. d. Samariterin.

Dies neufte Oratorium Rudnid's wird bald pu den beiten Comp. gezählt werden. Kl. A. 3.50. Berzeichnisse meines Berlages sowie Ansichtssendungen stehen zur Berjügung.

&. Preifer, Mufit-Berl., Liegnit, Martinftt. 7.

## Werbet neue Abonnenten.

# Beste IIIIII 3nstrumente (Diolinen, Mandolinen, Cauten, Gitarren, Zithern, Flöten, Crommeln, Crompeten usw.) direkt vom Fabrikationsorte.

# Wilhelm Herwig, Musikhaus, Markneukirchen i. S.

Garantie für Güte. Illustrierte Preisliste frei. Welches Instrument verlangt wird, bitte anzugeben.



## IM THEATER

oder im Konzertfaal gibtes zum Schutz der Stimme nichts Angenehmeres als eine Schach tel Wybert-Tabletten-Erhällich in allen Apotheken u.Drogerien Preis der Originalschachtel I Mk Berlag C. Bertelsmann in Gutereloh.

Aus der

# Stadtmauer-Ecke.

Neue deutsche Märchen von Kottwalt Weber.

Mit Bildern von Paul Bey. Gebunden 4 R.

#### Pianos, Harmoniums

Erstklassige Fabrikate zu Original-Katalogpreisen der Fabriken. Reeller Rabatt. Mäßige Raten. Probelieferung frei. Gebrauchte Instrumente billiger. Verlangen Sie unsere Spezialkataloge gratis und franko.

Tesch & Rabanus, 12.3 Mülheim-Ruhr, Kaiserstraße 64.

# Weihnachts=Anzeiger

gu den Zeitschriften des Derlages von

C. Bertelsmann in Gütersloh.

Ausgegeben im Dezember 1913.



Dr. R. Vortisch-van Vloten:

# Chinesische Patienten

und ihre Ärzte.

Erlebnisse eines deutschen Arztes.

Mit 85 Illustrationen. 3 M., geb. 3,60 M.

Für China hat eine neue Zeit begonnen mit völliger Umgestaltung der staatlichen, sozialen (auch bezüglich des Arztes) und religiösen Verhältnisse. Dem Verfasser war es vergönnt, noch  $5\frac{1}{2}$  Jahre unter dem alten Regiment in China zu leben, zu einer Zeit, da noch Anschauungen und Grundsätze aus vergangenen Jahrhunderten Geltung hatten. Bevor nun das Neue alles Alte wegsegt, dürste es wertvoll sein, das Vergangene nach Möglichkeit durch Wort und Bild sestzuhalten.

Der Verfasser hat seinen langen Aufenthalt in Ostasien dazu benutzt, mit offenen Augen Land und Leute gründlich kennen zu lernen, und weiß fesselnd von Sitten und Gebräuchen des Volkes zu erzählen. Daß ihm als Arzt die hygienischen Verhältnisse am nächsten liegen, ist kein Wunder. Gerade nach dieser Seite ist über China noch nicht viel bekannt geworden, so daß das vorliegende Buch in weiten Kreisen gern gesehen werden wird. Bei dem reichen Bilderschmuck und dem hübschen originellen Einband dürste das Buch auf dem Weihnachtstisch vieler häuser gern gesehen sein.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Helene Marie von Kügelgen

geb. Joege von Manteuffel.

Ein Cebensbild in Briefen. Mit 1 Photogravure und 23 Abbildungen 6. Auflage 26 Bogen gr. 8°. Leinwandband M. 6.50; Halbfranzband M. 7.20.

Wer "Kügelgens Jugenberinnerungen eines alten Mannes" gelesen und sich an ihnen erfreut hat, der wird nach diesem Buche, das ein Lebensbild seiner Mutter bringt, mit besonderer Freude greisen. Es gibt ja nichts Interessantes, als den Lebensgang ausgezeichneter Menschen zu versolgen, besonders wenn er sich in so unmittelbaren Seugnissen, wie es Briese und Cagebuchblätter sind, darbietet.

darbietet.

Das ist ein gutes Buch, das in viele Hände kommen sollte. Es ist herrlich, miterleben zu dirsen, wie diese Frau liebt, zum Hohen und Höchsten krebt und ihre warme Frömmigkeit; ihren Kindern weitergibt, so daß noch die Enkel sich unter ihrem Segen wisen.

(Das Reich.)

Ein Frauenleben, wie es schöner nicht gedacht werden kann, enthüllt sich in diesem Lebensbilde unsern Blicken, eine Idealgestalt, die mit Recht vorbildlich und nachstrebenswert genannt werden darf.

(Frauenlebent)

(Frauenberuf.) Sur Todier, Braute und grauen, wie für Erzieber ein wirflider Buderidat.



#### Jugenderinnerungen eines alten Mannes. Wilhelm von Kügelgen.

Billige Geschentausgabe. Mit dem Bildnis des Derfassers, Heliogravure, 16 Abbildungen und einem ausführlichen Dor-und Nachwort. 7. Auflage. 428 Seiten 8°. Ceinenband M. 2.50, Halbfranzband M. 4.20.

"Ein längit als vorzüglich bekanntes Buch, das man in recht vielen Samilien sehen möchte. Eine Cektüre, wie man sie namentlich für die reisere Jugend — die Erwachsenen aber nicht ausgeschlossen — nicht leicht besser trifft; sessend bis ans Ende, mit lebendigem Hintergrunde (Unechtung Deutschlands durch Unspeleon und Befreiungskriege), durchweit von wahrhaft frommer Gesinnung und bestrahlt von seinem Humor. Dazu der diese Preis. Wir wünschen dem vor-trefslichen Buch die weiteste Derbreitung."

Man verlange die Ausgabe Belfer mit heliogravure!

#### Beate Paulus geb. hahn

ober: Was eine Mutter fann. Gine felbft miterlebte Samiliengeschichte. Berausgegeben von Philipp Paulus. Mit dem Bild ber Beate Paulus.

4. Auflage. In Ceinmand geb. M. 3 .- .

"Das Cebensbild diefer glaubensftarken murttemberg. Pfarrfrau gehört gum Ergreifenoften und Cehrreichsten, was ich gelesen habe. Möchten recht viele Dater, Mütter und Töchter es lefen und daraus lernen. (Der Cehrerbote.)

#### Des Christen Lebensreise. Dekan A. Candenberger. Don

15 Bogen. Bubich in Ceinwand gebunden mit Sarbichnitt M. 3 .-.

"Ein Büchlein für jung und alt", insbesondere aber für Konstrmanden recht trefslich passend, lebendig geschrieben, reichhaltig, in einer sehr glücklichen Gruppterung alles befassend, was man fürs Christenleben zur hand haben mußt "hinaus mit Christo in die schoe Gotteswelt" (Der Christ und die Natur); — in die hallen der Geschichte; — in das bunte Menschenleben (der Christ in der Welt); hindurch mit Christo durch Freud und Leid; hinüber mit Christo aus der Zeit in die Ewigkeit! Also Glaubenslehre, Edenslehre, eine ganz praktische Mitzgabe, welche in die hand vieler Leser, besonders junger Leute kommen möge!"

## Die ewige Ruhe der Heiligen. Don Richard Bagter.

Mit Dorwort von Pralat Dr. von Klapff. 8. Auflage. 80. Gebunden in Ceinwand mit Sarbicinitt M. 3 .-

"Barters ewige Ruhe" darf entschieden den besten Andachtsbüchern zugezählt werden. Dem hauptinhalt nach sind es Betrachtungen über das ewige Leben, die einen hellen Blick in den himmel und in die hölle eröffnen und Seligkeit und Derdammnis in anschaulicher und ergreisender Weise schildern. Am aussührlichten ist von den Seligkeiten des himmels die Rede und darüber so viel Anziehendes und Einladendes gesagt, daß jeder, der nicht auf dieser Erde seinen himmel sucht, ein tuniges hetmweh nach der ewigen Ruhe der helligen empfinden muß. — Dermöge der gediegenen Ausstattung ein gutes Geschenkbuch bei jeder Gelegenheit!



## hauptzüge aus dem Leben Jesu in Wort und Bild.

Mit 64 Autotypien alterer und neuerer Meister. Herausgegeben unter Mitwirkung Jnamhafter Mitarbeiter von Pfr. p. Dorsch.

3., vermehrte und verbefferte Auflage. Gr. 40. In Celnwand gebunden mit Sarbidnitt M. 15 .- , mit Golbidnitt M. 16.50.

... Die Auswahl der Bilder ist trefflich; edle, fromme Künstler helsen mit vereinten Kräften, den einen Namen über alle Namen zu verherrlichen. Die ganze Ausstattung ist mit großer Sorgfalt geschehen. Ein schöneres Geschen zu Ostern, zur Konstrmation, zur Trauung uiw. dürste es nicht leicht geben. Dir bitten, das Buch in viele häuser bringen zu wollen. (Evang. Sonntagsblatt a. Bayern.)

Es ist ein prachtiges Geschenkbuch fürs driftliche haus und eignet sich vorgueitenerte Abbildung b. Einbandbecke. Jubilaen von Schwestern, Angestellten, als Pramie, für Oftern, Weihnachten um-

# Sigismund Raub: Deutides Chriftentum, Rart. DR. 2.50. Seifteskampf der Segenwart: "Rauh ift fein Barteimann, er folgt ber Spur eines eigenen religiölen Erlebnifics und weiß bas, was er Ertennife und weis da, mas er, au iggen bat, in traftiger unge-ichmintter Form jum Ausbruck zu bringen. 3ch kennegebildete Laten, die das Buch mit Frende mit unerem Gewinn gelesen haben".

A. Beufiner: Die philosoph. Weltanidauungen u. ibre Beltaninatungen u. ihre hauptvertreter. Erste Einfüßrung in das Berfändnis
philojoph. Brobleme. 2. verb. u.
verm. Aust. 1912. Geb. M. 3.60.
Keb. Reg.-Nat Prof. Dr. Esr.
Nus-Schulbforta in der "A. Breuß.
Ita.": "Es sind ganz wundervolle,
anschaulige Bilder, die h. bon den
Rännern u. ihren Lehren entwirft."

Seldbriefe B. Rindfleifd. 1870/71. Bur 100-Jahrieier ber Freiheitstriege bem beutiden Bolte bargebracht. Ottav-Musgabe. 10.—13. Faufend. Enbb. a. 1.80.

Daneben bleibt bie Groß-Oftab-Musgabe ber "Feldbriefe" 6. Aufl. befte= ben. Geh. DR. 3 .-, geb. DR. 4 .-

#### Beilige Stunden

Drediaten auf alle Rettage

des Kirchenjahrs nebst einigen Bredigten aus dem letten Teile der Trinitatiszeit

#### D. Rudolf Steinmen

1913. Øeb. 3 9R. geb. 3,75 M.

Die erfte Sammlung von Prebiaten bat in feiner langjahrigen Tatiafeit ber feinfinnige, auch burch feine Birtfamteit als Ratechet bodgeidante Berfaffer mit biefem Banbe veranstaltet. Wenn er fich au einer Muswahl entichloffen bat, jo burfen jeine Amtsbrüber und Freunde ficher fein, bag er ihnen eble Babe hieten mirh.

# Ricard Kabija: Reg. = u. Schulrat.

#### Das neue Geschlecht Ein Ergiebungsbuch

1913. Geb. 5.60 DR.

Die Furch et "Ein gang munders volles Buch, felbfiandig nach Inhalt und Form, nie ermubend, trog feiner 500 Seiten, es läßt nicht los, man muß weiterlefen.

Res. ruhmt "die fprubelnbe Besbenbigfeit und Anichaulichteit, ben unerschöpfichen Reichtum von veniggert und Anichauliciert, Den muerfcopficen Beichtum von Anregungen, Binken und Gin-bliden in Ainderberg und Men-fcenteben. . . Re. überichreibt ble Angeige mit ben Borten:

Breube und Soffnung allen Ergiebern !

### Gottes Heimkehr

Die Beidichte eines Glaubens. Gin Roman. 3-4. Tib. 1912. Unbb. 4.80 M. bildet m. E die notwendige Er-gänzung ju "Selmut Sarringa"! Belde Bilder gehören in die Jande unserer heranreisenben Söhne."

Verlag von Vandenboed & Ruprecht in Göttingen.

# Echt deutsche Bücher für das christliche Haus.

Nathanael Jüngers Romane:

Bof Botels Ende. Ein Roman aus der Cuneburger heide. 3. Auflage. Geb. 5.-Beidefinds Erdenweg. Ein Roman aus der Cüneburger heide. Paftor Ritgerodts Reich. Ein Roman aus der Cüneburger heide. 2. Aufl. Der Pfarrer von hohenheim. Ein Pastorenleben. heimaterde. Ein Roman von der Küste. Geb. 5.-Фев. 5.-Geb. 5.**бев.** 5. – Die größte unter ihnen. Ein grauenleben. Geb. 5. -Men! J. C. Rathmann und Sobn. Ein hamburger Roman. Geb. 5. -

Heu! Dose, Johs., Ein alter Afritaner. Eine Erzählung aus Deutsch-Oft- und Deutsch-Südwestafrika. Geb. 5.-

nen! Wolff, Schwefter C., zwischen Leben und Cod. Roman einer Drivatichweiter. **Беб.** са. 4.50

Die Jüngerschen Romane haben in allen Kreisen von ernster, dristlicher Richtung eine außerordentlich warme Aufnahme gefunden. Dielsach wurde in wahrhaft begeisterten Worten über diese Bücher berichtet und erklärt, daß es sir die deutsche Samilie nichts Beseres gäbe. "3. C. Rathmann und Sohn" wird von den hamburger Nachrichten hinsichtlich der Sülse des Inhalts
und der überzeugenden Wärme des Tons als der hamburger Roman bezeichnet. — Doses "Alter
Afrikaner" gibt hochinteressante und packende Erlebnisse deutscher und Karawanensührer
in Deutsch-Gidwestafrika. — C. Wolffs "In ich en Ceben und Tod" behandelt
das interessante Problem von dem Willen zum Leben, wie dieser zur Genesung des Patienten
beitragen kann, wenn er im Patienten und in der Psiegerin gleich lebendig ist, und wo diesem Willen
die Grenze gezoden ist. die Grenze gezogen ift.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.

Hinstorfsiche Verlagsbuchhandlung, Wismar a. Ostsee.

# Hervorragende Neuheit für den Weihnachtstisch!

Wer

"Spurgeon, Buch der Bilder und Gleichnisse"

"Biebahn, Bon der Landstraße des Lebens"

"Rodemeier, Beispiele"

besitzt, wird in "König, Mission im Katechismusunterricht" eine neue Fundsgrube von Junstrationsstoff für Predigten, Borträge usw. entdeden.

Ein hervorragendes Geschenkwerk für Pastoren,
Lehrer, Prediger, Evangelisten, Stundenhalter usw.

Ronia, Otto (Sauptlehrer in Birfenwerder bei Berlin)

# Die Mission im Katechismusunterricht

Rilder aus dem Missionsleben zum Gebrauch für den Schul- und Konfirmandenunterricht.

350 Seiten. Reich illustriert. Format 15,5 : 28 cm. Sochfeiner Leinenband.

Breis DR. 4 .-.

Baftor Schmieder urteilt in "Der Deutsche Lutheraner" (7. August 1918):

Dies neueste Missionswert mit seinem bescheibenen und schlichten Titel "Die Mission im Katechismusunterricht" ist eine überaus reiche und dankenswerte Gabe, die eine oft schwer empfundene Lücke in unserer großen Missionsliteratur ausfüllt. Es fußt auf dem Gedanken, den schon Warned in seinem trefflichen Büchlein "Die Mission in der Schule" so meisterhaft und praktisch ausgeführt hat, daß nämlich die Geschichte des Reiches Gottes in ber Mission eine tostliche Fundgrube für ben Lehrer ift. Es wird badurch nicht nur Missionskenntnis vermittelt und Missionsinteresse erregt, sondern das eigene driftliche Leben und Gemeindeleben wird wunderbar befruchtet, gestärkt und vertieft.

Das vorliegende, 350 Seiten ftarte, auf feinem glatten Papier gedrucke, mit prachtigen, interessanten Bilbern ausgestattete und in hochfeiner Leinwand elegant eingebundene Buch ist ganz besonders solchen Pastoren zu empfehlen, denen es an einer größeren Bibliothet von Missionsschriften fehlt, und die gern eine Fulle von padenben Missionsgeschichten in turger Form und übersichtlich geordnet haben möchten. Sier finden fie eine reiche Fülle turzer, eindrudsvoller, wahrer Geschichten aus dem Reiche Gottes als Anschauungs- und Illustrationsmaterial für die Arbeit in Sonntagsschule, Konfirmanden unterricht und Predigt. Zur Belebung des Unterrichts und der Predigt kann der Gebrauch einer solchen Fundgrube aus der Reichsgottesarbeit für die Reichsgottesarbeit nicht hoch genug veranschlagt werden. Wer das vorliegende, soeben erst erschienene Werk zur Hand nimmt, wird es bald unentbehrlich finden und uns dankbar dafür sein, bag wir an bieser Stelle barauf aufmerksam gemacht haben. - Die elegante, gediegene Ausstattung und die vielen Textillustrationen machen dieses neueste, prattische Dissions. wert auch zu einem wertvollen Beschentwert für Paftoren, Studenten, Sonntagsschullehrer ufw. ufw.

Buchhandlung der Berliner ev. Missionsgesellschaft, Berlin NO 43, Beorgenkirchstraße 70.

geseensoose Verlag von Franz Goerlich in Breslau I. oooosoosses

#### Sande der Erinnerungen. 3m

Bon Frof. Dr. Ang. Châtelain. Autorij. Ueberietzung von Prof. Dr. Mühlan. 144 Seiten. 1 M., in elegantem Leinenbande 1,50 M. Châtelain ift ein Meister der fein zisellerten Rovelle. Die Letire diese Bertes ift ein hoher Genns, der Gestund herz mit eblen Gedanken bereichert, weshalb wir das wertvolle Buch auch der reisern Jugend gern in die hand arfen möhlten. geben möchten.

## Daterländische Geschichts=

Unterhaltungsbibliothet. Batriotifche für die heranmachfende Jugend und für bas deutiche Boll. Durch Mefkripte wieler bober Ainikerien und Beldoben jur Angende und Bollebilotheiten empfohen. Jeber Band geb. 90 Bi, fart. 1 M., in Bibliotheisband 1,15 M., in eleganten Leinmandband geb. 1,50 DR. 28 Banbe.

#### Befondere empfohlen:

000000000000

Das Bolk fiest auf, der Sturm bricht fos. Aus den Freiheitstriegen. Bon M. Springer. 7. Auflage. Inte, Frenkens Engel. Ein Lebensbild der untvergebilden Königin. Bon B. Garleyp. 8. Auflage. Jeins, meine Inversicht! Aus dem Leben der Auflage. Des Kaifers haft. Erzählung aus dem Kriege 1870/71. Bon L. Heffelt. 5. Auflage.

von 2. Defettel. 5. Auflage.
per Kommandant von Spandan. Erzählung aus bem Jahre 1813. Bon G. Bunichmann. S. Auflage.
Ans Nichers jungen Jahren. Aus dem Leben des Marical Bormarts, von B. Gariepp. 3. Auflage.
Segen Kirri nud Bücke in Peutich-Südweftafrika.
Baterländigic Erzählung von dem Kampfe im Silvoft von W. Gariepp. 3. Auflage.

Mbeinsberger Tage Friedrichs des erofen. Bon Bruno Garlepp, Mit denticen Meitern in Südwestafrifa. Bon Ern ft Riederhausen. Mit 9 Abbildungen.

#### Thronfolgerleben in Brandenb.:

Upronfolgerleven im Brandend...

Preußen. nach neuesten Forschungen für die heranwachsende Jugend und das deutsche Bostderrungen.

Tie Sammlung umfast solgende 5 Bände: I. per
drose Aursürk, Iriedria I. und Iriedria Wisbeim I. als Sdronfolger. II. Priedrich der Große und
driedria Wisselm II. als Stronfolger. III. Priedria Wisselm il. als Stronfolger. III. Priedria Wisselm il. als Stronfolger. III. Priedria Bilbeim il. u. Aaiser Wisselm IV. u. Aaiser
Wisselm d. Gr. (I. Teil) als Stronfolger. IV. Priedria Bilbeim iV. u. Aaiser Wisselm id. dr. (II. Teil),
kaiser Priedrich III. und Aaiser Wisselm II. als
Stronfolger. V. Anser Arongring Priedrich Wisselm
Mit einem Titetbilde und 23 Tertabbildungen. Breis
jedes einzeln käuslichen Bändchen 1 M., in Hibliothetsbond 1,25 M., in eleg. Ganzleinenband 1,50 M.

Wonwods Volks: 11. Jugendbibliothet. Durd Reskripte vieler fober Ainisterien und Be-börden gur Anschaffung für Jugend- und Boits-bibliotheten empfolen. 48 Kände. Jeder Band ges, 50 Bf., in Bibl.-Einbb. 75 Bf., in eleg. Seinwandeinbb. 1 R. Doppelbande 1 M., bezw. 1,25 M. und 1,50 M.

#### Befondere empfohlen:

Spare in der Jett, so haft du in der Aot. Eine Er-gäslung a. d. Bollsleben von D. hoder. 8. Anfi. Im Jode der Fremdentegion. Erlebnifie eines juncen Oberichtefiers in Afrika und Oftasten. Bearbeitet von Bearbeitet bon Baul Burgund.

Baul Burgund.
Pie Brider vom Sörkerkaus und mas fie im Rrieg
und Frieden erlebten. Erzählung aus bewegter Zeit
von Audwig Blümde.
Im Biegervock nub Zürkenkleid. Erzählungen aus
bem Leben und der Geschichte des Baterlandes für die
Jugend und das Boll von Max Riedurny.
Beim Arabenschuter. Eine luftige Geschichte aus der
Mart für die Jugend von Ernst Wienede.

Ein herrliches Buch für den Weihnachtstisch!

# Friedrich und Caroline Perthes

von Ottilie Adler. Mit 2 Porträts. Brosch. M. 3.-, geb. M. 4.-.

In Friedrich Berthes verforpert fich uns die gange Beit der Rnechtung Deutschlands burch Rapoleon und bas Auf und Rieder ber folgenden 30 Jahre; in Caroline, ber hochbegabten Tochter bes Dichters Matthias Claubius tritt uns in fclichter Sobeit ein Bilb mahrer Frauengröße enigegen.

Verlag von Friedrich Emil Perthes, Gotha.

Neu erscheint in zweiter, vermehrter Auflage:

# Die Brüdermission in Wort und Bild

von H. Schulze. Mit 1 übersichtsfarte und 150 Bilbern.

Preis fart. M. 2.50, geb. M. 3.50.

Allgem. Miss.-Zeitschrift: Ein ganz prächtiges Bilberbuch . . . .

Verlag der Missionsbuchhandlung. Ferrnbut.

# Willtommene Weihnachtsgeschenke

# aus dem Verlag der Hahnschen Buchhandlung in Hannover.

- Bar, L. v., Theorie und Pragis des internationalen Privatrechts. 2. umgearb. Aufl. 2 Banbe 30 M.
- Dr. Behme, Geologische Sarzsührer: Clausthal, 2. Aufl., 3,— M. Gostar, 3. Aufl., 1,40 M. Harzburg, 2. Aufl., 1,40 M. Blantenburg 2,50 M. Reich illustriert.
- Berliner, Manfr., Sandelsichuldirettor. Schwierige Fälle und allgemeine Lehrfätse der kaufmännischen Buchhaltung. 3. verb. Aufl. X, 236 Seiten. Band I: Brazis. Leg 8°. Ldw. geb. 6,50 M., brosch. 6 M.
- Budhaltunge: und Bilanglehre. XII, 325 Seiten, in Leinmand geb. 8,75 M., broich. 8,— M. (Band II ber ichwierigen Falle.)
- Briefe von Theodor Billroth. herausgegeben von Dr. 6. Fifcher. 8. Aufl., elegant geb. 9,- M.
- 50 ausgewählte Briefe der Ronigin Quife. Glegant
- Budde, Gerh., Brofeffor. Philosophifdes Lefebud. Deutich für 4,— M. Stu= 2,25 M. Prangoj. benten 2,25 Dt.
- Combes, L., Versions Allemandes à l'usage des can-didats au Professorat. 2 M. geb. in Leinwd.
- Dannemann, W., Der naturwiffenicaftliche Unterricht auf prattifd-heuriftifder Grundlage. Geb. 6,80 Dt. (Bom Rultusminifterium empfohlen.)
- Deichert, Dr. S., Geschichte des Medizinalwefens im Gebiete des ehemaligen Ronigreichs Sannover. Ein Beitrag 3. vaterland Rufturgeschichte. X, 356 S. 1907. 7,- Dl. (Much für Gefchichtsforicher überaus wertvoll.)
- Dorneth, J. v., Die Letten unter den Deutschen im Baltenlande. 3. verm. Aufl. (III, 91 S.) 8°. 1906. (In Komm.) 1,20 M.
- Cheling, Dr. S., Griedifchedeutides Borterbud jum Reuen Testament. 271/2 Bogen. Leg. 80. 1912. Broich. 8,— M., geb. 9,— M.
- Elis, Bernard, Aus England. Aphorift. Stiszen über Land und Leute. 8°. (IV, 181 ©.) 1885. 2,40 M.
- Fellinger, M., Geschichtliche Bedeutung der Sohen: zollern. Eine Darftellung ber vaterlandichen Geschichte in pragmatischer Form. gr. 8°. (VII, 184 S.) 1897. Geb. in Leinwand 2,— M.
- Georges, Dr., Rleines Latein-deutsches und Deutsch-lateinisches Sandwörterbuch. 2 Bbe. Geb. 20,— DR. In über 100 000 Exemplaren verbreitet.
- Musführl. Sandwörterbud. 8. Aufl. I. u. II. Salbbb. à 9,— M., in 1 Bd. geb 20 M. (4 Halbbde., bis 1915 tomplett.)
- Gerhardt, Baulus, Gedichte. herausgegeben von D.Dr. Muguft Gbeling. Elegant geb. in Gangleder 3,- D.
- Grotefend, Dr. S., Geb. Archivrat, Tafchenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Reuzeit. 3. berm. und berb. Auflage. 8°. (II, 216 S.) 1910. Geb. 4,80 M.
- Beitrechnung des deutschen Mittelalters und der
- 1. Bb.: Gloffar und Tafeln. 4º. 16,— M. 2. Bb.: 1. Ubt. Kalender der Diözefen Deutschlands, Schweiz
- und Standinaviens. 10,— M. 2. Bd.: 2. Abt. (Schluß) Orbenstalenber, heiligenverzeichnis und Nachtrag zu Gloffar. 9,— M. (Unentbehrlich) für historifer.)
- Sanftein, A. v., Menichentieder. IV. Auflage. Geb. in Leinwand 3,60 M.
- Berhold, Q., Lateinifder Worte und Gedantenfchat. Spridmorter, Bitate, Devijen, Inidriften mit beuticher Heberfetjung. VIII, 280 G. 4,- M., geb. 5,- M.
- Senfe, 3. C. A., Fremdwörterbuch. 19. Orig. Ausg. Bearbeitet von Brof. Dr. Lyon. In Leinwand 6,75 M., in halbirgbo. 7,50 DR. Rleine Musgabe. Geb. in Leinwd.

- Senje, 3. C. A., Deutsche Grammatif, Bearbeitet von Brof. Dr. Lhon. 27. Auflage. 6,— M.
- Bolfder, It., Gefdichte der Reformation in Goelar. V, 193 Seiten. 3,60 M.
- Gefdichte des Rlofters Loccum. 1913. 8,50 M.
- Rlipstein, B., Bergleichende Chntag des Deutschen, Frangofischen und Englischen. Ein neuer Beg gur Beherrichung der Grammatik. Geb. 1,80 M.
- Rnigge, über den Umgang mit Meniden. 18. Drig.
- Kretichmar, Joh., Guftav Adolfs Mane und Ziele in Deutschland und die Bergöge ju Braunschweig und Lüneburg. VIII, 526 Seiten. 10,— M.
- Rühner, R., Ausführliche griechifde Grammatif. 3. Auflage. Bearbeitet von Dr. Blag und Dr. Gerth. 4 Bande in halbfr. geb. 58,— M.
- · Ausführliche Lateinische Grammatif. 2. Auslage. Bearb. von Dr. Solzweißig und Dr. Stegmann. 3 Ste. I. geb. 26,— M., II. 1, 20,— R., II. 2 ersch. 1914.
- Leunis, Dr. Joh,, Synopfis ber drei Raturreice. Bum Selbitbeftimmen aller Raturforper. 7 Banbe, eleg. geb. 85,— M. 3. Auflage. Bearbeiter bon Dr. Ludwig. Prof. Dr. Frant und Dr. Genft. Jeber Band eingeln
- Betri, Dr. Q. A., Licht bes Lebens. Gin bollftanbiger Jahrgang Bredigten aus ben Evangelien. II. Aufl. 3 R., geb. 3,50 Dt.
- Salz der Erde. Ein vollständ. Jahrgang Predigten ans ben Episteln. II. Austage. 3 M., geb. 3,50 M.
- Gnade und Bahrheit. Aus ben heiligen Cbangelien. Bredigten. II. Aufi. 3,50 M. (Die Berte bes beliebten Rangelredners find ftets willtommen.)
- Rinne, F. u. C., Rajana Ramari. Gine Celebesjahrt. Geb. 4,50 M. Bom Jugenbichriftenausichuß empfohlen.
- Schafer, 29., Gefchichte des Ratechismus. Bon 800 bis jest mit Textproben. 1912. 3,— D. (Seft intereffant für jeden firchlich gefinnten.)
- Schmidt, Wilh. u. Dr. Chr. Grotewold, Argentinien. Eleg. geb. 13. M. (Auf Grund 30jähriger Erfahrung.)
- Schuchhardt, C., Die Sannoveriden Bildhauer der Renaiffance. herausgegeben von der Stadt hannover.
  4º-Band mit 2 farbigen, 48 Lichtbrudtafeln und mehreren 100 Autotypien und Bappengeichnungen mit 174 Seiten Text. Elegant in Leinwand geb. 12,— M. (Ein Prachtwert erften Ranges.)
- Schwertfeger, B., Geichichte der Rgl. Deutichen Le-gion 1803 bis 1816. 2 Banbe, eleg, geb. 35,— M. Gugleich Geichichte ber Rapoleonijden Rriege Mit abbi-reichen Alluftrationen und Kar. en. Kalfer Wilbelm II. hat die Bibmung bes hochbebeutfamen Bertes angenommen.)
- Stenzel, A., Seetriegsgeschichte mit Berücklichtigung der Seetatitk. Unter Mitwirkung des Admiralfiads der Marine von Bigeadmiral Kirchhoff bearbeitet. 5 Bände 79,— M. (Bom Altertum die zur Seeichlacht von Tju-ichima). Ergänzungsband 1913: Kriegsführung zur See. Geb. 7,50 M. Die Bände werden auch einzeln abgegeben.
- Thies, Ferd., Der Weg zum Glud. 2. verm. Auflage. 80. (VII, 144 S.) 1,- M.
- Wagner, S., Lehrbuch der Geographie. Band 1. Alls gemeine Erblunde. 9. Auflage. Geb. 16,— M. Band II mit Utlas im Drud.
- Bait, G., Gottesftunden, Predigten. Elegant geb. in Leinwand 4,- M.
- Wiedhan, Otto, Geologische Tafeln für Sammler. Mit 60 Seiten Register. 14 Tafeln und 1 Katte. Folio. Eleg. geb. 6,— M. Ermöglicht schnelle Orientierung über Eleg. geb. 6,- M. Ermöglich bie Geologischen Formationen.

#### Richard Mühlmann Verlagsbuchhandlung (Mag Groffe), Halle: Saale.

#### = Neuerscheinungen 1913. =

C. Abbot, Buntaneinander. Erzählungen. Geschenkband M. 4.—.

Ein weiterer Erzählungsband des Derf. des rühmlicht bekannten und bereits in 11. Aufl. erschienenen "hin und Jurück" bedarf keiner weiteren Empfehlung.

S. Brockes, Cajus von Derbe. Der Gefährte des Paulus Ein Bild vom Kämpfen und Werden in der ältesten Christenheit. Geschenkband M. 5.—.

Mehr als "Sienkiewicz, Quo vadis", auch mehr als "Wallace, Ben Hur", gleichzustellen dem größten Meisterwerk bieser Art: "Bulwers, Letzte Tage von Dompejt".

Neue Christoterpe 1914. Herausgegeben von Ab. Bartels und J. Kögel. Mit 8 Abbildungen. Gebunden Mk. 4.—, Goldschnitt M. 4.50.

Mt. 4.30.

Sesselhobe Beiträge und Erzählungen von Julius Kögel über Kaljer Wilhelm I., Abolf Bartels über die Jubilden: Otto Ludwig, Friedrich siebel, Richard Wagner, Karl Weitbrecht i über hitten, August Peters, eine historische Erzählung "Heinz Jürgens", 5. Sommer über die Schwenckstelder, Wilhelm Dellus, eine moderne Erzählung "Schwester Anna", Dora Schlatter, eine erzgeisende Skizze "Osterfahrt", Anna Schaab, Döllig in der Liebe, K. Kümmel, Eine anspruchslose Skizze aus dem Pharrerleben, C. Kröger, eine ausgezeichnete humoreske, E. Dennert über "Naturwissenschaft und Keliglom", Karl von Hale, eine Relieskizz über "Die Engelsburg in Rom", Skizzen vom Balkan von S. Brockes, sowie zahlreiche Gedichte Inrischen und religiösen Inhalts füllen den stattlichen Band, der wie seine Dorgänger im christichen Hause dankbar begrüßt werden dürfte. Die "Neue Christoterpe" dürfte zurzeit unser beites Jahrbuch ein.

E. Dennert, Die Welt für sich und die Welt mit Gott. Kartoniert M. 1-.

Derfasser hat schon so viel Treffilches zur Verteidigung des Christentums, für Laien sehr interessant und sessen, geschrieben, daß jung und alt gern nach dieser neuen Schrift greifen wird.

J. Grape, Urmensch, Paradies, Eben: bild Gottes. Geschenkband M. 3.—.

Wer hätte nicht icon vom Urmenichen gehört? Wer hätte sich dabei nicht icon gefragt: Wie stimmt das zu den alkibertieferten Begriffen unieres Geschlechtes im Paradiese? Derfasser uniernimmt es, unter Aufrollung einer Relipe stellender Probleme diese Fragen ihrer Lösung näher zu Bringen. I Zedem, der durch die Schwierigkeiten gewisser Grenzfragen irgend zum Nachdenken veranlaßt worden ist, sei dieses Buch empsohlen.

Bernhard Liebermann, Biologisches Christentum. Gebunden M. 5.—.

Hier bietet sich ein erfrischender Quell christischer Lebensweisheit. Jedermann kann dieses Buch auf das wärmste empfohlen werden.

Johanna Spyri, Aus dem Leben. 4. Auslage. Geschenkband M. 3.—.

Dieses Buch ift für junge Madden geschrieben und eine willkommene Weihnachisgabe.

Gustav Hein, Werner Stauf, der Monist. Eine Geschichte aus dem Diesseits und Jenseits. Geschenkband M. 4.—.

Dieses Buch ist eine vortreffliche Waffe im Kampfe gegen den Monismus. Es enthält genug Geschautes, um die Phantasie nicht leer ausgehen zu lassen. Und in den beiden Frauengestalten kommt auch das Gemilt zu seinem Recht. Die Darlegung der Probleme ist hier trefstich gelungen. (Kinzel.)

Vally Magel, Eyrische Movellen und Skizzen. Geschenkband M. 3.—.

In bunten Reigen ziehen mannigface Gestalten in klaren zartfarbigen Bildern vorüber, die einen helle Sröhlichkett in den Mienen, der anderen Antiig vom Leid übergichattet. Allen aber ift ein itromendes Lebensvollgefühl, ein Aberssiehen unnerster Warme gemeinsam.

S. Poppen, Amerikanische Amtstätigkeit eines lutherischen Pfarrers. (40 Jahre im Dienste des Herrn.) Geschenkband M. 4.—.

Durch die amerikantiche Lebensart erhält das Buch einen eigentumlichen Bug. Ein interessantes Buch.

Heinz Tauer, Die vom Dorfe. heitere Bilder und liebe Erinnerungen aus vergangenen Tagen. Geschenkband M. 4.50.

Derfasser hat es in gilldelider Weise verstanden, mit voller Frijde und humorgewürzt, Dichtung und Wahrheit geschickt ineinander zu verweben. Allihn, Frih Anders, redtvivus.

#### Neue Auflagen 1913.

Hedwig von Bismarck, Erinnerungen aus dem Leben einer 95jährigen. 15. Auflage. Geschenkband M. 5.—.

"Dor Coufine Hedwig nehme ich den Hut ab," fagte gürft Bismard.

E. Dryander, Das Vaterunser in acht Predigten ausgelegt. 2. Auflage. Geschenkband M. 2.25.

Der Augustinische Ausspruch : "Man kann sie einmal zweimal und zum dritten Male ausschöpfen", gilt auch von ihnen.

**Hin und Zurilch.** Roman aus den Papieren eines Arztes. 11. Auflage. Geschenkband M. 5.—.

Nimm und lies, gib es auch in die hande beiner Sohne und Cochter. Das Buch hat icon einen unendlichen Segen gestiftet.

Th. Traub, Stuttgart, Handreichung für Glauben und Leben. 2. Taufend. Gebunden M. 5.—.

Srifd und verftanblid, mit einer Sulle von Beispielen, Aussprüchen, Gleichnissen zur Erlauterung.

📭 Ausführliche Verlagsverzeichnisse gratis und franko. \*



#### Berlag Jonak & Poliewsky, Riga und Leipzig.

Das mit ungeteiltem Beifall aufgenommene Buch

# "Vom Himmelreich"

Gedanken für Suchende über Religion, Christentum, Frömmigkeit

non

#### Dr. Ernst Gelderblom

Paftor in St. Betersburg

Preis hübsch gebunden 3 Mart

wird in unserer Zeit, in der ernste Kämpfe auf dem Gebiete des Glaubenslebens die Gemüter heftig erregen, in unserer Zeit, in der Zweifel und Irrglaube Zwietracht streuen, wird obiges Buch allen Suchenden ein Führer werden, dessen Leitung sie start macht gegen die Ansechtungen und Wirren des Tagesgezänks.

Unfer Buch ift ein wertvolles'

# Weihnachtsgeschenk.

Es ist für alle die geschrieben, die sich in unserer Zeit dem Christenglauben entfremdeten, denen die christliche Wahrheit gleichzgiltig geworden. Gerade diese sollen wieder zu Gott geführt werden, sie] sollen mit klopfendem Herzen ins himmelreich schauen.

Soeben erschien das vierte bis fünfte Taufend.

Deutscher Kinderfreund B. m. b. S., Berlagshandlung in Leipzig, Seeburgftr. 100.

#### Neu für Weihnachten 1913:

# Deutscher Kinderfreund 1913.

Herausgegeben von Dr. J. Rinck. Mit 170 vorzüglichen Illustrationen. In feinem vielfarbigen Prachteinband von Gerfrud Caspari. 4 Mark.
Ein Buch von größter Reichhaltigkeit.

# Neu! Der verstaubte Großonkel Reul

und andere Erzählungen von Anna Rlie. Dit Bilbern. Fein geb. Dt. 2 .-

Die Berfasserin hat als Jugenbichriftstellerin langst einen guten Ramen. Es find wieder überaus reizende Geschichten, die fie in diesem neuesten, fehr billigen Buche auf den Gabentisch legt.

Für Rnaben und Mädchen von

## Frau Adolf Hoffmann in Genf:

# 1) Wie Helden werden und 2) Sieger!

2 starte, mit vorzüglichen Bilbern versehene 3 Mark-Bande mit 18 bezw. 14 packenden, aus dem Leben gegriffenen Erzählungen.

Bon mehr als 80 Zeitungen glänzend empfohlen!

#### 3u 1:

Reichsbote: "Das Buch tann viel Segen

ftiften."

Sonntagsfreund: "Das Buch hat ets was Mitreißenbes, Emporziehens bes, zumal ber Herzichlag echter Liebe und bemütiger Tüchtigfeit überall hindurchgeht."

Monatsblätter f. Innere Mission: "Züge stillen, verborgenen Helbentums der Tat und des Leidens, unter allerlei Bolt gesammelt und mit der Kraft einer gottbegnabeten Erzählerin wiedergegeben."

#### 3u 2:

Wartburg: "Dies Buch gehört, wenn eins, unter den Christbaum."

Chrifflicher Bolksbote: "Das Buch gehört zur guten, burch und burch gefunben Lettüre."

Die deutsche Frau: "Gerade durch Büder wird soviel gesändigt; wir machen deshalb auf diese wirklich gute Jugendsschift um so nachdrücklicher ausmerksam."

#### Borzügliche Befte für Bescherungen:

Weihnachiskerzen. Jedes Heft 32 Seiten. Format 20 × 13 cm. Mit Vilbern. Bunter Umschlag. Neu: Heft 6—10 in Afarbigem Umschlag von Walter Caspari. Preise: 100 Hefte W. 10.—, 50 Hefte W. 5.50, 80 Hefte W. 8.50. Einzeln 12 Kf.

Silberfäden.

5 Hefte, größeres Format und 48 Setten. Mit Bilbern. Feinster farbiger Amschlag. Preise: 100 Hefte M. 16.—, 50 Hefte M. 9.—, Einzeln 20 Pf.

Ein verkannter Wohltäter (= der Sonntag). Bon J. Rinck. illustriert. Neu: 71.—80. Taufend. Besonders geeignet dum Berteilen an Konstrmanden und Erwachsene. Preise: 100 Ex. W. 10.—, 50 Ex. M. 6.—, 20 Ex. W. 8.—. Einzeln 20 Bf.

Bur Probe je ein Seft Beihnachtskerzen, Gilberfaden, Berkannter Bohltater gegen 50 Bf. in Briefmarken.

# Sein Buch für kleine - und große Tierfreunde er Tiere Klugheit und Gemüt.

Uon C. Lechler. mit se Silhouetten. Gebunden 2 m.

Ein reizendes Büchlein, das allen, die ein Herz für die stumme Areatur haben, Freude bereiten wird. Die Berfasserin weiß trefflich zu beobachten, gemütvoll und spannend darzustellen. Dazu ist ein wahrhaft sonniger Humor über ihre Geschichten ausgegossen. Der Künstler seinerseits hat sich liebevoll in den Text versenkt und ihn mit entzüdenden Schattenbildchen geschmüdt. Wir empsehlen diese sinnige Gabe allen Tierfreunden aufs wärmste. (Tierfreund.)



Mus C. Lechler: Der Tiere Rlugheit und Gemut.

#### Wahre Meisterwerke volkstümlicher Erzählkunst

find nach bem Urteil ber "Mitteilungen über Jugenbichriften" bie

# Schneeflocken. Erzählungen für groß und klein. 90 Sefte in farbenprächtigen Umschlägen. à 10 Bf., 50 Sefte 4,50 M., 100 Sefte 8 M.

Mitarbeiter: P. Kosegger, H. Groschte, P. D. v. Blomberg, M. Ulbrich, Charl. Niese, H. Sohnrey, R. Pfannschmidt-Beutner, Johs. Dose u. a. Borzüglich geeignet für Massenbescherungen in Bereinen usw.

Band - Ausgabe. Gebunden à 1,50 M. (enthaltend je 10 Sefte). Bu Geschenten, sowie auch für Bolts- und Jugendbibliotheten trefflich geeignet.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Dom lieben Heiland.

#### Kinderpredigten für alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres mit Liedern und Gebeten von D. theol. Paul Zauleck.

2 Bande. Geb. ca. 8 M.

Um die Benuhung schon vor Fertigstellung des gesamten Wertes zu ermöglichen, wird das Buch ohne Pretserhöhung in 3 bis 4 Heftes abgegeben. — Prets des ersten Heftes (Abvent dis 6. S. n. Epiph.) 1,80 M. Ausführliche Prospette mit Probepredigt stehen kostenlos zur Verfügung.

Inhalt: Hofianna! — Freuet euch! — Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. — Jesus steht vor der Tür. — Stille Nacht! Heilige Nacht! — Wohl der Heiland kam. — Ich steh an deiner Artppe hier. — Späte Weihnacht. — Bleibe bei uns! — Alles neu. — In Jesu Namen. — Jesus das Licht der Welt. — Jesus der Arzt der Aranken. — Jesus der Freund der Sünder. — Jesus der Heund der Sünder. — Jesus der Heund der Kinder. — Jesus der Freund der Frauen. — Jesus der Freund der Kinder. — Jesus der Auferstehung und das Leben.

Das hier bargebotene Buch möchte außer ben Geistlichen auch allen Eltern, bie ihre Kinder in einen Kindergottesdienst, eine Sonntagsschule nicht schiden tönnen, Handreichung tun, damit sie selbst im Hause ihren Kindern eine gottesdienstliche Feterstunde halten tönnen. Es möchte nicht minder den vielen Leitern und Leiterinnen all der Anstalten, die von Kindern bevölsert sind, dienen, daß sie eine lurze, aber gesegnete Sonntagsseier den Kindern veranstalten können. Deshalb ist auch stets am Ansang und am Schluß jeder Predigt ein Lied, und vor dem letzten Lied ein Gebet hinzugefügt.

Bauled versteht es wie wenige, sich dem Verständnis der Aleinen anzupassen, und mit Aindern ein Kind zu sein. Alle die schönen und lehrreichen Gedanken werden in einer Form dargeboten, der man die Absicht, lehrhaft sein zu wollen, in keiner Weise anmerkt. Darin scheint mir der Vorzug der Zauleckschen Katechesen und Betrachtungen zu liegen: jede Ausanwendung ergibt sich scheinbar von selbst und wird in den Katechesen von den Kindern gleichfalls selbst gefunden. . . . Pastoren und Helsern, denen die Sache des Kindergottesdienstes am Herzen liegt, kann ein praktischeres und schöneres Hilfsmittel für die Arbeit an den Kindern kaum empfohlen werden.

Verlag von C. Bertelsmann in Güterslob.

# Searl Manthey-Zorn S

Der Heiland. Das Bild Jesu Christi den vier Evangelien nachgezeichnet. Groß-Oktav-Format. 418 Textseiten, 60 vollseitige Bilder, 27 Textbilder, eine Karte von Palästina und eine Zeittafel. In geschmadvollem Leinwandband M. 7.—.

"Ein Boltsbuch und Prachtwert zugleich. Bassendes Geschentwert sitt alle Gelegenheiten. Die Bilder sind Keproduttionen der besten biblischen Wagen ater u. neuer Zeiten; noch schöner als sie aber ist der Inhalt des Busches, der und den ben in die Welt gefommenen Gottessohn voller Gnade und Bahrheit vor die Augen malt. Das in lebendiger Darstellung geschriebene Buch ist wohl geeignet, hellige Begeisterung für den heiland der Sinder zu wecken." ("Reichzbote")

Dies und Das aus dem Leben eines oftindischen Missionars. Wit einem Borwort von Brof. Dr. A. L. Gräbner. Leinwandband M. 5.—.

"Das hier in zweiter, reich illustrierter Auslage ersicheinende Buch ist wie nur eines geeignet, für das große Wert der Wission zu interessieren. Es ist fesiend und geistvoll geichrieben und kann zum Borlesen in Wissionsen albuereinen wie für Jünglingsbibliotheten um gleich warm empsohlen werden." ("Reichsbute.")

Dies und Das aus frühem Amtsleben. Leinwandband M. 4.50.

Das Buch schließt sich eng an an bas früher gesichriebene "Dies und Das aus dem Leben eines oftindisichen Missionars" und ergänzt und vervollständigt es.

Handbuch für den ersten Selbstunterricht in Gottes Wort. In Halbfranzbb. mit Golbtttel W. 4.50.

"Ein praktisches und brauchbares Buch, das ebenso meisterhaft verfährt in der Berwendung der Heil. Schrift wie in der Biedergade der Katechismuswahrheiten. Die Darstellung von Christi Person und Werk ist schön, faß-lich u. überzeugend. Konstrmanden, deren geitiges Eigentum der Inhalt dieses Buches geworden ist, haben ein sessen handat vieses Buches geworden ist, haben ein sessen gendamment unter den Füßen." ("Reichsbote.")

Manta. Betrachtungen über das Leben und die Lehre unseres Herrn Jesu Christi für die häusliche Andacht. gr. 8°. XIII, 960 S. • Geh. M. 5.—, geb. in Halbfranz M. 6.50, in besseren Einband M. 7.—.

"... Alle (Betrachtungen) sind sehr einsach und prattisch und dringen mit großem Ernst auf das Eine, das not ist. . . ." ("Freimund.")

Brosamlein. Rurze Andachten für alle Tage des Jahres. Groß-Oktav-Ausgabe mit 52 Bildern. XVI, 452 Seiten. Leinwandband M. 7.—.

Brosamlein. Aurze Andachten für alle Tage des Jahres. Billige Bolksausgabe ausschließlich für den europäischen Wartt. 498 S. 16<sup>9</sup>. Preis: In Originalleinenbd. M. 2.— (5 Expl. M. 9.—), mit Goldsch. M. 3.—.

"Nach den von uns eingeseinen Proben können wir dieses — bei 500 Seiten sehr billige — Andachtsbuch wegen seiner träftigen Kost in schlichter, tressender Sprache bestens empfehlen. Jede Andacht umsaft mit Gebet und Liedervers durchichmittlich 11/2 Seite Ueineren Formats." ("Kirchliche Rundschau für Rheinl. u. Besti.")

Die Offenbarung St. Johannis. Dem Christenvolke mit einfältiger Auszlegung dargeboten. Geh. M. 8.—, Leinenzband M. 8.50.

"Bir rechnen biese populäre, dem Christenvolke versständliche Aussegung zum Besten, das uns der unermidsliche Berfasser bisher geliefert hat, und empfehlen sie hiermit auss wärmste."

"Lehre und Behre.")

Großvaters Jugenderinnerungen. Bie seinen Kindern und Enkeln erzählt. Erster Teil: Abwärfs. Zweiter Teil: Aufwärfs. Mit vielen Bilbern. Lein: wandband M. 5.—.

Meu! Errettet und andere Geschichten aus Jesu Reich. Mit Original-Federzeichnungen von Ofto Luedecke. Lwobb. M. 3.50.

## Ehrendenkmal freuer Zeugen Christi.

Eine Sammlung kurzgefaßter christlicher Lebensbilder aus alter und neuer Zeit. Zur Erbauung für evangelisch-lutherische Christen.

Zweite Auflage. Mit vielen Porträts und Bilbern. Gesamtausgabe ber 4 Banbe (1400 Textseiten, 8") in einem Prachtbanbe geb. Preis: M. 8 .-.

"Gin vorzügliches Wert, das wir ben Baftoren der lutherlichen Kirche in Amerika aus der Missourignode bersanken. Es sind gewissenden aus Date benden geichriebene Biographien der hervorragenditen Glaubenshelben und Marttper des 16. und 17. Jahrhunderts. Bor Luther sieht noch hus und zum Schlusse Wyneten als Thus eines tatskräftigen, mit voller Hingade für die lutherische Kirche eintretenden Zeugen Christi des vorigen Jahrhunderts. Biedem lutherische Ause follen diese berrflichen. Lebensbilder Famistenlekkure sein, damtt die Sausgenoffen doch etwas ersühren von der Zerrlichkeit ihrer Kirche." ("Christlicher Bücherischab.")

Verlag des Schriftenvereins (E. Klärner) Zwickau i. S.

# Marg. Lenks Jugend- aus dem Berlag von Johannes und Volks-Schriften Berrmann in zwickau (Sachsen)

bieten wirklich guten, nütlichen und interessanten Lesestoff von erzieherischem und bilbendem Wert. Reine Sprache, fraftige Charafteristit, zweckmäßige Erfindung, dichterisches Befühl, herzhaft frommer Sinn.



Soeben erichienen neu:

# Siegmund. Auf Seekönigs Chron.

Zwei Erzählungen für die reifere Jugend von Marg. Lenk. Beinenband DR. 2 .-.

Breis:

à 10 Pf.

im Sunbert,

auch gemischt,

à 8 Bf.

Das neue Buch der Frau Marg. Lent wird von der reiferen Jugend mit Begeisterung begrüßt werden. . . . Die Frische der Schilberungen, die Fulle menschlich intereffanter Begebenheiten, Die Lebensmahrheit ber angiehenden Charaftere werben biese prachtvollen Geschichten balb zu Lieblingen unserer jungen Leserwelt machen; ber reine, fromme Sinn und ber sittlich-religiose Gehalt, ber aus ihnen spricht, läßt fte aber auch für Erwachsene nicht weniger wertvoll und feffelnd erscheinen.

Aleine, billige, illustrierte Erzählungen Christbescherungen mara Kenks für

in Kindergottesdiensten, Sonntagsschulen usw. à 16-32 Seiten, mit buntem Titelbild, à 10 Pf., 100 Hefte, auch gemischt, M. 8 .-.

#### Bisher erichienen folgende Sefte:

8. Man bittet ftart zu flingeln.

mischt, à 12 Pf.

9. Weihnachten auf ber Gee.

10. Des Kindes Tageslauf.

11. Wir haben feinen Stern

gesehen. 12. Weihnachtsfeier.

13. Chriftfindleins Bilb.

- 1. Rubolfs Geheimnis.
- 2. Durch Racht jum Licht.
- 3. Der Taler.
- 4. Paul und feine Brüber.
- 5. Die Bemme.
- 6. Der alte Schrant.
- 7. Das Inselfind.
- 27. Schulmeifterlein.
- 26. Patricks erstes Weihnachten. ) à 15 Pf., im Sundert, auch mit obigen Seften ge-

31. Weihnachten im Walbe. Bon Gusanne Rlee. 32. Erstlinge. Aus dem Missionsleben. Bon einem Missionar. "Raum bedürfen die Jugendschriften Marg. Lenks noch einer besonderen Emp-

fehlung. Sie haben sich längst überall da, wo man der Jugend für herz und Beist gesunde Beistesnahrung zu reichen gewohnt ift, einen Ehrenplat erworben. Diese Beschichten bergen ebles But in sich. Es ift alles so aus dem Leben gegriffen, so folicht und mahr, bagu vom Sonnenschein ber Ewigfeit übergoffen, bag unfere Rinder badurch innerlich reicher werben muffen. ("Der Sonntagsschulfreund.")

Kataloge über die Jugend- und Volksschriften Margarete Lenks versendet der Verlag auf Verlangen umsonst, ebenso jede Buchhandlung.

# 

Uon Realgymnasial-Direktor Dr. Fr. Zange.

Geschenk-Husgabe. Geb. 3.50 M.

Eine Kirchengeschichte, die für jedes Christenhaus warm empfohlen werden muß. Unsere Zeit drängt immer mehr auf eine kirchengeschichtliche gediegene Bildung, und diese zu erwerden, eignet sich Zanges Buch in hervorragendem Maße. Nicht der Berfasser redet in erster Linie in dem Buche, sondern die von ihm mit großer Umsicht und liebevoller Hingade ausgewählten Quellenstücke; das macht die Lektüre ganz besonders anziehend. — Alles in allem ein Buch, das in keiner christlichen Familie sehlen dars! — Auch für Lehrer, Geistliche, Vereinsseiter äußerst praktisch und brauchdar! (Der Geisteskamps der Gegenwart.)

# Denker und Dichter.

Dreiundzwanzig Lebensbilder von J. Curt Stephan.

2.50 M., geb. 3 M.

#### Inhaltsverzeichnis:

Bubdha — Plato — Bernhard von Clairvaux — Franz von Astis — Savonarola — Meister Edhart — Thomas a Rempis — Philipp Melanchthon — Friedrich von Spee — Angelus Silesius — Jean Jacques Rousseau — Friedrich Gottlieb Alopstod — Matthias Claudius — Gellert — Johann Caspar Lavater — Pestalozzi — Johann Friedrich Herber — Ludwig Theodul Rosegarten — Schiller — Jean Paul — Hölderlin — Novalis.

Ein halbes Stünden genügt, um bei einem der "berühmten" Männer anzuklopfen und anzukragen, wie er über den Sinn des Lebens gedacht und danach getan hat. Wer sich für eine kleine Weile in den Geist der Zeit vor hundert oder vor tausend Jahren zurückversehen und sich hineindenken möchte in den Gegenstand, der damals die Frage der Zeit bedeutete, der wird an dieser Gabe große Freude haben. (Oftfriesischer Sonntagsbote.)

Verlag von E. Bertelsmann in Gütersloh.



Aus: Wie meine Mutter Weihnachten feierte. heft 101. Der großen Chriftrofen.

# Christrosen!"

Der

Jugend

das

Beste.

Schwerlich bietet irgend eine ähnliche Sammlung so forgfältig ausgewählte Ergahlungen, sowiele Originalbilder, eine so wertvolle Kunftdruckbeilage, eine solche Mannigfaltigkeit in den fechs jahrlich ericheinenden heften bei fo billigem Dreis.

Die großen Christrosen (15 × 22 cm.) kosten: 1 Heft 20 Pf., 25 Hefte 4,60 M., 100 Hefte 17,50 M.

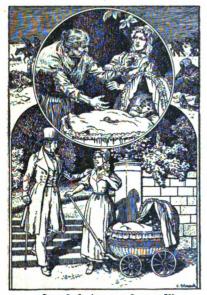

"Liebe Eltern! Schenkt uns, bitte, bitte, wieder

Aus: Auch einer pon Anno amölf. Große Chriftrofen Beft 102.

#### Inhalt der 18. Reihe.

heft 101. Wie meine Mutter Weihnachten feierte. Don Tonn Schuhmacher. Aus unferes herr: gotts Regiment. Don Armin Stein.

102. Auch einer von anno 3wölf. Don 3. Seld-Corins Weihnachten. Don Dora weg. Schlatter.

103. Mein ift Silber und Gold. Waisenvater Georg Müllers Ceben. Don grau Abolf hoffmann. Wie der liebe Gott Weihnach: ten machte. Don E. Schone.

104. Suhre uns nicht in Dersuchung. Don Bottlieb Ekkehard. Adolf. Don Belene Berthold.

105. Licht in der Sinfternis. Don E. Schaal. Wie Beidenkinder dankbar find. Don fror. Gutsmut.

106. Der unterirdische Gang. Don M. Machwürth.

Derlangen Sie, bitte, das Derzeichnis der kleinen Chriftrofen.

Verlag der Buchbandlung der Ev. Gesellichaft für Deutschland in Elberfeld 14.

# Neuheiten für den Weihnachtstisch

∞∞∞ Erzählungen ∞∞∞

Für Kinder und Sonntagsschulen: 7. 6. Cehmann.

Ein fröhliches Jahr.

Gin Bilberbuch für unfere Bugend. Mit farbigen Bilbern, Gebichten und Ergählungen In iconem Einband. 96 Seiten.

75 Bfa.

Gedichte für die Weihnachtsfeier in Sonntagsschulen und Familien:

#### O du fröhliche!

Zweite Folge B. Dritte Folge C. Bierte Folge D. Fünfte Folge E. Je 25 Bfa.

An der Krippe.

Beihnachtegebichte und ige. fprache für Conntagsichul. feiern

Bon Georg Bolaben. 25 Pfg.

Für Kaus und

Sonntaasschule:

Philipp Bickel,

Das

Singvögelein.

Eine Cammlung pon Lie. bern für Conntagsichulen.

notenausgabe:

Broich. Mt. 1.-, fart. Mt. 1.25, geb. Mt. 1.50.

C. Walker.

Eine Erzählung aus der Zeit der französischen Reformation.

Freie Übersegung von Berthold v. Feiligich. In vornehmem Ginband Mt. 3.-

Ein wunderbarer Ausschnitt aus jenen großen Beiten! Fesselnd und hinreißend für jung und alt ift bas Leben bes helden geschildert, eines jungen Kitters, der aus Kummer ver getten gefundert, eines fungen mitters, der aus Rummen in Elief findet und ein Eigentum Jefu wird. Seine Selbfilosigkeit und seine ritterliche Kühnbeit lassen ihn au einem ber geachteisten Ratgeber der protestantischen Königin von Kaaarra werden. Gloreich ist seine Tat und sein Ende in der Bartholomausnacht, der Barifer Bluthochzeit feines jungen Berrn.

Amy le Teupre.

# Grübchen im Rosenaarten.

Autorifierte Übersekung von Emmpv. Feiliksch Gebunden Mt. 1.50.

Gine allerliebste Befchichte für Dabden. Das Toch. erne auerieble Gelafigie fur Madogen. Das Lod-terchen eines tranken Schriftellers tommt aus London aufs Land zu einer alten Dame. Ihre Seele entwidelt sich wie ein Rosentnöspichen unter der Liebe ihrer Besegerin Ihr Eifer, zu helsen, und ihre Untenntnis der ländlichen Berhältnisse bringt sie in die drolligsten Situationen.

A. von Scholte.

# Noktor Werners Kinder.

Eine Erzählung für die Jugend.

Mit reichem Buchschmuck Mt. 1.50.

Das ift ein Buch, bas unferen Kindern viel Freube machen wird. Die Dottorstinder find prachtig geichilbert. ein guter, deutscher Familientreis, in dem die Kinder an ibren Eitern Frommigfeit in der Tat leben; das wirft auf bas Scelenleben ber Rinber, wenn fie auch allerlei finbliche Streiche machen.

#### Für Kinder und Sonntagsschulen

Qu Geichenten an Weih. nachten eignen sich vortreff. lich die schönen, sein gebunbenen, meiftens auch illuftrierten Banben unferer

# Jugend-

Bis iest find 53 Bandchen erichienen. Der Breis bewegt fich gwijden

50 und 75 Bfa. Der Inhalt ift ein burdaus

biblijcher. Bitte, verlangen Sie

unseren Spezialkatalog !

El. Cempel.

Ein Kampf um

#### die Wahrheit

oder: Die glorreiche Rückkehr der Waldenser.

Behunden Mt. 1 .-

# Beistliche Musik

I. Jacob-de la Croix.

# iederverlen.

Dreistimmige Chore für Sopran- und Altstimmen und zum Gebrauch in Kirche. Schule, Bans und Diakonissenhäusern.

436 und XIV Seiten. Gebunden Mt. 2.50.

Eine Reihe von Beurteilungen angefehener Fach-manner liegt vor, die alle die Sammlung nach Inhalt und Tonfah als gang vortrefflich bezeichnen Einige Diatonisenhaufer haben bas Buch fofort eingeführt.

#### Gemeindeharfe, Band 100 geistliche Gesänge für gemischten Chor.

Kartoniert Mt. 2.-, gebunden Mt. 2.40.

Eine driftliche Sangervereinigung bestellte fofort 600 Eremplare, ein Beichen für ben Bert bes neuen Banbes.

Fit Bersammlungen und christliche Gesangvereine :

#### Evangeliums-

Sänger.

Mr. 1. 212 Bieber. Rart. Mt. 2. -. Mr. 2. 125 Lieber. Rart. 201. 1.25. Dr. 1/2 in einem Banbe. Part. Mt. 8.-, geb. Mt. 8.50. Br. 3. 150 Lieber. Rart. 9Rt. 1.50. Mr. 1/3 in einem Beb. Mt. 4.80. Ranbe.

Cextausgabe: Broich Mt. -.25, fart. Mt. -.40, geb. Mt. -.60.



<u></u>

Inhall: Abhanblungen und Auffähe: 1. Das erfte book of common prayer (1549), von P. E. Rurichner. — 2. Bilhelm Rubnid, bon E. Muller-Steglig. — 3. Liturgifche Anmertungen ju D. hennigs Buch: "Unferer Rirche herrlichteit", von P. B. Schorlemmer. -4. Bon ber 14. Allgem. Ev.-Luth. Konferenz in Rarnberg. — Liturgifche Formularien: Festandacht am ersten Weihnachtsseiertag, von P. G. Bogel. — Literatur : Rezensionen. — Fur die Beihnachtszeit. — Mufitbeilagen: Barum willft du braugen fteben, bon Rarl Bolfrum. - Dies ift die Racht, da mir erschienen, von Karl Bolfrum. - Bunberbarer Enabenthron, von Ph. Simon. — Es tam ein Engel hell und klar, von Bal. Triller (1559).

## Abhandlungen und Auflähe

#### 1. Das erffe book of common prayer.

Bon P. E. Ruridner, Enbituhnen.

Gine ber intereffantesten reformatorischen Gottesbienftordnungen ift bas im Nahre 1549 veröffentlichte erfte "book of common prayer" bes Rönigs Eduard VI. von England.

Es ift wohl ein Wert bes Erzbischofs Cranmer, ber für feine Arbeit bas reformierte Brevier bes svanischen Kardinals Quianon (1535/37) und bie Simplex ac pia deliberatio bes Erzbischofs von Coln, Hermann v. Wieb (1543, englisch 1547 u. 48), benutte. Die lettgenannte Schrift benutte wiederum bie von Offiander 1533 für Rürnberg und Brandenburg aufgeftellte Rirchenordnung und ift zudem unter bem Ginfluß Bucers und Melanchthons entstanben.

Das erfte book of common prayer ordnet in englischer Sprache Mette und Befper, Abendmahl und heilige Kommunion ("gemeinhin genannt die Meffe"), Taufe, Ronfirmation (!), Trauung, Krantenbefuch und Rommunion, Begrabnis, Ginfegnung ber Böchnerinnen und Afchermittwochfeier.

Die Mette verläuft folgendermaßen: Unfer Bater, Antiphon (Bf. 51, 17 und Pf. 70, 2; Gloria Patri), Venite exultemus (Pf. 95), Pfalmen, A. T., Lettion mit Te Deum ober (in ber Fastenzeit) Benedicite, N. T.-Lettion mit Benedictus (Lut. 1, 68), Kyrie, Unfer Bater, Proces (vgl. preuß. Ugende I, 6. 193), 3 Rolletten.

Die Befper läßt Bf. 51, 17 u. Bf. 95 aus und hat nach ben Lektionen Magnificat und Nunc dimittis. An ben großen Festen wird nach bem Benedictus ber Mette bas Symbolum Quicunque gefungen.

12

××

Dem Bunsche Luthers gemäß (Formula Missae) ist lectio continua ans geordnet, auch wird in jedem Monat ber ganze Pfalter burchgesungen.

Der Rommuniongottesdienst beginnt mit einem Unser Bater und einem Gebet um Herzensreinigung. Als Introitus bienen (wiederum nach Luthers Bunsch) ganze Psalmen gefolgt von Gloria Patri, neunmaligem Ryrie (engl.) und großem Gloria.

All bies bat ber Briefter aum Altar gewandt gesprochen und gesungen. nun begruft er bie Gemeinde und betet zwei Rolletten (eine de tempore, Die andere für ben Ronia). Done Grabugle und Salleluig folgen Eniftel und Epangelium unmittelbar aufeinander: Die Ankundigung bes letteren wird mit Ehre fei bir, Berr!" beantwortet. Sett folgen Nicgenum, Brebigt und Abendmahlsvermahnung. Dann wird mahrend ber Regitation einiger auf Die Bohltatigfeit bezüglicher Spruche bas "Offertorium" ber Gemeinde eingesammelt. Nun tut ber Briefter (auf einem Anrichtetischen) ungefäuertes Brot auf die Batene und Wein und Waster in den Relch. Es folgen Brafation, Santtus und Benedittus. Gigenartig ift nun ber Fortgang bes Ranons. Einem Allgemeinen Rirchengebet ift angefligt eine Dankfagung fur bie Offenbarung ber Gnabe Gottes in ben Beiligen, Marig, Batriarchen, Bropheten, Aposteln und Martyrern, ferner eine Fürbitte für bie gläubig Gestorbenen (burch bie Borte \_bie nun im Schlaf bes Kriebens ruben" wird ber Gebante ans Reafeuer unmöglich gemacht). Die Konsekration geschieht burch eine Evillese: "mit beinem beiligen Geift und Wort gerube au fegnen (Rreux) und au beiligen (Areug) biefe beine Gaben und Rregturen von Brot und Bein, baf fie uns fein mogen ber Leib und bas Blut beines teuer geliebten Sohnes Refus Christus, der in der Nacht, da er verraten ward usw." Die Einfekungsworte werben ohne Elevation jum Altar gefprochen, bann folgt ein "Lob. und Dantopfer" und Gebet um Bergebung ber Gunben, weiter Unfer Bater und Pax domini. Nun tommt ein an 1. Ror. 5, 7 u. 8 erinnernbes Bort und eine Aufforderung jur Allgemeinen Beichte. Nach Beichte, Abfolution. Gnabensprüchen und Rommuniongebet folgt die Austeilung von Brot und Wein, wobei ber Priefter, ber querft tommunigiert hat, qu jebem Rommunitanten fpricht: "Der Leib unfers Berrn Refu Chrifti, ber fur bich gegeben wurde, bewahre beinen Leib und (beine) Seele zum ewigen Leben" usw. Unter ber Rommunion wird bas Agnus Dei gesungen. Als Postcommunio wird ein mahnender Spruch gefungen, bann folgt Salutation, Rollette und Segen. Letter befieht aus Phil. 4, 7 und ben Worten : "Und ber Segen Gottes, bes Allmächtigen, bes Baters . . . fei und bleibe bei euch allezeit." Falls keine Rommunikanten vorhanden, wird nach bem Offertorium mit einer Rollette und Segen gefchloffen.

Der Priester trägt die Meßgewänder. Das ungefäuerte, runde Brot soll etwas dicker sein als disher üblich und von dem Priester gebrochen werden; in jedem Stück sei ",der ganze Leib unsers Heilandes Jesus Christus". Das Brot wird den Rommunikanten direkt in den Mund gelegt, damit sie es nicht in der Hand behalten und zu abergläubischen Zwecken nach Hause nehmen.

Soll an demselben Tage Krankenkommunion stattsinden, so wird etwas von dem konsekrierten Brot und Wein reserviert und gleich nach dem Gottessbienst dem Kranken gebracht.

Bei der Tauf e find Sintflutgebet, Exorzismus, dreimalige Untertauchung und Beihe des Baffers bezeichnend. Die Wiedergeburt wird als in der Taufe geschehen gedacht.

Die Ronfirmation wird vom Bischof burch Handaussegung und erux usualis vollzogen. Der Konsirmationsordnung wird ein "turzer Katechismus" vorausgeschickt. Er erinnert an das Taufgelübde und bespricht Glaubensbekenntnis, 10 Gebote ("reformierte" Rählung) und Gebet des Herrn

Privat beichte mit effektiver Absolutionsformel und Kranken ölung find freigestellt. Bei der Olung macht der Priester dem Kranken auf Stirn oder Brust ein Kreuz und spricht: "Wie mit diesem sichtbaren Öle dein Leib äußerlich gesalbt ist, so möge der allmächtige Gott, unser himmlischer Vater, durch seine unendliche Güte gewähren, daß deine Seele innerlich gesalbt werde mit dem heiligen Geiste . . ." Darauf folgt ein Gebet um leibliche und geistliche Genesung.

In ber Begrabnisorbnung ift eine Art Seelenmesse vorgesehen, an ber wohl die Leidtragenden als Rommunikanten teilnehmen follen.

Hier und ba wird man an ben Geist bes beutschen "Interims" erinnert. In ber Tat hat auch das erste book of common prayer nur interimistische Geltung gehabt. Schon 1552 wurde es unter dem Einfluß von Peter Martyr und Johann v. Laski calvinisiert.

#### 2. Wilhelm Rudnick.

Bon Grid Muller, Steglip.

Unser alles modernisierendes Zeitalter hat dazu beigetragen, daß das Gebiet des Oratoriums seitens der jüngeren Komponisten taum noch betreten wird. Die Psiege dieser Musikgattung beschränkt sich sast nur noch auf jene "alte Garde", als deren Hauptvertreter wir Max Bruch, Fr. E. Roch, C. Ab. Lorenz und Wilhelm Rudnick kennen. Des Letzteren Leben und Schaffen soll uns heute beschäftigen, zumal wir noch unter dem Eindrucke seines jüngsten Chorwerkes "Jesus und die Samariterin" stehen.

Wilhelm Rubnick ist zu Damerkow bei Butow (Pommern) am 30. Dez. 1850 geboren. Schon in frühester Jugend regte sich in ihm die Liebe zur Musik, der er sich 1873 ganz zu eigen gab. Rudnick wurde in Berlin Schüler des Rgl. Akademischen Institutes für Rirchenmusik und der Rullaksschen Akademie; seine Lehrer waren Haupt, Loeschhorn, Th. Rullak u. Sohn, Rich. Buerst, Heinr. Dorn und Otto Dienel. Besonders durch des Letzteren Unterweisung erlangte Rudnick bald den Rus eines der hervorragenosten Orgelvirtuosen Berlins. Dieser siedelte Oftern 1879 nach Landsberg (Warthe) über, wohin man ihn als Organisten an der Hauptlirche und Gesanglehrer

am Gumnafium berufen batte. Sebr balb lag bann auch bie Leitung bes "Gefangvereins für gemischten Chor", eines Mannergesangvereins und einer Mufitschule in feinen Sanden. Unter Rudnicks Rührung nahm bas mufitglische Leben in biefer Stadt einen regen Aufschwung: Die Ronzerte bes Gomnafial chores und bes Chorgesangvereins maren gerabezu muftergultige Leiftungen bes schaffensfrohen und feinfinnigen Rünftlers, und selbst nach langen Sahren waren biefelben nicht veraeffen. So gebachte bie Festschrift gur Feier bes 50 iabriaen Bestebens bes Gumnafiums im Sabre 1909 feiner mit ber folgenden bemertenswerten Anertennung: "Ditern 1879 übernahm ihn (ben Befangunterricht) ber Organist Rubnid, ein Mann pon reicher mufikalischer Begabung und großem bibattischen Geschick, ber bie eble Sangestunft mit treuer Singabe pflegte und die Aufführungen des Symnafialchors wieder zum Mittelpunkt bes mufikalischen Lebens in ber Stadt machte. . . Als er Offern 1891 nach zwölffähriger Birtfamteit bie Stadt verließ, um bie Organiftenftelle an ber Beter-Baul-Rirche in Liegnik zu übernehmen, bebeutete fein Abgang für bie Schule und bie Stadt einen großen Berluft."

Und wie in Landsberg, so stand Rubnick auch bald in Liegnitz mit einem Chorgesangverein eifrig tätig im Getriebe des Musiklebens. Durch Rubnick erst lernte Liegnitz Werke wie die Matthäus-Passton, h-moll-Wesse, Missa solomnis kennen; ihre Aufführungen bedeuteten wahre Kulturtaten. Und groß ist die Zahl der Bolks- und Kirchenkonzerte, durch die Rubnick dem "kleinen Manne" gegen mäßigstes Entgelt die Segnungen guter Musik ersmöglichte und so erzieherisch auf die breiten Bevölkerungsschichten einwirkte.

Rubnick gehört nicht nur zu ben erfolgreichsten, sonbern auch zu ben fruchtbarsten Komponisten unserer Tage. Bisher sind von ihm 150 opera gebruckt; an erster Stelle stehen seine Chorwerke "Dornröschen" (op. 80), "Judas Ischarioth" (op. 81), "Der verlorene Sohn" (op. 100), ferner (noch nicht veröffentlicht) "Otto ber Schüt," vor längeren Jahren als romantische Oper geschrieben, neuerdings aber zu einem Konzertbrama vollständig umgearbeitet, und aus jüngster Zeit "Jesus und die Samariterin" (op. 150), das trotz der Kürze seines Bestehens sich schon viel Anerkennung errungen hat.

Sobann intereffieren uns seine überaus zahlreichen tirchlichen und Orgel-Rompositionen, benen man nicht nur in ganz Deutschland, sondern weit über bessen Grenzen hinaus begegnet und die ihrem Schöpfer den Namen eines der bedeutendsten Tonkünstler auf diesem Gebiete verschafft haben. Für alle kirchlichen Gelegenheiten ist in seinen Motetten, Pfalmen, mit und ohne Begleitung, ein- und mehrstimmigen geistlichen Gesängen überreiches Material zu sinden, und vieles darin dürfte in Form und Inhalt Mustergültiges darstellen.

Ein Bahnbrecher ift Rubnick allerdings nicht — er will es aber auch gar nicht sein. Er will nur durch schlichte Innigkeit, Klarheit und melodische Schönheit wirken, und diese Borzüge wird man seiner Muse nicht versagen dürsen. Der Komponist vermeidet jegliche Effekthascherei und wirkt doch effektvoll; Melodie und möglichst leichte Sangbarkeit sind die Richtschuur seines musikalischen Schaffens.

Der Raum versagt es mir leiber, mich mit allen Rompositionen Rudnicks eingehender zu befassen. Nur noch von den vielen weltlichen etwas: wir sinden da gemischte und Männerchöre a capolla und mit Begleitung, einige reizende Frauenchöre, besonders aber treten hervor die patriotischen Rompositionen, wie "Heil Hohenzollern!", "Raiserhymnus", "Deutsches Bannerslied", "Gebet für das Baterland", 2—3 stimmige patriotische Schulgesänge zu. Sanz besonders beachtenswert dürsten die weltlichen, umfangreicheren Rantaten für Männerchor, Soli und Orchester sein: "Armins Rampfrus" (erschien dei F. Gleichaus-Regensburg), "Bassena!", "Fehrbellin" (letztere noch nicht versöffentlicht); serner erwähne ich einstimmige Lieder, Duette, Terzette, — turz, jede musstalische Gattung ist vertreten in reizvoller Characteristit, und aus allen spricht gleichmäßig Innigkeit und zarte Empsindung.

Nicht unerwähnt sei auch, daß Rudnick eine große Zahl von Schülern für Hochschulen und Konservatorien vorgebilbet hat; man hat seinen Unterricht in Scherz und Ernst die "Borschule für die Hochschule" genannt.

Und endlich erinnere ich an Rubnicks Berdienst um Lorzings geistliche Werke, das Oratorium "Die Himmelsahrt Christi" und die "Hymne". Nach 70 jähriger Verschollenheit hat er durch Herstellung eines Klavierauszuges, Ansertigung des gesamten Materials und Aufführung (Liegniz 1899) dieselben der Vergesseheit entrissen. Beide Werke standen im Mittelpunkte der Pyrmonter Lorzing-Feier 1900.

Meister Rubnick wird bei einem Rückblick auf sein bisheriges Leben und Schaffen trot mancher Enttäuschung und Kräntung mit dem erzielten Resultat, mit der Frucht seiner Arbeit nicht so ganz unzufrieden sein. Schneller allerdings hätten sich seine Rompositionen das Feld erobert, wäre ihr Meister mehr Geschäftsmann und nicht so abhold jeglicher Reklame gewesen. Ganz auf sich selbst angewiesen, ohne Gönner und stets nur im sesten Glauben an sich und daran, daß das Gute sich selber Bahn brechen muß, hat der bescheidene Mann seine hochgeachtete Stellung unter den Komponisten unserer Zeit lediglich seiner eigenen Tüchtigkeit und seiner trotz zahlreicher Enttäuschungen nie gebeugten Schaffenskraft und Schaffensfreudigkeit zu danken.

# 3. Titurgische Anmerkungen zu D. Hennigs Buch: "Unserer Kirche Berrlichkeit".

Bon Pfarrer B. Schorlemmer, Frijchborn (Seffen).

"Unserer Rirche Herrlichteit!" 1) Wahrlich ein Titel, der zum Lesen lockt. Und wirklich wieder ein Buch, welches das Lesen lohnt. Die "Tatbeweise" des Lebens unserer Rirche führt es uns durch gediegene Aufsätze berusener Federn vor. Bon sach- und sachtundiger Hand werden wir durch das weite Gebiet der evangelischen Christenheit geführt, um den Beweis des

<sup>1)</sup> Unferer Rirche Herrlichkeit. Tatbeweise bes Lebens unserer evangelischen Kirche, hrsg. von D. M. hennig. Hamburg, Raubes haus. 3,50 M.

Beiftes und ber Rraft zu feben. Unter biefen Tatbeweisen ber Berrlichteit unserer Rirche ift auch ihres gottesbienstlichen Lebens gedacht. Rehlt auch ein besonderes Ravitel über den Gottesdienst. so bieten boch Themata wie "Unferer Rirche Feste", von P. Rrome, Hamburg, "Unserer Rirche geistliches Lied", von Superintenbent Nelle, Samm. "Unferer Rirche geiftliche Mufit", von P. Braun, Berlin-Schöneberg, und "Unferer Rirche Gotteshaus", von P. Albert, Salberftadt, genugfam Gelegenheit, auch von ber Berrlichkeit unferes tultischen Lebens Reugnis abzulegen. Gin Mufterbeispiel, wie liturgische Ordnungen in volls. tumlicher Darftellung und in poetischer Gestaltungsfraft besprochen werben können, bietet bie Erörterung über den "Tauftag" und über bas Rirchenjahr in dem Abschnitt über die Feste. Auch für den Nicht-Lutheraner ift es gewiß mobiltuend, au feben, wie ber Berfaffer bierbei nicht verfaumt, bem "Gefühl heißer Freude und zugleich tiefsten Dantes gegen feine evangelischelutherische Rirche" Ausbruck zu geben, "beren feftgefügte Ordnung folchen reichen Gottes. fegen weiterträgt von Geschlecht ju Geschlecht". In bem Rapitel "Unserer Rirche Predigt" hatte ber hinmeis auf die zentrale Stellung ber Brediat im evangelischen Gottesbienst nicht verbunden zu werben brauchen mit einer aeringidatig klingenden Außerung über bie \_im beften Rall nur Silfsmittel" jur Unterftugung bes Worts genannten auf bie Phantafie wirtenden Glemente wie Mufit, "himmelanstrebende" Gotteshäufer und berartige Außerlichkeiten. Wir leben boch gewiß trok aller Gegenversuche immer noch in einer Zeit, bie über eine überschätzung ber trot objektiver Grundlage subjektiven Predigt und barum auf ber anberen Seite über eine Unterschäkung ber finnlichen Ausbrucksmittel bes religiöfen und firchlichen Lebens zu klagen bat.1) 280 ber Mann im Chorrock auftritt, muß er eine Bredigt ober Ansprache balten: "bas Wort" muß es gewiß in unserer Kirche tun, aber muß bies Wort benn immer als "Bredigt" bargeboten werben, und find Bilfsmittel fur bie Aufnahme bes Wortes abzuweisen in einem Reitalter, bas fich ruhmt, auf bem Gebiete ber Babagogit ben Grundsatz ber "Anschaulichkeit" immer beffer zu verwirklichen?

Der Abschnitt Nelles über bas geistliche Lied begnügt sich in bewußter Beschränkung angesichts der Fülle des Stoffs damit, das "geistliche" Lied als "Rirchen"lied, seinen Werbegang, seine Anwendung im Wechsellauf des Kirchenjahres vorzuführen; dies entspricht ja dem Titel des ganzen Wertes. Die religiöse Bedeutung des Liedes als "christlicher Hausgesang" wird am Schluß nur kurz gestreift, allerdings nicht ohne einen nachdrücklichen Hinweis auf die Bedeutung unseres Gesangbuches auch nach dieser Seite hin.

Ein ganz liturgisches Kapitel ist das über die geistliche Musik. Das wiederholte abfällige Urteil über die "reizvolle, sinnliche Musik" der Messe und ihre "wystischen", nach der Meinung des Verfassers nur Passivität, aber keine Aktivität des Glaubens erzeugenden Klänge hat mich persönlich nicht

<sup>1)</sup> Bgl. die Ausführungen W. Herolds, Siona 1913, S. 167 und die dort abgedruckten Außerungen Goethes, Riehls und Köftlins.

angenehm berührt; ich finde dieses Urteil über den römischen Kultus zu scharf und einseitig, echt "protestantisch".1) Auch widerspricht es etwas dem an anderer Stelle, bei Besprechung der liturgischen Grundsätze Luthers abgegebenen Urteil, der Resormator habe recht getan, "die gute, in Jahrhunderten bewährte und geheiligte Grundsorm" der römischen Liturgie "mit dankbarer Bietät" zu bewahren.

Die Ausführungen über ben evangelischen Choral find mustergültig in Form und Inhalt. Es klingt und fingt in unserem Herzen, die Tone unserer Rirche werben im Inneren wach, wenn wir dem Berfasser folgen.

Braun spricht von "brei Elementen, die die evangelische Liturgie bestimmen"; als solche behandelt er 1. den Choral, 2. den Chors oder Kunstgesang und 3. das Instrument, besonders die Orgel. Hier hätte er zur Bersvollständigung noch hinweisen dürsen auf den Gesang des Liturgen, wie er in Landestirchen, die nicht so verarmt sind, wie z. B. unsere hessische, noch stattssindet. Büsten doch die Kirchen, die diesen alten Schatz noch haben, wie reich sie sind. Übrigens ist der Ausdruck des Berfassers "Elemente evangelischer Liturgie" nicht zutressend; richtiger steht an anderer Stelle für "Liturgie" "Kirchenmusste". Die Elemente der "Liturgie" beschränken sich nicht auf die drei genannten; nach dem jezigen Sprachgebrauch versieht man unter "Liturgie" das wechselseitige Handeln zwischen dem Geistlichen und der Gemeinde, u. a. auch den Chor in allen seinen Formen. Auch die Predigt gehört in unserer Kirche im Gegensatzur zur römischen Kirche zu den Elementen des Haupt-gottesdienstes.

Der Berfasser des Abschnittes über "Unserer Kirche Gotteshaus" ist ein Freund des jest beliebten Stiles, alle den Anforderungen des Gemeindelebens dienenden Bauten und Räume wie Gemeindesäle, Bereinsräume, Rleinkinderschulen u. dergl. um die Rirche zu vereinen. Er meint, dieser Stil sei darum mit Freuden zu begrüßen, weil dadurch einmal die Bedeutung der im Glauben tätigen Liebe zum Ausdruck komme und sodann eine ästhetisch besriedigende Birkung des Baues erreicht werde. Die erste Begründung scheint mir jedoch ein Theoretisteren zu sein, das nicht jeder mitmachen wird. Kann man etwa auf Grund dieser Deutung modernen Kirchenstils dem evangelischen Christen, der gegen den Strom zu schwimmen wagt und diese Anordnung kirchlicher Räume nicht liebt, den Borwurf machen, er wisse die Bedeutung der im Slauben tätigen Liebe nicht zu würdigen? Die zweite Begründung ist ein Geschmacksurteil und als solches zu werten.

Bum Schluß sei noch gestattet, eine liturgische Anmerkung zu einem Rapitel zu machen, das an sich keinen Stoff für Liturgiker zu bieten scheint, nämlich zu dem lichtvollen Auffatz Lic. Pfennigsborfs über "Unserer Rirche Ratechismus". Hier vermißt man einen Hinweis auf die Gebete in Luthers Ratechismus; ja auch ein Hinweis auf die von Luther empsohlene Gebets-ordnung für die Privatandacht wäre wertvoll gewesen. Luthers Morgen-,

<sup>1) &</sup>quot;Brotestantisch-antitatholisch". Siona 1913, S. 167.

Abend- und Tischsegen selbst ift ja noch bekannt, leiber nicht genug. Aber wie Luther im Ratechismus bas Muster einer turzen und faglichen Gebetsordnung gibt, ift in Bergeffenheit geraten. Wie toftlich und anbachterweckenb mare es, wenn wir unfer Chriftenvolt von Jugend auf an bie fefte und boch fo lebendige Gebetsordnung des Ratechismus gewöhnen würden, nämlich zu beginnen mit bem "Das walte Gott", fich bann im Glauben ber herrlichkeit feines Chriftenftandes ju erinnern, im Baterunfer vor ben Bater mit gläubigem Rauchopfer zu tommen und schließlich in Luthers Morgens bezw. Abenbfegen ber Obhut biefes Baters zu befehlen. Freilich noch mehr als in Vergeffenheit zu geraten, nämlich verpont ift bei bem heutigen Geschlechte bie einleitende Mahnung Luthers, bie in ber Gegenwart meift gar nicht mehr abgebruckt wird: "follft bu bich fegnen mit bem heiligen Rreug". Sätte ber Berfaffer, ber fo rein und hehr bas Lob bes Ratechismus fingt, auch Luthers Gebete und Gebetsorbnung nicht vergeffen er hatte bas Rongert jum Breis ber Berrlichteit unserer Rirche um einen hellen Ton bereichert. Bielleicht holt er's in einer neuen Auflage nach.

Anmerkungen habe ich gemacht, kritisch sind sie meist ausgefallen! Möge meine Kritik keinem die Lust rauben, zu diesem Werk zu greifen und mit offenem Ohr und Herz diesem Te Deum zum Preis des Herrn in seiner heiligen Kirche zu lauschen!

#### 4. Von der 14. Allgem. Ev.-Tuth. Konferenz in Bürnberg.

(Bom 8.—11. September 1913.)

# Leitsätze zu dem Referat des Pastors Dromann-Elge über bas Thema

Rirchliche Mufit im Dienfte bes ev. Gemeinbelebens.

Einleitung: Die Kunst ift das Gewand der Religion; sie muß die Form der Schönheit tragen. Im Christentum muffen die Kunste dem Worte Gottes dienen, sollen aber auch das irdische Leben schmuden. Dieses kann im reichsten Maße die Musik, vornehmlich die kirchliche, welche das christliche Jbeal beständig wiederspiegelt. Das Interesse der lutherischen Kirche am ev. Gemeindeleben fordert das

Thema: Rirchliche Musik im Dienste bes ev. Gemeindelebens, ein Arbeitsgebiet nicht nur für Rantor, Organist und Gesanglehrer, sondern auch für den Pfarrer.

- I. Unter welcher Voraussetzung?
  - a) Vorbildung.
    - 1. Auf bem Symnafium: Elemente ber Gefangestunft, sowie Rlaviers, Harmoniums und Orgelfpiel.
    - 2. Auf ber Universität: Systematit bes Altargesanges, sowie Ginführung in Geschichte und Charafter ber Rirchenliebmelobien, nebst Charaf.

- terisierung ber klassischen Kirchenmusik überhaupt; besgleichen Ginführung in die Orgelbaukunde und Bekanntmachung mit den Instrumenten der kirchlichen Posaunenchöre.
- 3. Bahrend ber Kandidatenjahre: fortgehende Bertiefung unter befonderer Berückschigung des Landeskirchlichen Gesangbuches und ber
  landeskirchlichen Gottesbienstordnungen.

#### b) Fortbildung.

- 1. Ein behördlich bestellter Rirchenmusitmeister möge, wie in Heffen-Darmstadt, für alle zur Berfügung stehen, die seiner Unterweisung und Anleitung bedürfen; Instruktionskurse und Bisitationsreisen mussen bem Rirchenmusikmeister obliegen.
- 2. Außerbem ift nötig fortgesette Beschäftigung mit ber geeigneten eins schlägigen Literatur, auch in ben Fachzeitschriften.
- 3. Synobalvertreter für Rirchenmusit mögen sich zu einer besonderen Ronferenz zusammenschließen.

#### II. In welcher Beife?

- a) Im firchlich-gottesbienftlichen Leben.
  - 1. Bei den liturgisch-gottesdienftlichen Stücken im engeren Sinne, sofern der Geiftliche felber an ihnen singend beteiligt ist; in dem liturgischen Gesange des Geistlichen hat die Melodie ganz und gar dem Worte des Textes zu dienen.
  - 2. Die Gemeinde ift mit den Gesangbuchmelodien so vertraut zu machen, daß tein Lied ungesungen bleiben braucht, weil seine Melodie der Gemeinde unbekannt wäre. Die Festtage sind durch besondere Melodien auszuzeichnen. Reine Gemeinde sollte mit weniger als 100 bis 130 Melodien zufrieden sein. Dahin müßte auch der Kirchenchor gerne wirken, desgleichen besondere Gesangsübungen mit der Gemeinde.
  - 3. Der Kirchenchor, bessen geschichtlicher Begriff nicht sowohl an der Mehrstimmigkeit, als vielmehr an der Wechselbeziehung singender Gruppen hängt, nuß für Auswahl und Vortrag kirchenmusikalischer Werke sich bewußt bleiben, daß echte Kirchenmusik im Gottesdienst nicht Herrscherin, sondern Dienerin am Heiligken sein will, die Gemeinde anzueisern zu Bitte, Dank und Lob in ihren Liedern oder zu stiller Andetung im heiligen Geist. Ausgiedigere Verwendung in den liturgischen Andachten, Volkskirchenkonzerten und größeren kirchlichen Musikseiern.
  - 4. Auch dem Orgelspiel ift im ev. Gottesbienste eine selbständige, rein ästhetische Bedeutung nicht zuzuweisen, sondern es muß sich den gesamten Feiern als dienendes Glied einfügen. Für "absolute Musit" sind an jedem Orte viele Gemeindeglieder unzugänglich. An hohen Festtagen kann unter Umständen die Orgel durch Blasinstrumente oder bezent spielendes Orchester verstärkt oder auch abgelöst werden; auch ist ein völlig unbegleiteter Gemeindegesang bisweilen von erhebender Wirtung.

- b) In ben Schulen muß eine zweckmäßige Auswahl ber Rirchenmelobien in korrekter Form festgelegt werben. Der kirchliche Schülerchor, bie kirchlichen Vereine, wie auch ber Konstrmanbenunterricht mussen hierbei ergänzend mithelfen.
- c) Das chriftliche Saus möge ben gesamten Inhalt bes Gemeinbegesangbuches fingend ausbeuten nach dem Muster der Anstalten für Innere Mission: tägliche Hausandachten mit Berücksichtigung der Kirchenjahreszeiten, sowie des Tages- und Jahreslaufes, der Saat und Ernte, Krantheit und Sterben.
- d) In ben christlichen Bereinen barf über ben Kunftübungen ber Gesangsabteilungen die Pslege bes gemeinsamen Gesanges aller Glieber nicht versäumt werden, und zwar in enger Beziehung auf die Lieber ber Kirchenjahreszeit und gleichzeitig so, daß ber Lieberbestand stets planvoll erweitert wird durch Ginübung disher nicht gesungener Lieder und Melodien, die dann auch die ganze Gemeinde seiner Zeit übernimmt.
- e) Unsere ev. Kirchenmusik muß viel machtvoller als bisher wedend und tröstend auch auf offenem Markte erschallen, besonders bei Leichensbegängnissen; an allen Festen des Kirchenjahres von den Kirchtürmen oder auf öffentlichen Plätzen; die Bläserchöre mussen hierbei jedem verständliche eigene Fest melodien blasen. Die Kurrende ist gegebenens salls wieder zu erwecken.

Schluß: Die Kunft ber tirchlichen Musit tann bazu helfen, baß unter uns träftig wahr werbe: "Wer an mich glaubt, von bes Leibe werben Ströme bes lebendigen Waffers sließen."

# 5. Titurgische Vestandacht in der ev.-luth. Pfarrkirche ju Seeheim

am erften heiligen Beihnachtsfeiertage nachmittags 4 Uhr.

Bon P. G. Bogel.

# Eingang.

#### Gemeinbe:

Rr. 32, B. 1. 2. 3. 6. Bom himmel hoch, ba tomm ich her. Tegt von Dr. Martin Luther 1483—1546. Bollsweise aus bem 15. Jahrhundert.

P.: Im Namen Gottes, des Baters und bes Sohnes und bes heiligen Geistes.

Bem .: Amen.

B.: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Bolke widerfahren wird. Denn euch ift heute der Heiland geboren, welcher ift Christus, der Herr, in der Stadt Davids.

Gem .: Halleluja, Halleluja!

B.: Dies ift ber Tag, ben ber Herr macht; laffet uns freuen und frohlich barinnen fein!

Gem.: Chre fei bem Bater und bem Sohne und bem heiligen Geifte, wie es war von Anbeginn, jest und immerbar, von Ewigkeit zu Ewigkeit — Amen.

B.: Der Berr fei mit euch! Gem: Und mit beinem Geifte.

B.: Lasset uns beten. Gnädiger Gott, barmherziger Bater — — — mit beinem Frieden erfüllt werben durch Jesum Christum unsern Herrn. Gem.: Amen.

## 1. Schriftlefung.

#### 1. Lefung: Die Berheigung.

P.: Ihr Geliebten im Herrn! Lasset uns in Andacht hören die Berbeißung der Geburt unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Also spricht der Herr durch den Mund seiner heiligen Propheten Jesais und Micha: Und es wird eine Rute aufgehen — und der Furcht des Herrn. (Jes. 11, 1. 2.) Und du Bethlehem Ephrata — — und von Ewigkeit her gewesen ist. (Mich. 5, 1.)

#### Frauenchor:

Text von Fried. Heinr. Rante † 1876. Romp. von Georg Fried. Handel 1685—1759. Tochter Zion, freue dich, Jauchze laut Jerufalem! usw.

Gefangbuch Anhang Rr. 503, 1-3.

P. (fortfahrend): Das Bolt, so im Finstern wandelt — — — (Jef. 9, 2. 5. 7.) Lob, Chr und Preis sei Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen

#### Frauenchor:

Komp. von H. G. Rägeli 1773—1836. Tonsas von R. Balme. Billtommen, du König bes Himmels, willtommen, Lobsinge und preise, du fündige Welt! usw.

B.: Mache bich auf, werbe Licht; benn bein Licht kommt, und bie Herrlichkeit bes Herrn gehet auf über dir. (Jes. 60, 1.) Bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, des ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. (Mal. 3, 1.) Amen! Ja, komm, Herr Jesu! (Offenbarung 22, 20.)

#### Gemeinbe:

Tegt von E. M. Arnbt 1769—1860. Rel.: Aus meines Herzens Grunde — bei Dav. 28 olderum 1598.

Der heilge Chrift ift tommen, Der teure Gottessohn; Des freun fich alle Frommen Am höchsten himmelsthron. Auch was auf Erben ift, Soll preisen hoch und loben Mit allen Engeln broben Den lieben heil'gen Chrift.

#### 2. Lefung: Die Erfüllung.

B.: Ihr Geliebten im Herrn! Laßt uns mit Andacht hören das Evangelium von der seligen Erfüllung aller Berheißungen in der Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesu Christi. Also schreibt St. Luk. Kap. 2, B. 1—20: Es begab sich aber zu der Zeit — — denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.

#### Chor ber tleinften Rinber:

Text von Jos. Mohr 1818; tomp. am Weihnachtsabend besselben Jahres von Fr. Gruber zu Armsborf † 1863.

Stille Nacht, heilige Nacht! B. 1-3.

B. (fortfahrend): Und es waren hirten — — Shre fei Gott in ber Höhe und Friede auf Erben und ben Menschen ein Wohlgefallen.

#### Frauenchor:

Altböhmifches Beihnachtslieb.

Rommet, ihr Hirten, ihr Manner und Frauen, Rommet, bas liebliche Rindlein ju schauen usw.

P. (fortfahrend): Und ba bie Engel — — bazu bas Kindlein in ber Krippe liegend.

#### Frauenchor:

Text von Georg Bogel. Del.: Die Blumelein all folafen.

- 1. Schlaf Rind in beiner Krippen!
  Mein bist du noch allein;
  Und nur von meinen Lippen
  Tönt's in die Nacht hinein,
  In diese wunderbare Nacht,
  Die Gottes Christ gebracht:
  Schlase, schlase!
  Schlas, du mein Kindelein!
- 2. Schlaf Kind, in Mutterarmen! Bald bricht der Morgen an, Und du gehst voll Erbarmen Die gottgewollte Bahn.
- Des Boltes Teil wirft bu bann sein, Mein bist bu jetzt allein. Schlase, schlase! Schlaf, bu mein Kindelein!
- 3. Schlaf Kind, am Mutterherzen! Bor mir der Tag schon steht, An dem das Schwert der Schwerzen Mir durch die Seele geht. Der Welten Teil wirst du dann sein, Mein bist du jetzt allein. Schlase, schlase! Schlas, du mein Kindelein!
- P. (fortfahrenb): Da sie es aber gesehen hatten — Gelobt sei Jesus Christus!

#### Schülerchor:

Tegt bon Friedr. Ab. Rrummacher 1768-1845. Romp bon Carl Stein (1855).

- 1. Schweigt, ihr ernsten Gloden, schweiget;
  Menschenkinder, betet an!
  Seht, die Nacht des Herrn, sie zeuget: Großes hat der Herr getan.
  Bundersame, heil'ge Nacht,
  Uns zum Trost und Heil gemacht!
  Friede, Freude, Licht und Leben
  Hat uns Bethlehems Nacht gegeben.
- 2. Preist ben Herrn, erlöste Sünder; Freuet euch! Halleluja!
  Nicht mehr Pilger, Gottes Kinder; Lobt ben Herrn sein Tag ist da!
  Bundersame, heilge Nacht,
  Uns zum Trost und Heil gemacht!
  Romm, o tomm, auf daß die Erde
  Boller Gnad und Wahrheit werde!
- B.: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Bater voller Gnade und Wahrheit. Und von seiner Fülle haben wir genommen

Onabe um Onabe. Denn bas Gefet ift burch Mofen gegeben, bie Onabe und Babrheit ift burch Refum Chriftum geworben. (Sob. 1, 14. 16.)

#### Bemeinbe:

Das Licht ift aufgegangen, Die lange Nacht ist bin. Die Gunbe liegt gefangen, Erlöft ift Berg und Sinn.

Die Sunbenanaft ift mea. Der Glaube geht zum Simmel Nun aus bem Beltgetummel Auf einem fichren Stea.

3. Lefung: Dant und Freude.

B.: Ihr Geliebten im Berrn! Lagt uns in Andacht hören ben Lobgefang ber allerseligsten Jungfrau Maria und benebeien ben Berrn, ber folches an uns getan hat. (St. Lut., Rap. 1 Bers 46-55.) Meine Seele erhebet ben Herrn - - Du aber, o Herr, erbarme bich unfer!

#### Frauendor:

Tert por 1450. Mel.: Resonet in laudibus -- por 1543. Nun freu bich, driftenliche Schar! ufm.

B.: Berr, nun laffest bu beinen Diener in Frieden fahren, wie bu gefaat haft. Denn meine Augen haben beinen Beiland gesehen, melchen bu bereitet haft vor allen Bollern, ein Licht, ju erleuchten die Beiben und jum Breife beines Boltes Israel. (Lut. 2, 29-32.)

#### Frauendor:

Text von Georg Bogel. Mel. von Dmitri Bortniansty 1751-1825.

- 1. Seele, gib bich nun aufrieben: Gottes Bunber ift gefchebn. Und bu grußeft ben hienieben, Der nicht will, daß wir vergebn. Dein ift Sinteonis Frieben: Chrift, ben Berrn, haft bu gefehn.
- 2. Fabr nun bin auf fein Gebieten: Rürchte nicht bes Tobes Wehn. Warb boch alles bir beschieben. Todesichreden au bestehn. Boffanna, Hoffanna, Boffanna, Amen! Hoffanna, Boffanna, Boffanna, Amen! Schlaf und liege gang mit Frieben: Chrift follft bu bort ewig febn.
- B.: Daran ift erschienen die Liebe Gottes gegen uns, daß Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, daß wir durch ihn leben sollen. (1. Joh. 4. 9.) Das ift je gewißlich mahr und ein teuer wertes Wort, baß Chriftus Jefus getommen ift in bie Belt, bie Gunber felig ju machen. (Tim. 1, 15.) Wer ben Sohn fiehet und glaubet an ihn, ber hat bas ewige Leben. (Sob. 6, 30.)

#### Gemeinbe:

Drum freuet euch und preiset, Ihr Seelen, fern und nab! Der euch ben Bater weiset, Der beil'ge Chrift ift da!

Er ruft so freundlich brein Mit füßen Liebesworten: Geöffnet find bie Bforten, Ihr Rinber, tommt berein! (Gefangb. Rr. 45, 1. 2. 4.)

Anfprache.

#### 2. Hunnus.

Text und Melobie bon Ritolaus Sermann (1480-1561) 1559.

1. Die gange Gemeinbe:

3. Die Frauen allein:

Lobt Gott, ibr Chriften allaugleich. In feinem bochften Thron, ufm.

Der Berr begibt fich ber Gemalt, Wird niebrig und gering, ufm.

2. Die Rinber allein:

4. Die Männer allein:

Er tommt aus feines Baters Schok Und wird ein Kindlein flein: usm.

Er wird ein Rnecht und ich ein Berr. Das mag ein Bechfel fein! ufm.

5. Die gange Bemeinbe:

Beut schleußt er wieber auf bie Tür

Rum fconen Barabeis ufm.

(Befangb. Rr. 34, 1, 2, 3, 5, 6.) 3. Anbetung.

B.: Der Berr fei mit euch! Bem .: Und mit beinem Beifte.

B.: Laffet uns beten: Bergliebster Immanuel - - - Alle Lande muffen feiner Ehre voll merben. Amen, Amen, Salleluig!

Bem .: Amen.

B.: Salleluja! Beil und Preis, Chre und Rraft fei Gott unferem Berrn! Gemeinbe:

Lob fei bir, Berr, gefungen,

Des Rösleins Bunberpracht -

Dak bu geboren bift!

Mit Barabiefesbüften

D rübre Berg und Rungen,

Durchftrom auch meine Nacht!

Daß tein Berg mehr vergißt

(Text von Georg Bogel. Mel.: Es ift ein Ros entsprungen.)

B.: Laffet uns beten: Bater unfer - - fonbern erlofe uns pon bem übel!

Bem.: Denn bein ift bas Reich und bie Rraft und bie Berrlichkeit in Emigfeit. Amen.

Schluß.

B.: Boret im Glauben und nehmet zu Bergen: - So fpricht ber Berr: Freuet euch in bem herrn allewege, und abermals fage ich: Freuet euch: Breis fei bem emigen Ronige! Amen!

#### Gemeinbe:

D bu fröhliche,

Welt ging verloren,

D du selige,

Chrift ift geboren -

Gnabenbringenbe Beihnachtszeit! Freue, freue bich, o Chriftenheit! (Text von J. Dan. Falt 1768—1826. Sizilianifche Bollsweife.)

B.: Laßt uns benedeien ben Herrn. Gem.: Gott fei ewiglich Dank!

B.: Der Herr segne bich — — und gebe bir Friede!

Gem.: Amen. Amen. Amen.

Stilles Gebet.

Orgelfpiel jum Musgang.

# Literatur

\* \*

Für Abvent.

1. Besperale. Nachmittags und Abendgottesdienste mit und ohne Chor. 3. Aust. I. S. 48 bis 64 (Abvent und Beihnachtszeit), mit Erläuterungen und ausführlichen Chorangaben (vier-, brei- und einstimmig) für je brei Stellen bes Gottesdienstes. Berlag ber Siona. Bersassen. D. theol. Max Herold.

#### Für Beibnachten.

- 2. Dafelbft. S. 65-81, wie oben. Auch mit Wechselgesang, Kinderchor, Gemeinde. Weihnachtsabend und Weihnachtsseit. Jahresschluß. Reujahr. Epiphanias (Mission). Bis Seite 110.
- 3. Grundmann, A.: Am Beihnachtsabend. Drei Pastorale aber Beihnachtschorale. Op. 7. Orgel. Leipzig, Steingraber. 0,80 M.
  - 1. In dulci jubilo. 2. Bom himmel hoch. 3. Quem pastores laudavere.
- 4. Derfelbe: Drei Braludien in Jugenform. Orgel. Dafelbft. 1,20 M.
- 5. Grabert, M.: Beihuachtslied fur Chor, Solo und Orgel. Op. 39. Berlin-Lichterfelbe, Bieweg.
- 6. Der herr ift mein hirte. Bf. 23. Für eine Singftimme mit Begleitung bes Pianoforte. Bon h. Daab. Op. 8. Bertin, Deutsch-Evang. Buch- und Traftatgesellschaft, Aderfir. 142. 1 M.
- 7. heibrich, M.: "Bereit bich, herz, bein Konig naht". Op. 35. Arie für Abvent und Beihnachten, für eine Singstimme mit Orgel. Leipzig, C. Leudart. 1 M. Melobisch frisch und schwungvoll, mit burchsichtigem, aber gebantenreichem Orgelfat.
- 8. Rarg-Clert, S.: Beneditus für Chor, Solostimme, Bioline, Harfe (Klavier) u. Orgel. Op. 82, Nr. 1. Part. 1,20, Biolin 0,40, Harfe 0,60, Chorstimme und Soli 0,80 tomplett 3 M. Nr. 2. Bom himmel hoch, tomponiert für Sopran, Chor, Solovioline und Orgel. Komplett 3,50 M. Berlin, C. Simon.

Ar. 1 gedankenreich, sein empsunden, wie alles, was Karg-Elert schreibt, auch klangsichn und maßvoll in den technischen Ansorderungen. — Ar. 2 eine sehr dankbare, klangsvolle Paraphrase der bekannten Weihnachtsmelodie, inhaltlich turmhoch über der durchschniktlichen Wodeware von "Weihnachtsmusik".

9. Fröhliche Weihnacht. 112 ein- und zweistimmige Bollslieder für Weihnachten. Hrsg. von M. Georg Winter. Leipzig, Kahnts Nachfolger. 3 M.

Eine reizende Sammlung alter und neuer vollstümlicher Lieder mit einfacher, aber nicht schmuckloser Alavierbegleitung, besonders für unsere Jugend gesunde Kost, die ihr ben Geschmack für jenes sabe, alljährlich auf dem Musikalienmarkte auftauchende Weihnachtsgesäusels und sgeklingel abzugewöhnen imstande ift.

10. Orpheus. Chorbuch für Symnasien, Realschulen und verwandte Anstalten. Bon Aug. Steinbrenner. Zweiter Band für Oberklassen. Bierstimmige Lieder und Gejänge für gemischten Chor. Reu bearbeitet und herausgegeben von Joh. Göring, Hauptlehrer und Kantor in Konradsreuth (Oberfranken). 3. verbesserte Auslage. Karlsruhe 1911, J. Lang. 350 S.

Die vielbewährte Sammlung ift aufs neue ausgegangen, einige Chöre wurden ausgeschieden, dagegen auch wertvolle Kompositionen, darunter Volkslieder, neu aufgenommen. In drei Abteilungen bietet die Sammlung Motetten und geistliche Lieder, Kr. 1—17, dann weltliche Lieder und Gesange (18—103), dann Lieder verschiedenen Inhalts (104—130), und zwar geistlicher Art (104—118), weltliche Gesänge (119—130). Einige lateinische, patriotische Gesänge und solche für Feste und Beranlassungen des Schuljahres befinden sich darunter. Von Autoren nennen wir Abt, Beethoven, Brahms, Fenhl, Göpsert, Göring, Grobe, Handn, hauptmann, herzog, Kalliwoda, Lügel, Mendelssohn, Mettenleiter, Mozart, Dechsler, Preis, Schmidt (Bahreuth), Schubert, Trautner, Weber, Lureich. Mozge fröh-

licher und ernster Gesang unserer Jugend auch ferner Nahrung und Begeisterung aus bem reichlich Dargebotenen schöpfen.

11. Orgelfcule von Dr. J. G. herzog. Reu bearbeitet von Dr. H. Schmidt, Königl. Seminarlehrer in Bayreuth, und A. König, desgleichen in Schwabach. Awei Teile. Erlangen und Leipzig, A. Deichert Rachf. 4° 61 und 160 S.

Un ben Ramen Bergogs tnupfen fich in geiftlichen und anderen Kreifen weithin bie bantbarften Erinnerungen, welche teils auf bem perfonlichen Bertehr mit bem energischen Erlanger Profesjor und Musitbirettor beruhen, teils in ber Renntnis und in bem Gebrauch feiner musitalifchen Arbeiten begrundet sind. Bar ihm boch berjenige Ton, welchen man ben tirchlichen zu nennen pflegt - nach Ernft und Burbe, nach Araft und Frifche - in hohem Maße eigen. Den gebotenen Studen in methodischem Fortschritt find beftimmt gefaßte, turze Erläuterungen und Anweisungen beigefügt; von mehr als 50 Autoren aus besten Beiten werben Bralubien, Baftorale, Bhantafien, Jugen und Jugbetten, Chorale, Rachspiele, Sonatenteile und fonftige Stude in verschiedenem Umfang bargeboten, Die ben Spieler in ein weites, reiches Gebiet einführen mit feinem vielgeftaltigen Leben. Benn wir aber unferes Erachtens im Bann eines natürlichen Entwidlungsgefetes aufs neue einer fubiektiven, arienhaften Beriode entgegengehen, wird es fich um fo mehr empfehlen, bie Beruhrung mit einer traftigeren Beit feftauhalten, ju beren beften Bertretern Bergog gehorte. Daß die liturgischen Beftandteile ber früheren Auflagen entfernt worben find, mussen wir bedauern, da nicht zu viele Seminaristen und Studierende die musikalische Rirdenagende befigen burften und die bereicherte neue Ausgabe von 1907 nicht einmal in allen Rirchen angutreffen ift. Der fatale Umftand tommt hingu, daß bie prattifche Berwertung der musitalifchen Renntniffe fur den Gottesbienft, feine verschiebenen Teile, feine verfchiebenen Arten, fomobl an ben Lebrerbilbungsanftalten als an ben Univerfitaten noch immer viel zu wenig gelehrt und gepflegt wird; es moge hierfür nur an die fog. Rebengottesbienfte erinnert fein, die fur die Rufit fo vielen Raum bieten.

# An die Frennde unserer Sache.

Am Schlusse des 38. Jahrgangs bitten wir unsere Freunde und Abonnenten wiederum, für unsere Zeitschrift zu werben, damit unseren Bestrebungen der junge Nachwuchs nicht fehle. In unserer lebhaft arbeitenden Zeit sollte Leine Gelegenheit versäumt werden, Bundessgenossen der musica sacra zu gewinnen; denn Stillstand wäre Kückschritt. Dom Ev. Oberkirchenrat in Berlin und vom bayrischen prot. Oberkonsisten wurde die "Siona" den Geistlichen und Kirchensmussern wiederholt empfohlen. Die Anschaffung aus Kirchenstiftungsmitteln ift genehmigt.

In der bisher bewährten Weise wird die "Siona" fortfahren, aus den goldenen Schägen der Vergangenheit Wertvolles hervorzuholen und zugleich das Auge offen zu halten für die besonderen Vorzüge und

eigenartigen Bedürfniffe der Gegenwart.

Unsere oft besonders anerkannten Musik beilagen werden wir wie bisher fortsegen. Der Abonnementspreis beträgt jährlich 5 M., mit dem "Rorrespondenzblatt des Deutschen Lv. Kirchenzgesangvereins" (Breitkopf & Bartel, Leipzig) 6 M. — Die Musikzbeilagen sind auch einzeln käuslich. — Probehefte stehen jederzeit gratis zu Diensten.

MI

DE.

I CEL

nedes.

计算

四世 四四四日

四 四 元

1!

ď

17. 19

# Musikbeigaben.



Beilage gur "Siona", Monatsichrift fur Liturgie und Rirchenmufit.
Gutersloh, C. Bertelsmann.

4 Seiten 20 Pf.; 10 Ex. für 1,50 M.; 25 Ex. 2,50 M.; 50 Ex. 4 M.

# 2. Weifinachtslied.



- 2. Laß dich erleuchten, meine Seele, versaume nicht den Gnadenschein! Der Glanz in dieser kleinen Höhle streckt sich in alle Welt hinein; Er treibet weg der Höllen Racht, Der Sünden- und des Kreuzesnacht.
- 3. In diesem Lichte kannst du sehen das Licht der klaren Seligkeit. Bann Sonne, Mond und Stern vergehen vielleicht in noch gar kurzer Zeit, wird dieses Licht mit seinem Schein dein Himmel und dein Alles sein.
- 4. Laß nur inbessen helle scheinen bein Glaubens- und bein Liebeslicht; mit Gott mußt du es treulich meinen, sonst hilft dir diese Sonne nicht. Willst du genießen diesen Schein, so darsst du nicht mehr dunkel sein.
- 5. Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne bestrahle mich mit beiner Gunst; bein Licht sei meine Weihnachtswonne und lehre mich die Weihnachtskunst, wie ich im Lichte wandeln soll und sei des Weihnachtsglaubens voll. Kasp. Fr. Rachtenhöfer, 1624—1685.

# 3. Weihnachtslied.



- 2. Du bist arm und machst zugleich uns an Leib und Seele reich; bu wirst klein, du großer Gott, und machst Höll und Tod zu Spott; aller Welt wird ossender, ja auch beiner Feinde Schar, daß du Gott bist wunderbar. Halleluja!
- 3. Laß mir beine Gilt und Treu täglich werben wieber neu; Gott, mein Gott, berlaß mich nicht, wenn mich Not und Tob anficht; laß mich beine Herrlichteit, beine Wundergütigkeit schauen in der Ewigkeit. Halleluja.

# 4. Es Ram ein Engel hell und Rlar.



# Paul Gerhardt.

Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes.

Auf Grund neuer Sorschungen und Sunde von Dr. theol. h. c. Hermann Petrich.

Mit Bortrat. 3. Auflage. 6 D., geb. 7 D.

Monatsschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst: . . Das ganze Buch ist in knappem, sachlichem und zugleich lebendig anteilvollem Stile geschrieben. . . Der Wert dieser Arbeit aber ist ein außerordentlicher. Wie merkt man es den zahlreichen volkstümlichen Büchlein zum 12. März an, ob sie mit oder ohne Kenntnis des Petrichschen Wertes geschrieben sind! Es wird in der Geschächte der Gerhardt-Literatur einen hervorragenden Blak dauernd einnehmen.

# Paul Gerhardts Geistliche Lieder. LLLL

Bon Ph. Wadernagel. Zum 300jährigen Geburtstage neu heraussgegeben von B. Tümpel. 9. Auflage. Geb. 3 M.

Nach den Ergebnissen der neueren Forschungen neu bearbeitet, dient biese Ausgabe vorzugsweise dem praktisch-erbaulichen Bedürfnis. Die Ginleitung gibt ein Lebensbild des Dichters. Die außere Ausstattung erhöht den Wert des Buches als Festgeschent.

Sannov. Baftoral-Rorreibonbeng.

# Professor D. Hermann Cremer.

Ein Lebens= und Charakterbild

gezeichnet von seinem Sohne D. Ernst Cremer.

Mit 14 Bilbern. 5,40 M., geb. 6 M.

.... Man würde sich sehr täuschen, wollte man meinen, daß das Lebensbild Cremers nur für die Interesse hat, die ihn gekannt oder gehört haben, oder die ihm gar nahe getreten sind. Cremer hat auch vielsach in sehr lebhafter und charakteristischer Weise in die allgemeinen kirchlichen und religiösen Rämpse und Bewegungen seiner Zeit eingegriffen, und es wird sicher weite Kreise sessen davon du hören oder du lesen, dumal es dem Biographen gut gelungen ist, die schwierige Aufgabe du lösen, die Teilnahme dieses einzelnen Wannes in die Schilderung der jedesmaligen allgemeinen Bewegung hineinduverweben. (Der Reichsbote.)

Breis M. 7.50.

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

# Die moderne

Geb. M. 8.50.

# Bemeinschaftsbewegung

in Deutschland. Bon B. Fleisch, Stiftsprediger in Loccum.

Dritte, vollständig umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage.

Mun liegt das Wert, an dem der Berfasser zehn Jahre mit außerordentlichem Fleiß gearbeitet hat, in britter, vollständig umgearbeiteter und bedeutend vermehrter Auflage fertig vor. An diesem Buche fann niemand, der für die Bewegung Interesse hat, vorübergehen, denn es ist das Buch derselben; nirgends findet man die Geschichte der Gemeinschaftsbewegung so eingehend, klar und nüchtern behandelt wie hier. Wie schon bei den früheren Auflagen das Urteil der Kritiker lautet, so gilt es von der neuen Auflage erst recht, es ist das Beste, was über die Bemeinschaftsbewegung geschrieben ift.

Bon bem Berfaffer erichien und ift bie Ergangung gum Obigen:

Die innere Entwicklung d. deutschen Gemeinschaftsbewegung in den Jahren 1906 und 1907. Preis brofchiert M. 1.80, geb. M. 2.50.9

Bur Geschichte der Heiligungsbewegung. Erster Teil: Die Heiligungsbewegung von Wesley bis Boardman. Preis brofch. M. 2.—, geb. M. 2.80.

Miffionar auf den Neuen Sebriden. Fünfte, mit John G. Paton, Bild und Rachtrag versehene Auflage. Breis M. 3.-, geb. M. 4.-.

Daß von dieser Selbstbiographie, die im englischen Original in über 300 000 Exemplaren verbreitet worden ist, auch im Deutschen die 5. Auflage hat veranstaltet werden können, ist ihre beste Empsehlung. Sie gehört zu den fesselnosten Erscheinungen auf dem Gebiete der Missionsliteratur und wird nie veralten.

Johann Christian Wallmann, Gin Mann nach Wottes gergen. Bum Gebächtnis bei ber hundertjährigen Wiedertehr feines Geburtstages. Bon R. Endemann, Pastor em. und Missionar a. D. Preis M. 1.50.

Ein echtes Wissionsbuch. Eine wunderbare Wissionsgestalt steht vor uns so voll Liebe zur Wissionssache. Der Berfasser hat das Büchlein mit seinem Herzblute geschrieben. Höchsten Wissionsschen Gent seine den Gang des Büchleins! Das Lesen desselben hat mir Wonnestunden bereitet.

Ofterloh.

Erobert mir die Welf. Roman aus der Beit der Ogripen-verfolgung von Jutta Ihlenfeld. Preis M. 3 .- , elegant geb. M. 4 .-

"Die Schilderung, geschichtlich wahr, ist fesselnd und ergreifend, Sprache ede<mark>l und fließend.</mark> Für das cristliche Haus, besonders für die reifere Zugend warm zu empfehlen." "Preußische Kreuz-Zeitung."

"Wir haben diese gehaltvolle, spannende und in edler Sprache geschriebene Ergablung mit Interesse und Genuß gelesen . . . " Evangelift."

"Das Buch verdient ernftefte Beachtung."

"Deutsche Reichspoft."

Verlag von H. G. Wallmann in Leipzig.

Soeben ericbien:

# Das Apostolische Glaubensbekenninis in achtzehn Predigten

von D. E. Schneller in Röln.

Subich gebunden 3 Wt.

Einige Urteile:

Schneller will feinen Lefern nicht Glaubensfate aufzwingen, fonbern ihnen Glaubensichäte auftun, ihnen eine Glaubenswelt aufschließen, wie fie bem tiefften Uhnen (Hamburgisches Kirchenblatt.) und Gehnen des Menschenherzens entspricht.

Diese glückliche Vereinigung nüchterner Wissenschaft mit herzlicher Wärme und gemeinverständlicher Sprache gibt bem hubich ausgestatteten Wert eine Bedeutung, die weit über die Erbauung einer Predigtsammlung hinausreicht.

(Stader Sonntagsblatt.)

Die Predigten sind turz und geistvoll und berudsichtigen die Einwendungen welche in der Gegenwart gegen die einzelnen Puntte des Apostolitums erhoben werden und entfraften fie ichlagend. (Petersburger Evang. Sonntagsblatt.)

Das Bekenntnis wird von ber Schrift gepruft, und es wird gezeigt, wie beibe in vollem Einklang miteinander fteben. (Oftfriesischer Sonntagsbote.)

In bekannter edler Sprache und mit vielen Beispielen illustrierend versteht der Berfasser ber Gemeinde bas Apostolische Glaubensbekenntnis nabe zu bringen nicht als einen Drud, sondern als einen Ausbrud echten Christentums. (Bastoraltorresp.)

H. G. Wallmann, Leivzig.

0000000000000000000

A. Marcus und E. Webers Verlag in Bonn a. Rhein

Bu Weihnachten 1913 liegen fertig por:

# 0000000 a. ma 211 **Luthers** Werke in Auswahl

Unter Mitwirkung von Albert Leihmann herausgegeben von

## Otto Clemen

Dier Bande. Preis in Leinen gebunden je 5 M.

# Allgemeine Religionsgeschichte

# Conrad von Orelli

Dr. phil. et theol., well. ord. Prof. d. Theol. in Basel.

2. Auflage in zwei Bänden. In zwei gediegenen Halbfranzbänden 24 M.

# Mertvolle und billige Geschenkwerke.

# Der Cehrer von Hartenbausen.

Erzählung pon Erwin Gros. Geb. 2 M., geb. 3 M.

In dritter Auflage ist soeben die erste Erzählung des durch seine munderbaren Betrachetungen "Auf der Dorfkanzel" bekannten Pfarrers Erwin Gros erschienen. Der bekannte Dolkse tungen "Auf der Dorfkanzel" bekannten Pfarrers Erwin Gros erschienen. Der bekannte Dolksschriftsteller Karl Hesselber schreibt darüber: "Was hat doch schon in dieser ersten Erzählung
der Griffel des Dichters vermocht! Szenen von erschütternder Wucht wie der Cod des Nüschesbauern, die versotterte Wirtshaussippschaft im Komplott gegen den volksbeglückenden Cehrer
Volker, das Martyrium der unglücklichen Frau des Brandstifters zeigen einen Mann, der aus
dem vollen Volksleben schönfen darf. Keine Spur von Sentimentalität! Nichts von lakiertem
Bauerntum, keine erlogene Spinnstubenpoessel. Das Dorsselden im Strome der Neuzeit, halb mitserlichte Karl führen der Mennen keine erlogene konntakten der Keine Konntakten bei bei den der

keine Konntakten der Verlagen der gerissen halb sich dagegen stemmend, und schließlich sich doch auf seine Naturkraft besinnend — so ist Gros'-Dichtung ein Kulturdokument, aus dem die wunderliche Seele unsere Zeit herausblickt. Der Sohnren des mitteldeutschen Bauernlandes.

# Kinderlieder

für Mutter und Kind aus "Allerliebster Plunder" von A. Holft, vertont von Th. Kopp. 1,50 m.

Das hat schon lange gefehlt wird uns von vielen Seiten gesagt und geschrieben. In Kinderstuben und Kleinkinderschulen werden diese Lieder bald heimisch sein. A. Holk ist aber auch unübertroffen in feinen Derfen für Kinder und nicht weniger meifterhaft ift die Mufik die der unuverrroffen in seinen Versen zur Kinder und nicht weniger meisternaft ist die Musik die der Komponist dazu geschaffen hat. Frau Braunschweig-Schneider aus Frankfurt a. M., eine sehr geschätzte Sängerin, die schon viele Kinderliederabende veranstaltet hat, schreibt: "Die mir zugesandten Kinderlieder gefallen mir sehr; ihre liedlichen Melodien eignen sich sehr für Hausmusik. Einige davon werden gewiß auch im Konzertsaal Beifall sinden."
Hier noch einiges aus dem Inhalt: "Der Leiermann"; "Kindchen tanzt"; "Jappelhänschen";

"Wie ich beiß"; "Im Ginichlummern" ufw.

# ■ Alles oder nichts.

Erzählung aus dem Diakonissenleben von E. Rung.

Runa ist längst keine Unbekannte mehr: "Alles ober nichts" ist eine der schönsten Erzäh-lungen, die sie geschrieben hat. Besonders als Geschenk für Frauen, Jungfrauen und Diakonissen zu empfehlen.

# Lieder des Leids.

herausgegeben mit einem Vorwort von Prof. D. Knodt. Don Albert Zeller. Geb. 2 M., mit Golbichnitt 2,40 M.

Mur Lieber des Leids und doch wie reich besaitet ift diese harfe; aller Cone machtig, weil dem Kreuze Christi und darum auch dem Kreuze der Christen geweiht. Wer ein Trostbuch von tiefem Gehalt zum Geschenk machen will ober zu seiner eigenen Erbauung und inneren Aufrichtung sucht, dem können diese Lieder des Leids bestens empsohlen werden.

# 🚃 Blumen aus Gottes Garten.

Don Julie von Hausmann, Verfasserin von "So nimm denn meine Hände", Lieder und Gedichte. Geb. 2 M., mit Goldichnitt 2,40 M.

Es sind unvergleichlich schöne, herzbewegende und herzstärkende Lieder, die uns die treue Verfasserin hier hinterläßt. Niemand wird diese schlichten und doch tiefen Lieder ohne inneren Gewinn lefen.

# 💳 Gneisenau. 🗕

Ein heldenleben von Armin Stein. 2 m., geb. 3 m.

Wie der spannendste Roman liest sich dies Catsachenbuch — spannend vom ersten bis zum letten Blatt. Cest es mit euren Söhnen und Töchtern. Es ist ein Buch, das viel zu geben hat.

Verlag der Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins Herborn.

#### Weihnachten 1913! Neu. Meu.

heinrich heines Gedichte. Muswahl für haus und ga-Elegant geb. M. 3.50.

Etegant geb. 18t. 3.50.
Die Verlagsbudhanblung hat sich bie Aufgabe gestellt, hiermit eine besonders sit die Hamilie und sür die dand der Frauen bestimmte Aus-wahl aus samtlichen Gebichten heinrich heines, also aus dem "Buch der Lieber", den "Reuen Gebichten", dem "Nomanzero" und dem "Lesten Gebichten" in würdiger Ausstatung darzubieten, welche es ermöglichen soll, nicht bloß dem bekannten "Buch der Eber", sondern auch den späteren Spöhungen des großen Dichters immer mehr Eingang zu verschaffen.

## Jander, Dr. E.. Seminardirektor:

# Deutsche Erziehung — Deutsche Zukunft.

Veuische Etziehung — Deutsche dutunt.

1914. In Leinenband gebunden M. 2.20.
Der Berfasser beabsichtigt, getrieben von wärmster Liebe für die heranswachsende Jugend und von Höchster Begessterung für unser schönes Batersland, die Wege zu weisen, auf denen das deutsche Bolt aus den Schwierigseiten der Gegenwart einer glücklichen Zukunst entgegengeführt werben kann. Als das hauptmittel dazu saht er die Erziehung auf und schildert diese nun in hans und Homilie, in Schule und öffentlichen veben in einer so tdealen und doch den realen Berhältnissen von und gang gerecht werdenden Weise, das das Bücklein als eine wahre Fundgrube bessen ericheint, was unserem Bolke nortut, um zu dem genannten Ziele zu gelangen, aus der Gegenwart eine bessere Lutunft erwachsen zu sehen.

Arier und Mongolen. Bedruf an bie europäischen Ron-bolitischer Beleuchtung ber gelben Gefahr von Dr. E. Spielmann, Ber-faffer von "Der neue Mongolenfturm" 1896 und bie "Tahping-Mevolution

fasser von "Der neue Mongolensurm" 1895 und die "Lapping-nevolution in China". Imelie bis auf die Segenwart ergangte Ausgabe. 1914. Broichiert M. 4.50. In Leinenband gebunden M. 5.50. Für die Geschichte Altens in großen Zügen, um eine allgemeine notwendige Grundlage zu schaffen, auf der dann speziellere Interesien sich einzurangieren haben, gibt es taum eine bestere turz gedrängte U bersicht als das Spielmannsche Buch.

Deutsche Japan-Fost.

Empfehlenswerte Buder von Bleibendem Berte auf idealer Grund-lage gur richtigen Lebensauffaffung und -führung, jur geiftigen Gr-holung nach getaner Arbeit und für die Mutter der beranwachfenden deneration:

John Rustin.

Uber Madenerziehung. Rach bem Originale über-graphischen Einleitung verleben von 30sauna Severtu. 1907. Brofc. R. 1.—, gebunden M. 1.50

Die Kunft zu lesen. Arbeit. Rach bem Driginale über-Severin. 1907. Brofd. Dl. 1.-, geb. Dl. 1.50.

Die Schöpfertraft des Geistes. -- Sebens: ratfel u. Lebenstunft. Rach bem Originale übertragen unn 30fanna Severin. 1909. Brofd DR. 1 .- , geb. DR. 1.50.

Biernatti, J. C.,

Die Ballig ober die saifferüchtgen auf dem Gifand in der Mord-fee. Rovelle. 1902. Geb. in Leius 1902. Geb. in Lein= wand mit Goldschnitt M. 2.50.

Blüten und Perlen deut= icher Dichtung.

33. Auflage — Ottav-Ausgabe. Mit 1 Titelbilb und 19 Bilbern in Autotupie nach Originalzeichnungen von Ferd. Leeke und J. S. Ausstaas. Höchst eleg. mit Golbschnitt W. 6.—. 34. Auflage - Bracht-Musgabe. Mit 32 Bilbern nach Originalzeichnungen von Berb. Leeke, 3. 6. 3undaas u. Grom. Bagner. Sochft elegant gesbunben mit Golbichnitt Dt. 10. ....

Edart, Rub.,

#### **Suther im Urteile bedeu:** tender Manner.

Busammengestellt und herausgegeben. Rene Ausg. 1909. Brosch. DR. 1.80, geb. M. 2.40.

**Hemprich**, Rektor K. in Naumburg a. d. S.

Livingkone : Lesebüchlein. Mit einem Bilbe Livingftones u. einem Kärtchen. 1909. In steifen Umichlag geh. 60 Bf.

#### Ludwig, Otto:

Die Heiteretei. Ergablung. 972. 2.50.

Diffen himmel u. Erde. Erzählung. Höchft eleg. geb. M. 2.50. Abolf Bartels fagt in "Die dent-foe Pichtung der Gegenwart" über biefe beiben Erzählungen: Jedes feiner Dramen weist schwerviegende Fehrer auf, seine beiben großen Erzählungen "Die Deiteretei" und "Boischen himmel und Erde" find vollendet und kaben nicht ihresgleichen in unserer Literatur".

Micelangelos u. Raffaels

Gedichte von Berm. Barrys. 2. Aufs-lage. Mit einer turgen biographifchen Einführung. 1906. Broich. M. 2.—, elegant gebunden M. 3.—.

#### Lehrreiche Naturbeschreibung für Kinder!

# Kinderaugen in der Natur.

1. Buch: Tiere und Bflangen in Balb und Felb. 2. Buch: Am Teich= und Flufiufer. 3. Buch: Pflangenliben in Felb und Garten. 4. Buch: Aus bem Leben unferer Bogel. 5. Buch: Baume und Straucher. 6. Buch: Aus bem Leben ber Infetten.

Bon Arabella 3. Budlen (Mrs. Sifber.) Gingige autorifierte Übertragung von Brofeffor Dr. Brit Ariete und Dr. otto Rabes, Dberlehrern in Salle a. S.

Mit je 8 bunten Bollbilbern und Muftrationen im Terte.

Breis iebes Banbdens 60 Pfennia.

#### Empfohlen von vielen Schulbehörden!

# Aufgang aus Niedergang.

Gemeinverständliche Darstellung der Ereignisse des Jahrsehns 1805—1816 zur hunderisafre Erinnerung von Dr. Spielmann. Vit 20 histor. Bildn. Breis broich. R. 3.—, elegant gebunden I. 4.20.

Rorbbeutiche Allgemeine Zeitung. 22.7.06. Das auf wiffenschaftlicher Grundlage beruhende Buch bletet ein ebenso alleitiges wie lückentoles Bilb der Entemidlung ber Begebenheiren und Berfolkniffe unter fritischer Beleuchtung der herborragenden Berjonen. Das Buch verdient im deutschen Hoffte die freundlichfe Aufnahme. Ausgekattet mit guten Fiedern eignet es fic in botem Grade zu Geschenken und Framien.



Ein Freundesgruß für jeden Tag des Jahres, gerichtet an die Schüler der oberen Klassen unserer höheren Schulen von

# Professor H. von Kolff,

Berfasser bes Buches "Fröhliche Leute".

Breis 2,50 M., geb. 3 M.

Des Berfassers früheres Buchlein ift überall freudig aufgenommen worben, hat es doch in kurzen drei Jahren drei Austagen erlebt. Doch merkte der Berkasier balb, daß es nicht in der Weise von der Jugend benutt wurde, wie es von ihm gebacht war: Ein täglicher Begleiter follte es fein; gelefen wurde es meift einmal fcnell, und wanderte bann ben Weg in ben Bucherschrant, wie andere Bucher.

So entschloß sich der Berfasser, mit einem neuen Werk an die Offentlichkeit zu treten, ein Buch in handlichem Format, mit frischen, padenben Geleitworten für jeden Tag des Jahres. Wie die "Fröhlichen Leute", so werden gewiß auch bie "Gludlichen Leute" recht viele bantbare Lefer nuter ber heranwachsenben, gebilbeten Jugenb finden.

# Fröhliche Leute.

Abendgespräche mit Schülern von Professor R. von Kolft.

3. Anflage. 1,60 M., geb. 2 M.

Diese Abendgespräche gehören zu dem Allerbesten, was wir auf biesem Gebiete haben. Der Schüler, ber bieses Buch mit Ernft lieft, wird schnell merten, bag er es hier nicht mit einem "Pauker" zu tun hat, sondern mit einem reifen Freunde, ber seinem Bergen nabezutommen trachtet, um ben jungen Weggenoffen zu lautern, ju heben, ju ftarten. Reine Strafpredigt, nur ernfte Zwiegesprache - mit bem Biele ber Erringung toftlicher Freiheit, die ben Menschen fröhlich macht.

(Samburger Nachrichten.)

. . . . Glühender und fürsorglicher tann taum ein Bater- und Mutterherz zu ben eigenen Kindern sprechen. Es ware zu wünschen, bag bies Buch Gemeingut ber heranwachsenden Jugend würde; es hat alle Anlage, für Jahrzehnte als Führer ben tommenben Generationen zu bienen. (Padagog. Jahresschan.)

Dem Lefer wird orbentlich warm und weich ums Berg, wenn er fieht, wie ber Berfasser mit feinem Berftandnis für bie Eigenart ber Schüler und ihre mancherlei Rote formlich ringt um die Seelen seiner Schuler, wie er tattvoll und so gar nicht schulmeisterlich immer wieder von neuem und auf einem andern Bege an bas Herz ber Schüler heranzukommen und bie harte Krufte zu burchbrechen (Zeitschrift für bas Gymnasialwesen.) sucht.

Verlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.



# Tenny Lind. ~~

Ein Cäcilienbild aus der evangelischen Kirche 4. Auflage. von C. A. Wilkens. Geb. 3 m.

Inhalt: Das Denkmal in der Westminsterabtei. — Die Anfängerin in Stodholm und Paris. — Die Krimadonna ihrer Zeit. — Die Geseierte und die Scheidende. — Die Konzert: und Oratoriensängerin. — Die Willionärin der Barmherzigkeit. — Aktorde aus dem Lebenssinale.



Jenny Lind.

Es ift fein Bunber, daß dieses Buch in fur= ger Beit 4 ftarte Auflagen erlebt hat, bietet es doch in feiner Gigen= art eine solche Fülle des Bergerquidenden, bag man, wie bezaubert. Seite auf Seite lieft. Die Beise, wie diese größte und frommite un: ter allen Rünftlerinnen von bem Biographen erfannt und gewürdigt wird, hat etwas Rüh= renbes. Meifterhaft ift ber Sieg ber Chriftin über bie Schauspielerin Jenny Lind geschilbert. Sie ift ja bie Selbin, ber Mittelpunkt bes Buches, aber wir lernen neben ihr noch alle intereffanten Berfonlichkeiten im Reiche ber Tone jener Beit tennen, machen mit ber Anfängerin Reisen nach Frankreich u. England, und begleiten fie, die Rünftlerin, fpater

auf ihren Triumphzügen in die über alles geliebte schwedische Heimat — nach Deutschland, Italien — ja dis in die neue Welt. Der Ausgang des Buches liest sich wie ein "Erbanungsbuch bester Art". Mögen recht viele Leser und Leserinnen sich an diesem lieblichen Buche erfreuen und erquicken.

(Monatl. Literaturblatt [Reading]).

## Verlag der Missionshandlung in Hermannsburg (Hannover).

Luise Reischauer:

Ernste Zeiten. Drei niedersächsichen. Dorfaeldichten. neu!

neu!

1. Opfer. + 2. Auf dem Ellernhof. + 3. In legter Stunde.

Illustriert von f. Barmführ.

In Leinen gebunden M. 2 .- .

Die beliebte Berfafferin bietet bier brei prachtige Ergablungen in einem Banbe. Bahre Rabinettftudden mit vorzuglicher Charaftericilberung und großer Realiftit öffnen biefe Ergablungen berg und Ginn gum Miterleben und Mitempfinden nicht nur ber Freuben, fonbern auch ber Note und Leiben unferer Boreltern in ben Beiten ber triegertichen Greigniffe und bes wirtichaftlichen Auf und Ab bes vorigen Jahrhunderts. Bum Berftandnis nieberfachfifchen Gigenlebens ungemein wertvoll und beftens empfohlen.

Don derfelben Derfafferin erichienen:

# Karl Blankes Herzenswahl.

Eine niederfächfische Dorfgeschichte. Illuftriert von B. Barmführ. Sein

gebunden M. 2 .- .

Das Röftlichfte, auch fur Gebilbete ein Benug, ift "Rarl Blantes Bergensmabl". Gin feines driftliches Benbant gu Grip Reuter.

"Milgem. eb.=luth. Rirchenzeitung "

# Meine erste Residenz= Unsere Harzreise.

3wei Ergählungen mit 10 Beichnungen.

In Pappband gebunden 75 Df.

Bornehme Sprache, garte Schilberung, ebler humor und berglicher Frobfinn fur und über Raturiconheiten, find weitere Borguge bes Buchleins, Die fehr einnehmen. "Gottholb "

# Solche, die da Heimweh haben.

Skizzen.

Titelzeichnung von f. Barmführ. In Ceinen gebunden M. 2 .-. Richt weltflüchtig und weltfremb, fonbern weltoffen, boch weltfrei, bas ift bie Sauptfache. bier ift fie gu finben. "Quellwaffer."

#### Der Erbe. Ergählung von Erika (Friederike Fricke). Sein gebunden M. 4. -.

Dies tiefernste und tiefbewegende Buch stellt uns das Bilb eines treuen hirten, eines wahrhaften Dieners Jesu Christi vor Augen. An ihm und an dem vorbildlichen Glaubensleben feiner Familie fann man ertennen, welch ein großes Ding es um ein echtes, rechtes Bfarrhaus ift. Dag bie besonderen Berhaltniffe ber lutherischen Rirche Sannobers um Die Beit ifere Ratechismusstreites anno 1862 ben hintergrund bilben, macht bie Erzählung, die weit mehr als das ift, nämlich ein trefflicher Baftorenspiegel, auch geschild interessant. Dir wunschten bie Ergablung in die Hand bieser ernsten Christen, und besonders in unsere Pfarrhäuser hinein. Sie ift ein beachtenswerter Beitrag zur Pastoraltheologie in anmutigem Gewand. Bon solchem Geiste wunschen wir alle unsere Pfarrfamilien beseett. Das Buch hat uns auch für unsere gegenwärtigen Rampfe viel gu fagen; man halte biefen Bahrheitszeugen einmal neben unfere modernen Rampfbaftoren.

Literarifche Beilage gur "Reformation".

Der Krieger mit dem blutigen Kreu3. Erzählung aus der Zeit Kaifer Ottos Candolf. bes Großen. Don W. Schmidt. Mit Bilbern von f. Barmführ. In Ceinen gebunden M. 4 .- .

Ein "heiberoman" aus ber Borgeit. In die Rampfe ber Benben und Sachfen, bes helbentums mit bem Chriftentum führt uns diefes eble, feine, intereffante Buch ein. Es wird ichon von ber reiferen Jugend mit Gewinn und Genuß gelejen werden. herglichen Dant bem Berfaffer für feine toftliche Gabe!

Samburgifdes Rirdenblatt."

#### und Ilse von Idingen andere Erzählungen von Erika. 362 Seiten. Sein gebunden M. 4 .- .

Goldene Apfel in silber= Ergählan. von nen Schalen. Louis Harms. Band 1, gebunden M. 1.60, Band 2, ge-bunden M. 1.20.

Eine Ergählung Sante Jürgen. Gine Erzählung aus der Reformationszeit von Otto wille. Illustriert von h. Barmführ. In Leinen gebunden M. 2. - .

Arm und doch reich. Srau v. Preffenfe. Autorif. Bearbeitung von 3. Seperin. Sein gebunden M. 2 .-.

# Lutherkalender

für das Jahr 1914.



Original von Rudolf Schäfer. Größe 32:22 cm. Künftler-Steindruck!

Ein Abreißkalender mit biblischen Betrachtungen und Cutherworten.

In Verbindung mit anderen Geistlichen herausgegeben von Pastor Jastram in Echem.

Sechzehnter Jahrgang. Preis 75 Pfennig. 13 Exemplare für M. 9.—.

# "Unter allen Abreißkalendern

ift biefer berjenige, ben man unferem lutherifchen Bolfe am herzlichften empfehlen fann. Er ift für bas lutherifche Bolt geichrieben. Die Schriftbetrachtungen find gerabegu Ber-Ien ber driftlichen Erbauung," fdrieb bie "Butherifche Rirchenzeitung". - Das Bormort bes Berausgebers lautet: Allen Freunden bes Luthertalenbers Gnade und Friede in Chrifto, unferm herrn! Bu feiner 16. Banberung gieht ber Luthertalender aus, um in weite Rreife etwas von bem Reich= tum lutherifcher Behre, geschöpft aus ber reinen Quelle bes Evangeliums, ju bringen. Dit einem neuen Lutherbilbe, von ber band eines gottbegnabeten Runftlers entworfen, fommt er. Und auf bem Bilbe ber Rudwand lefen wir: "Aller Lieber fingt man fich mit ber Beit mube, aber bag Chriftus ift erstanden, muß man alle Jahre wieder fingen." Damit icharen wir uns getroft und freudig in allen Roten und Rampfen unferer Beit um ben Auferstandenen und wollen uns wieber ju 36m betennen: Jejus Chriftus, geftern und beute und berfelbe auch in Ewigfeit. Umen.

teu! Johann Wörrlein:

neu!

# 40 Jahre in Indien.

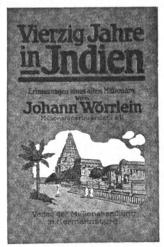

Mit einem Dorwort

pon D. G. Baccius, Miffionsbirektor.

264 Seiten Oktav mit 64 Bilbern auf Kunstdruckpapier und 1 Karte.

Dreis M. 3.60.

Diese hochinteresanten Erinnerungen des ehrwürdigen Bersasses beginnen mit der Ausreise auf dem Missichlife "Kandace", einem Segler von 500 Tonnen, von Hamburg ums Kap nach Ostituden und ihilbern erner die Unsänge, das Werden und Wachsen einer überaus segensreichen Mission unter den hindu in Vorderinden. In kinzeren Albschnitten erzählt der Versasser von den Leben und Teetben auf den Missionskätzigkeit, plaudert über Sitten und Gebäuche der Missionskätzigkeit, plaudert über Sitten und Gebäuche der Eingeborenen, sührt den Leser hinein in die Religionsvorsstellungen der hindu mit ihren Gögenseiten.

# Erlebnisse und Eindrücke

meiner zweiten Reise durch das hermannsburger Missionsgebiet in Südafrika.

Don D. G. Haccius, Missionsdirektor Mit 59 Abbildungen im Tert und 2 Karten.

Dreis eleg. kart. M. 1.80.

Alle, die ein offenes Auge haben für fremde Länder und Bölker und ein warmes herz für die herrliche Sache der Mission, werden dies Buch mit großem Interesse leien und dem Bert, herzlich dantbar sein für dies Reisedreie, die einen vorzüglichen Einblick gewähren in den heutigen Stand der hermannsburger Mission sowie der kirchlichen Berhältnisse in didafrika. Die vielen Flustrationen erhöhen die Anschalliche kiet, und die beigesügten Karten gewähren eine leichte überssicht und Orientierung.

# Seine Beichte.

Gin Lebensbild von Bilhelm Brandt.

3. Auflage. Gin ftarter Ottabband von 247 S. 2,50 D., geb. 3 DR.

In ergreisender Beise wird hier das Leben eines Mannes geschildert, der einst zu guten hoffnungen berechtigte, der aber, schon früh den Bersuchungen erlegen, immer tieser sant. So starb er an Jahren ein Jüngling, doch an Körper und Geist ein alter Mann, in seiner gesellschaftlichen Stellung geachtet, aber von sich selbst verachtet nach einem Leben ungezügelten Gentlies, bessen wahrer Juhalt ein "Nichts" war. Es ist tein Buch für den Familienteis, aber dem Jüngling, der es in stiller Stunde liest, oder dem es der Vater beim Scheiden mit ernsten, treu gemeinten Worten reicht, tann es von großem Segen sein.

# Aus dem Leben eines "Unbekehrten".

Gine Erzählung von Pfarrer 29. Brandt.

Buftrierte Gefchentausgabe. 8. Tauf. 94 Seiten. Gleg. tart. 1,20 Dt.

Die Erzählung schildert den Werdegang des inneren Lebens eines jungen Mannes, der unter pietistischem Einfluß im Buppertal auswächst und dessen kritische Veranlagung die Quelle jahrzehntelanger seelischer Konslikte wird, bis er in der schlichten, lutherischen Frömmigkeit den Boden für sein religiöses Leben sindet. Die Erzählung ist von einer hinreißenden Kraft der Darkellung, um ihrer Beleuchtung der pietistischen Auswüchse willen für die Gegenwart auch von packendem Interesse. Ein Buch voll psychologischer Wahrheit und kritischer Kraft gegen ungesunde religiöse Treibereien.

# 3mei Schriften von C. Stovgaard-Peterjen:

# Ein Blid in die Tiefe der Liebe Gottes.

Deutsch von B. Gottsched. 1 M., geb. 1,50 M.

Mit der ganzen Barme seines herzens läßt Verfasser in diesem Büchlein einen Blid tun in die Tiefe der Liebe Gottes. Auf das Büchlein mit seinen klaren und lichten Gedanken, die in die Tiefe gehen, ab und zu sinnboll durch Bilder aus der Natur und dem Leben illustriert, seien alle Lefer empfehlend hingewiesen.

Thest. Auzeiger.

# Das Geheimnis des Glaubens.

Ein Wegweiser für das praktische Glaubensleben.

Deutsch von P. D. Gleifs. 2,40 Dt., geb. 3 DR.

Ein tleines, aber feines Buchlein, bas bidbandige Berte über Glaubenslehre aufwiegt. Sein Inhalt ift erlebt, ertampft, erbetet. Bir rechnen biefc Schrift zu ben besten Erzeugniffen ber Erbauungsliteratur. Chriftl. Bucherschat.

Derlag von C. Bertelsmann in Güterslob.

# Unterhaltungsliteratur.

Cürlis, Pastor, D., Die drei Brilder vom Brockhof. Erzählung aus der niederrheinischen Reformationszeit. Geh. M. 3.50; geb. M. 4.50.
Es ist immer interessant, in die Jeit der Resormation und damit in die Tage jener Kämpse zurüchversetzt zu werden, da es sich darum handelte, das Licht der unter den Scheffel gestellten Wahrheit wieder auf seine köde abringen, namentlich wenn es sich nicht nur um die bekannten Gebiete Deutschlands handelt, sondern wenn auch einmal andere Kreise, die uns so fern erschennen, in den Kreis der Betrachtung gezogen werden. Das ist bei unsere Erzählung der Fall.

Zimmer, G. A., Im Schatten von Mormons Tempel. Geb. M. 1.60.

Micht genug kann vor dem gefährlichen Seelenfang der in Deutschlaud und der Schweiz tätigen Mormonen-sendlinge gewarnt werden. Welcher Mittel der Derführung sie sich dadet bedienen und in welch traurige, helliose Derhältnisse die Derführten zuerst dadurch geraten, lassen die fünf authentischen Berichte erkennen, die der Derfassen ehemaligen Missionar in Utah zur allgemeinen Warnung hier veröffentlicht. Möchten doch allen dadurch die Augen geöffnet werden.

### Bibelmerke.

Cürlis, Pastor, P., Der Propet Zeremia. Eine praktische Auslegung seiner Schriften für unsere Zeit. Geh. M. 7.20; geb. M. 9.70.
Wir haben keinen übersuß an Bearbeitungen altiestamentlicher Bücher; besonders die Propheten, Jesasund Daniel ausgenommen, haben noch keine volkstümliche Auslegung gefunden. Mit besonderer Freude begrüßen wir darum die Erklärung des Propheten Jeremias aus der Feder eines Mannes, dem wir die geradezu vorzügliche Auslegung des 1. Korinthers und Philipperdriefes verdanken. Dassor Cürlis hat dem christichen Bibelsorschaften Kundehnolter den einfachen Stundenhalter.

Cürlis, Pastor, P., Auslegung des Philipperbriefes. Ein halber Jahrgang Gemeinschaftsstunden. 2. verbesserte Auslage. Geh. M. 1.50; geb. M. 2.50.;

Ein gutes, wichtiges Buch, brauchbar nicht bloß für die Gemeinichaftskreise, für welche es der Verfasser zunächst bestimmt hat, oder für Ceiter von Jünglingsvereinen. Mancher Pfarrer wird zur Vorbereitung von Bibelpunden es gern benutzen.

## Erbauliches.

Genser, Paul, Schriften. Gesammelt und herausgegeben von einem Kreise seiner Freunde. I. Band geb. M. 2.60; II. Band geb. M. 2.60.

Es ift gewiß, daß der verstorbene Elberselder Pastor unserer Jeit noch manches zu sagen hat. Darum kann man die Herausgabe seiner Schriften nur willkommen helsen. Jeder Band bringt außer einer Einleitung, Predigten, Betträge zur Auslegung der Heiligen Schrift und Aussaben aus Zeit und Welt. — Die Predigten sind schriftigenäß und graden tief. Die Schristauslegungen zeigen, wie nichtig des Menschen Tun und wie allvermögend die Gnade

Krummacher, Pastor, Gottfried, Daniel, Jakobs Kampf und Sieg. Elf Betrachtungen über 1. Mose 33, 24-31. M. 2.-

Wir begen die hoffnung, daß ihrer viele fein werden, denen die klaren, kernigen, ebensowohl aus der Schrift, als aus tiefer Erfahrung geschöpften Zeugnisse des alten Gottesmannes reiche Erquickung und Stärkung bringen.

Dömel, A., Dom Hirtenstab zum Königszepter. Züge aus Davids Leben. Geb. M. 2.50. Prediger E. Schrenk schreibt: Es gibt zweierlei Bücher: 1. jolche, die man empfehlen muß und 2. jolche, die sich selbst empfehlen. Zu den letzteren gehört dieses Büchlein. Alle diese Betrachtungen über das Leben Davids sind durch und durch praktisch, beleuchtet mit Beispielen aus dem Leben, für das Leben; darum komm und lies.

# Trostbücher.

Himmelstroft im Erdenleid. Geb. M. 1.—.
Allerlei liebliche und tröftende Kreuzlieder mit kurzen Betrachtungen. Wer das Büchlein gemacht und zusammengestellt, scheint in der Kreuzesschule viel gelernt zu haben. Will jemand einer Seele, die im Schmelzofen der Trübjal lebt, ein kleines Geschenk machen, der schenke dieses Büchlein.

# Cebensbeschreibung.

Aus dem Leben eines Unbekannten oder: Dom Gerbergesellen zum

Daftor. Neue Ausgabe. Geb. M. 4.-Aus tiefer Nacht durchs Morgenrot in das ewige Licht: das ist der Cebensgang dieses lieben, frommen, kindlich demütigen Mannes, der zu der Kategorie "als die Undekannten und doch bekannt" gehört. Er erzählt alles mit rührender Aufrichtigkeit und sprudelnder Frische; die Lebensgeschichte ist auch zeit- und kulturgeschichtlich von hohem Wert. Man wird das Vuch mit Genuß und Gewinn Iesen.

# Predigten.

Hadorn, Prof., D. Wilh., Er heißt Wunderbar. Ein Jahrgang Predigten. 3-4000. Geh. M. 4.—; geb. M. 5.—.
Das sind Predigten, wie unsere Zeit sie braucht. Glücklich die Gemeinde, der allsonntäglich solche Zeugnisse geboten werden. Auch den Leiger fesseln sie, wecken sein Gewissen auf und malen die Gestalt dessen, der "Wunderbar" heißt, in immer neuen, leuchtenden und lockenden Farben vor seine Seele. — Auf die Frage: Was will Jadorn in seinen Predigten? kann's nur eine Antwort geben: Er will Jesum Christum predigen, den ganzen Christus, den gekreuzigten und auferstandenen, als den, der allein Weg, Wahrheit und Leben ist. In neuer Sorm will er dem modernen Geschlecht die alte seilswahrheit verkündigen.

Seeger, K., Ich preise deine Gerechtigkeit allein! Predigten und Schriftbetrachtungen. 11.—13000. Geb. M. 4,50.
Ein Buch, das schon im 13. Tausend erscheint und dabet einem brennenden Bedürfnise unser modernen gläubigen Kreise entgegenkommt: Es ist recht eigentlich ein Buch zum inneren Gesundwerden. Es führt mit so erfinderlicher Liebe unter Jesu Kreuz, daß man sich am achtinich knak erinner fühlt. Und es macht die Seelen hetmisch unter dem Kreuz und dem Dersöhnungsblute, daß sie dort sestwurzeln und die hetlige Stätte nicht mehr verlassen. Das aber bietet gerade dem größten Bedürfnisse unserer gläubigen Kreise die rechte Befriedigung: dem Derlangen nach krästigem Fortschritt in der Heiligung.

# Predigten für bestimmte Zeiten.

Krummacher, D., Fried., Wilh., Das Adventsbuch. Geb. m. 4.-.

Krummachers Predigten anzupreisen, durfte überflüssig jein. Sie gehören zu dem Besten, was unsere Predigt-literatur aufzuweisen hat. Welch feurige Beredsamkeit, welch eble Sprache, welche Warme und Ensichiedenheit und vor allem, welch tiefes Schöpfen aus dem feilsbrunnen und wiederum welch eine mannigfaltige Anwendung des Wortes Gottes auf unsere Zeitverhaltnisse und welch ein tiefes Eingehen auf die inneren Erfahrungen der Gläubigen finden wir in ihnen!

# Tägliche Andachtsbücher.

Tägliche Brosamen. Aus Gerhard Tersteegens "Geistlichen Brofamen" ausgewählt und mit einem Schlufreim aus feinen Liedern und Spruchsammlungen verfeben von

Daftor W. Roticheidt. Geb. M. 3 .-.

Passon Rotscheidt hat ein recht empfehlenswertes tägliches Andachtsbuch aus Gerhard Cersteegens Schriften zusammengestellt. Iwar wird Tersteegen heute unter uns nicht mehr so viele Anhänger und Freunde zählen, wie vor Seiten, als er der eigentsiche, gestillen kahrvater sir viele unter uns, wenigstens für die "Stillen im Cande", war. Unserer Zeit mit ihrer Unruhe, stürmischen kast und drängenden Ungeduld liegt er viel weniger. Man liebt pikantere Koss, kärkere Reizmittel, mehr biendendes Feuerwerk. Trohdem wird auf Tersteegen das Wort angewendet werden dürsen: "Dieser Jünger sittst nicht".

Goebel, Prof., P., S., Das Alte Testament in Cesestücken für das driftliche haus. Mit Spruch, Lied und Gebetswort. Geb. M. 3.60.

Ein überaus herzlich zu bewillkommendes Buch, ein meisterhafter Dersuch, das Alte Testament in seinen wichtigsten Abschnitten für die hausandacht fruchtbar zu machen. — Die in dem Goebelichen Buch getroffene Auswahl verrät den tsichtigen Bibelkenner und den weisen Seelsorger — was aus trgendweichen Gründen für der Dorlesung weniger geeignet ist, ist ausgelassen. Wer diese Buch benutzt, wird in tressstiert Weise in die Erdauungsschätze des heute so sehr vernachlässischen Alten Testaments, von dem doch der helland gesagt hat, wir sollten darin suchen, eingeführt. Die Gebete, die zum freien Gebete Anregung geben wollen, sind erquickend. Besonders zu begrüßen ist es, daß der Benutzer genötigt ist, beständig die Bibel zu händen zu haben, da die Stellen nur angegeben, nicht ausgedruckt sind.

# Doesie.

von Goblar, Stephanie, Aus heiligem Quell. Gedichte. Geb. M. 2.-; mit Goldschnitt M. 2.50.

Wie die Dichterin in dem einleitenden Gedichte sagt, hat sie aus der Julle von Gottes Brunnlein geschöpft, simmelsgade, auch wenn der Krug nur von schlechtem Con set. Wir meinen nicht, daß der Con so schlecht set, im Gegenteil. Es durfte schwer fallen, eine Auswahl des Schönsten zu treffen det dieser Julie von geistlichen, lieblichen Liedern. Manches im Con erinnert an Gerok.

# Weihnachtsfeier.

Kamke, A., Weihnachtsperlen. Eine Auswahl neuer Gedichte, Gespräche und Sestspiele für die Weihnachtsseier im Verein, Schule und Samilie. Hubich geb. M. 175.

Die Weihnachtsfeiern wollen wohl vorbereitet sein, und auch die Jugend soll durch Aufjagen von Gedichten usw. tätigen Anteil nehmen. Diese soeben erschienene Sammlung hilft durch Darbietung guten und reichhaltigen Stoffs den Veranstaltern solcher Feiern bald und schnell aus aller Verlegenheit heraus.

# christliche Hausfreund



(verbunden mit "Der Chriftenfreund") tritt in der

# Jubiläumsausgabe 1914 feinen 25. Rundgang an.

1 Exemplar M. -75, 13 Exemplare M. 9. -

Aus dem Senfkorn ift durch Gottes Gnade und die treue filfe der Mitarbeiter ein großer Baum geworben. Der herr mache ihn je langer je mehr fruchtbar, daß er ein Segenbringer fei fur viele! Seinem Inhalte nach ift er wie immer gang neu. Er bietet auf der Dorderfeite biblifche Betrachtungen, deren Derfaffer fur Gediegenes burgen!

Als Ergangung für die biblifchen Betrachtungen der Dorderfeite dienen die kurzen Erzählungen, Gedichte und die fonftigen beleh: renden Mitteilungen der Rudfeite, die teils Originalarbeiten, teils der porhandenen älteren und neueren Citeratur entnommen find.

Das von herrn Prof. Ludwig Otto entworfene und in farbenprächtiger Ausführung hergestellte Originalbild foll ben

#### Gott lobpreisenden Könia David darstellen und bietet bem

drift. hause einen hubiden Jimmeridmuck. - Kurg gefagt: Der Kalender ift außerlich icon ausgestattet, befigt einen flaren, großen Drud mit weit erfichtlichem Datum, hat vor allen Dingen einen auten erbaulichen Inhalt und wird deshalb auch in diefem Jahre nicht nur feine ftandigen Freunde behalten, fondern auch neue gewinnen. - Auch ermöglicht der billige Preis einen jeden die Anicaffung.

Der

# Chriftliche Jugendfreund

4. Jahrgang.

## Ein Abreikkalender

für die liebe Jugend auf das Jahr 1914 mit biblifchen Betrachtungen, Ergahlungen, Gedichten biblifchen Rätseln und 12 Bilbern.

3um Beften des Ergiehungsvereins herausgegeben von Paftor Sabianke in Stettin, in Derbindung mit einer Reihe von Mitarbeitern.

#### 1 Exemplar Mk. 0.50, 13 Exemplare Mk. 6.-

Leiter von Sonntagsichulen, Kindergottesdienften, Jugendbundftunden ufm. wollen fich unter Angabe ihres Bedarfs mit ber unterzeichneten Buchhandlung in Derbindung fegen, die bann gern die Bedingungen für den Maffenbezug mitteilen wird.

Wir bitten um möglichft frühzeitige Beftellung, da der Ka-Iender vorerft nur in mäßiger Auflage hergeftellt worden ift und im Dorjahr bereits Anfang Dezember ausverkauft mar. Wir murden es bedauern, wenn wir Ihnen fpater nicht mehr dienen könnten.



## Reu erschienen:

# Beheiligt durch den Glauben. \*

Bon P. L. Thimme. 70 Bf.

Eine toftliche Orientierungsschrift in ber gegen-wartig von neuem viel befprocenen Heiligungs-frage.

# Das Weib in der Che. Bon Frau Elifa-beth Thimme.

Fein tart. 60 Bf., in iconem Ewbbb. M. 1.20. "Sachgemäße, offene und boch garte, echt ichrift-gemäße Beleuchtung eines mahrhaft chriftlichen Ebeverhältniffes.

# Christus, des Gesetzes Erfüllung

ober In Ihm frei von den Sakungen der

Der lebendige Glaube. Biblijche Betrachtungen von B. Nagel. M. 1.50.

# Das Sklavenmädchen v. Vompeji.

Bon Emily Golt, beutich von E. von Feiligich. Rart. M. 1.—, geb. M. 1.20.

Eine fehr empfehlenswerte Ergablung aus ber Beit ber ersten Chriften.

# Siehe, ein rechter Israelit Stark im

Leiden. Erzählung von E. Wynne, beutsch von E. von Feilitich. Rart. D. 1.-, geb. Dt. 1.20.

Verlag der Evang. Buchhandlung B. Ott, Gotha.

# Einwandfreie Familienlektüre,

v. d. Kritik warm empfohlen. 🖜

Unna Klie, † 22. 9. 13. Gedichte. 3weite Aufl. Geb. 2,50 M.

Gedichte von Louis Engelbrecht. Geb.

Neue Bedichte pon bemfelben. Geb.

- **Bertrud von Loden.** Erzählung a. Schweden: zeit v. Clara Quandt, 2. Aufl. Geb. 8 DR.
- Ter Mönch von Ringelheim.

Historie in Bersen a. b. Tagen ber Schlacht b. Lutter a. Barenberge 1626 v. C. M. Golf. Geb. 5 MR.

ie Achten-Lini. Rovelle n. Mottleben v. Julie Dedekind. 2. Anfl. Geb. 1,50 M.

Verlag v. B. Goeritz, Braunschweig.

# Vallende Weißnachtsgeschenke!

Neu! Grok Macht und viel List.

Erzählung von E. Eckardt. 128 S. Ottav in geschmadvollem Einband. M. 1.50.

Die "Leipziger Neueste Nachrichten" ichreiben barüber: Man tann bieser Geschichte bas Bräditat "ergreifend", ja "erschütternd" geben. In schlichter und ruhiger Sprache wird das Schickal einer Bastorentochter erzählt, die man durch raffinierte Umtriebe zum Katholizismus befehrt und schließlich in ein Aloster stedt. Die tief ungludlich Gewordene wird dann aus ihrem Kerfer befreit, sie findet sich zu ihren Angehörigen zurüd und freut sich ihres alten evang. Glaubens wieder. Aber schwere Krankheit frißt an bem jungen Leben, und auf leisen Gohlen naht ber Tob. Mit garten Faben ift in diese Tragodie eine brautliche Liebe gewoben, die in ftille Refignation ausklingen muß. Protestantische Leser werben ber Berfasserin, einer Leipziger Dame, für ihre spannenbe Darbietung recht dankbar sein. Es ist ein gutes Buch für die Familie, und besonders auch die Frauen wird es lebhaft interessieren.

Neu!

Im Reich der Liebe.

Neu!

Reu!

Ergählungen und Schilberungen aus ben hauptgebieten ber driftlichen Liebestätigteit. Mit vielen Bilbern! Titelbild von L. Richter: Was ihr getan habt ben geringften meiner Brüber. Für die evang. Jugend und bas Haus, herausgegeben von Seinrich Beken, Pfr. in Köln a. Rh. 256 S. in großem Format. Preis eleg. geb. M. 2.50,

Soeben erschien das  $\mathfrak D$ ora Schlatter: Aus unserm Rreis.

Ein vorzügliches Buch zur Lösung der Frauenfrage.

In hocheleg. Ganzlbb. geb. M. 1.80; fart. M. 1.40.

Berlangen Sie unfern Saupttatalog. Bifchof & Rlein, G. m. b. S., Lengerich i. B.

# us der Stadtmauerecke.

Neue deutsche Märchen von Gottwalt Weber.

Mit 28 (teilweise farbigen) Bilbern von Paul Fey. In Geschentband 4 M.

Uerlag von C. Bertelsmann in Gutersloh.

Herr Luzeallehrer G. Aluge ichreibt in der "Rolit": "Dieses Buch, ausgezeichnet burch innere und außere Trefflichteit, muß als Ebelgut bie besondere Beachtung aller der Eltern und Erzieher begnspruchen, die den Wert einer bauernben Ginwirfung echter Runft auf ben werbenden Menichen erfannt haben. Der Berfasser, als guter Jugenbichriftsteller in weiten Rreisen bekannt, läßt bas in ber lieben alten Stadtmauerede wohnende Mauer-Männlein und Birten-Elfchen, seine Spielgefährtin, 19 Märchen erzählen. Die Sprache, funftlos, ichlicht und gelassen Llingend, ist bennoch von so hervorragender Keinheit, wahrhaft deutscher, kultivierter Bolfstümlichkeit und bewuktseinsvoller Kindlichkeit, daß sie ungefünstelte, eigenartig schöne, echte Märchenftimmung in uns hervorzaubert. Daher verdient das Buch auch einen Plat neben Grimms hausmärchen. — Mit großem malerischem und zeichnerischem Geschick und tiefer Empfindung hat die Meisterhand Vaul Heys in die das Buch schmückenden 28 Bilber darunter 4 Bierfarbendruce und 4 Zweifarbendrucke — den eigenartigen Geist beutscher Märchen gebannt. So stehen in dem vorliegendem Buche Boefie und Kunft einander erganzend, in schönster harmonie beisammen und machen es durch Bollendung im Inhalt und in der Form zu einem einheitlichen Meisterwerk. Eltern und Erzieher, schenkt diesen Schatz euren Kindern, er wird ihnen reichen Segen bringen!"



Der faule Seinrich.

# Für Weihnachtsfeiern Sonntagsschulen

"Stille Nacht" schnöderer "Anklopfender Christus sien Proc W.

"Deutsche Weihnacht"sreinhausen "Christusder Tröster sreinhausen

250 Blarr à 15 Å 100 Blarr à 20 Å 50 Blarr à 27 Å 1 Blarr - 30 Å

# Kunstdruckerei Künstlerbund Karlsruhe G.m.b.H,

Derlag von C. Bertelsmann in Gütersloh.

# Sachsentrog.

Gine Erzählung aus ben Tagen Bergog Bibutinbs von D. Darenberg.

Mit 5 Bollbildern und 14 Ropfleiften. Geb. 2,50 M.

Frifd und padend schilbert bas Buch das Eindringen der Franken in die beutschen Gaue und der tapfern Sachsen energische, aber schileflich doch erfolglose Gegenwehr. So wird der auf die heidnischen Gotter pochende Sachsentrop gebrochen und damit dem Christentum der Weg geebnet.

# In J. Frides Verlag (3. Nithad:Stahn) in halle a. S. ift ericienen:

Walther Nithad-Stahn, Pfarrer an der Kaiser-Wilhelm-Gedächiniskirche in Berlin:

Der Mittler

Roman. – 5. Auflage. – Mit Buchschmuck geb. M. 4.50, broschiert M. 3.50.

"Der "Mittler" ist ein wahrhaft großartiges Buch für denkende, sinnende und strebende . . . . für alle' solche, die es lernen möchten, wirklich Menschen zu sein."

# schriften Eugenia von Mitglaff:

Durch Kreuz zur Krone. Eine Erzählung. M. 6.-, geb. M. 7.-.

Gott ift mein heil. Eine Erzählung aus der Gegenwart. M. 3. —, eleg. geb. M. 4. —.

Das irdische und das himmlische Erbe. Eine Samiliengeschichte. M. 3.75, eleg. geb. M. 4.50.

Elisabeth. Eine Geschichte, die nicht mit ber Heirat schlieft. Don Marie Nathusius. Original-Ausgabe. M.3.—, feiner Geschenkband M. 4.—.

Deutsche Weihnacht.

Aufzuge von Walther
3. Aufl. 25 Pf. (Porto 5 Pf.)

Ein deutsches Spiel in einem Mithad: Stahn.

Don vielen evangelifden Arbeiter- und Jünglingsvereinen in allen Gegenden Deutschlands aufgeführt. gur eine Aufführung find 10 Exemplare notig!

# Die Schirmherren des Klosters

Berrenalb. Geschichte der Grafen von Eberstein. Ergahlung von W. A. Sifcher. Sein brofch. M. 3.—, eleg. geb. M. 4.—.

Ein herrlich geschriebenes, gut empfohlenes Buch voll kulturgeschichtlicher Studien; für jeden Gebildeten und die heranwachsende Jugend von hohem Interese.

# Der Turm von Lough:Erne. • •

Irlandische Novelle von dem Verfasser des "Sergius Baturin". Aus dem Franz. von M. von Kraut. M. 2.—, fein geb. M. 2.80.
Als eine höchst anziehende Lektüre warm empsohen!

Sergius Baturin.

ber neueren Zeit. Aus bem französischen von M. von Kraut. Mit einem Dorwort von D. Dalton. M. 2.80, eleg. geb. M. 3.60.

In freier Dichtung berichtet "Sergius" von der evangelischen Strömung in Ruhland, die vor drei Jahrgehnten dort in wunderbarer Weise begonnen hatte.

## Verlag von C. Bertelsmann in Güterslob.

In zweiter, unveränderter Auflage ift ericienen:

# Weihnachten im Kindergottesdienst.

Liturgien, Lieder und Wortverkündigung

# D. D. Zauleck, Pastor an der Friedenskirche in Bremen.

I. Teil: Sechs Weihnachtsliturgien mit Gebeten, Cektionen u. Liedern. II. Mufitalischer Teil: Enthaltend die pollständige Begleitung aller vorkommenden Gelanaltücke.

III. Bomiletiicher Teil: Unterredungen und Ansprachen.

I. u. II. Teil zusammen 2 M .: III. Teil 1.50 M. Tertblätter jeder Liturgie mit Titelbildern von R. Schäfer, L. Richter, A. Dürer: 50 St. 80 Pf., 100 St. 1,50 M., 300 St. 4 M., 500 St. 6 M., 1000 St. 10 M.

Ausführliche Drofpette Reben gern gur Verfügung.

Bier nur eins von den vielen Gunftigen Urteilen:

Daß der Bremer Pastor Zauleck ein Meister in allen Fragen des Kinder-Daß der Bremer Pasior Jaulea ein Meiser in allen Fragen des Kindersgottesdienstes ist, wird nicht wenigen unserer Ceser zur Genüge bekannt sein. So ist es erfreulich, von so kundiger hand einen Ceitsaden für kindergottesdienstliche Weihnachtsseiern zu erhalten, mit dem wir uns in vollem Umfange einverstanden erklären können. Es wird zunächst ein liturgischer, sodann ein musikalischer Teil geboten, während der dritte Teil eine Auswahl von Weihnachtsunterredungen und Ansprachen enthält — eine reiche praktische Gabe.

Der alte Glaube.

Don demfelben Derfasser ericien foeben:

# Vom lieben Heiland.

Kinderpredigten für alle Sonn= und Festtage des Kirchenjahres mit Liedern und Gebeten.

1. Band: Die festliche halfte bes Kirchenjahres 3,60 M., geb. 4 M. (Die gange Sammlung wird 2 Bande zum Gesamtpreise von etwa 7 M., geb. 8 M. umfassen.

Das hier bargebotene Buch mochte außer ben Geiftlichen auch allen Eltern, die ihre Kinder in einen Kindergottesdienst, eine Sonntagsschule nicht schicken können, handreichung tun, damit sie selbst im hause ihren Kindern eine gottes-dienstliche Seierstunde halten können. Es möchte nicht minder den vielen Leitern und Leiterinnen all der Anstalten, die von Kindern bevolkert sind, dienen, daß sie eine kurze, aber gesegnete Sonntagsseier den Kindern veranstalten können. — Um die Benutung des Buches schon vor Sertigstellung zu ermöglichen, wird es auch in 3—4 heften ausgegeben. Ausführliche Prospekte mit Probepredigt verlendet der Derlag gratis und franko.

# Paul Gerhardt.

Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes.

Auf Grund neuer Forschungen und Junde von Dr. theol. h. c. Hermann Petrich.

Dit Bortrat. 3. Auflage. 6 M., geb. 7 M.

Versasser hat sich die Aufgabe gesetzt, einerseits Leben und Persönlichteil Gerhardts aus allem sagenhasten Beiwert, mit dem es die Liebe seines Voltes seit zwei Jahrhunderten enger und zäher als irgend einen andern seiner Dichter umrankt hat, herauszuschälen. Andererseits stellte er sich die Aufgabe, für die die genauere Kenntnis des Lebens und der Persönlichteit Gerhardts nur den notwendigen Unterbau abgibt, die Dichtung geschichtlich und kunstlerisch zu würdigen und sie in den Entwicklungsgang unserer schonen Literatur einzuordnen. — Versasser ist als gründlicher Gerhardtkenner in den in Betracht kommenden Kreisen wohl bekannt, so daß sein neues Werk wohl auf Beachtung rechnen kann.

Monatsschrift für Gottesdienst und tirchliche Knust: . . . Das ganze Buch ist in knappem, sachlichem und zugleich lebendig anteilvollem Stile geschrieben. . . . Der Wert dieser Arbeit aber ist ein außerordentlicher. Wie merkt man es den zahlreichen vollstümlichen Büchlein zum 12. März an, ob sie mit oder ohne Kenntnis des Petrichschen Wertes geschrieben sind! Es wird in der Geschächte der Gerhardt-Literatur einen hervorragenden Blak dauernd einnehmen.

# Vaul Gerhardts Geiftliche Lieder.

Bon Philipp Badernagel.

Bum 300jährigen Geburtstage neu herausgegeben von 28. Tümpel.

9. Auflage. Gebunden 3 Di.

Nach den Ergebniffen der neueren Forschungen neu bearbeitet, dient diese Ausgabe vorzugsweise dem praktisch-erbaulichen Bedürfnis. Die Einleitung gibt ein Lebensbild des Dichters. Die äußere Ausstattung erhöht den Wert des Buches als Feftgeschenk.

Sannov. Baftoral-Rorrefpondenz.

| 4 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| • |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| : |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

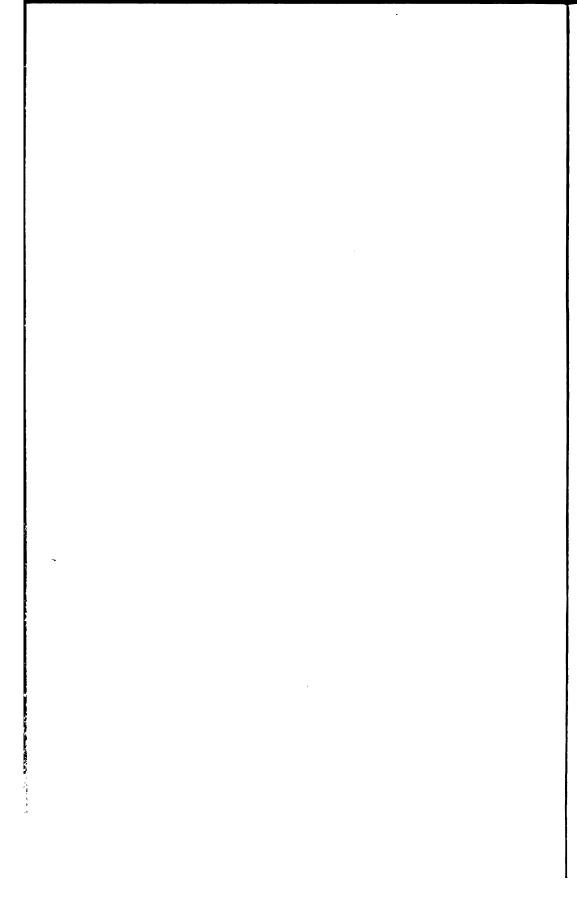

ŗ

.



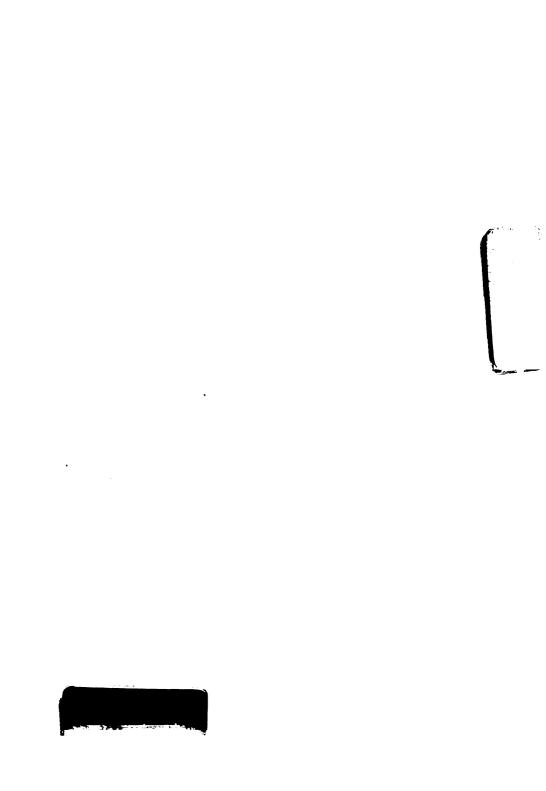

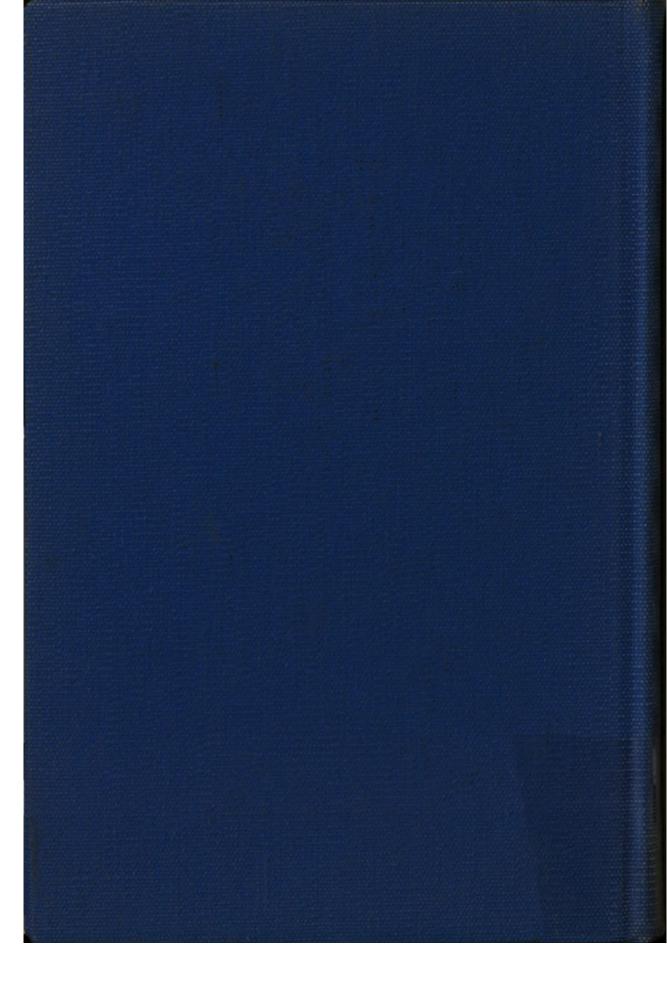